

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



FROM·THE·LIBRARY·OF·KONRAD·BURDACH·

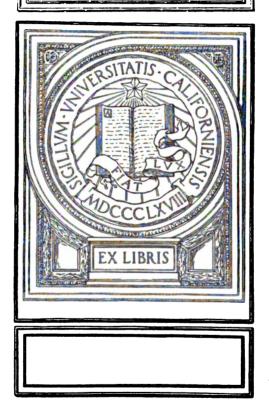



# Charakteristiken

bon

# Erich Schmidt.

Erfte Reihe.

Bweite Auflage.

**Berlin** Beidmannsche Buchhandlung. 1902.

#### BURDACH

Beimar. - hof. Buchbruderei.

## Nosa v. Gerold

in alter Trene

zugeeignet.

Die Aufforderung, möglichst balb einen Neudruck dieser älteren, 1886 gesammelten Aufsätze zu rüsten, kam mir im September völlig überraschend. Ich hatte nie daran gedacht und bessaß kein Handeremplar mit Nachträgen und Verbesserungen. Nicht nur mancher Gegenstand, auch manches Urtheil im einzelnen wie im allgemeinen ist mir inzwischen fremd geworden. Wir können und wollen nicht zu jedem Erstling sagen: Komm, ältle du mit mir! Ich habe den Ausdruck geseilt, Irrthümern abgeholsen und Einiges nachgetragen, nichts aber in der Eile so umgebildet, wie ich es heute wohl sassen nichte. Manches Stück widerstrebt auch seiner Natur gemäß einer solchen Erneuerung; andre besitzen vielsleicht etwas von der Tugend der Jugend.

### Inhalt.

|                                                   | Seit  |
|---------------------------------------------------|-------|
| Faust und das sechzehnte Jahrhundert              | . 1   |
| Die Entdeckung Rürnbergs                          | . 36  |
| Ariost in Deutschland                             | . 43  |
| Der Kampf gegen die Mode                          | . 60  |
| Sine niederdeutsche Dichterin                     | . 80  |
| Simpliciffimusfefte in Renchen                    | . 90  |
| Albrecht Haller                                   | . 104 |
| Riopflod                                          | . 112 |
| Ein Höfling über Rlopftod                         | . 151 |
| Aus dem Liebesleben des Siegwartdichters          | . 169 |
| Bürgers "Lenore"*)                                | . 189 |
| Frau Rath Goethe                                  | . 239 |
| Friederite                                        | . 261 |
| Aus der Wertherzeit                               | . 274 |
| Frau von Stein                                    | . 287 |
| Marianne - Suleita                                | . 305 |
| F. J. Frommann                                    | . 316 |
| Rur Schillerlitteratur                            | . 324 |
| heinrich von Kleist                               | . 333 |
| Ferdinand Raimund                                 | . 363 |
| Berthold Auerbach                                 | . 384 |
| Theodor Storm                                     | . 402 |
| Elfride-Dramen                                    | . 441 |
|                                                   | . 455 |
| Bege und Ziele ber beutschen Litteraturgeschichte | . 300 |

<sup>\*)</sup> Rachtrag. Das Märchen bei A. Brunt, Bolkskunbliches aus Garzigar 1901 S. 83 (Blätter für pommersche Bolkskunde) bietet nicht bloß ben aparten Jug, daß der Tobte zweimal erscheint, sondern auch ein offenbares Citat aus Bürger: "Romm, Kester, sing dat Truglied ver un Bap, spreck du de Sigen, eihr wi uns int Trugbedd legge!" — England: Herzseld, Herrigs Archiv 106, 354 mit Berweis auf einen Aussach



### Fauft und das sechzehnte Jahrhundert.\*)

(1882.)

Die Faustsage und die Faustdichtung sind an zwei große Epochen geknüpft: sie krystallistren sich um eine geschichtliche Figur in den Tagen des Humanismus und der Resormation; die höchste poetische Berklärung spendet das Zeitalter der Humanität. Das Mittelalter hat es zu keinem Faust gebracht. Wohl ziehen nach den urchristlichen Simon-Magus-Mären in langer Reihe die Chprianus, die Theophilus und Militarius, die Heliodorus, Birgilius, Klinsor, die Tannhäuser, die Roger Baco, die Gerbert und andre mit der Tiara gekrönte Pactirer an uns vorbei; noch aber ist der Satan kein unentrinnbarer Großfürst, noch genügt ein erlösendes Wort der jungfräulichen Fürsprecherin vor dem himmlischen Richterstuhl, noch wird das Problem nicht tief und umfassend durchgedacht, sondern mit einem leidigen Entweder-Ober ausgetragen: entweder winkt höheres Wissen

<sup>\*)</sup> Diefer Auffat hat, wie ich wohl fagen barf, die bobere Rritit bes alteften Fauftbuches eröffnet. Abgesehn bavon, bag mir feither Bedenten gegen ben gu naben Anschluß an Burdhardt und auch gegen meine Ragd nach "Ibeen" eines Reitalters aufgestiegen find, ift es ohne völligen Umbau unmöglich, nun auf einmal alles bineinzuarbeiten, was ber Faustforschung seit zwanzig Jahren an Funden, Ergebniffen und Problemen gediehen ift. Richt burch ben trausen Occultiften Riesewetter (1894) ober gar ben Abschriftsteller Roper (1894). Urfunbliches über ben historischen Faust ift ans Licht getreten (Bierteljahrichrift für Litteraturgeschichte II f.; Rluge, Beilage gur Allg. Beitung 1896 Dr 9). Ellinger (Bf. für vergleichenbe Litteraturgeschichte R. F. 1, 156; Bi. für beutides Alterthum, Anzeiger 18, 156), einige Mitglieber unfres Germanifden Seminars (Bierteljahrichrift I; IV Bauer, Frantel), jumal ber fruh vollenbete Szamatols i, auch Minor (Sonntagsbeilage ber Boffifchen Zeitung 1896 Rr. 23) haben bie Quellenkunde febr geforbert; Minor, Bittowsti u. a. ihre Anficht überhaupt vorgetragen. Bir wiffen, wie ber Anonymus Lexita, Sprichwörterfammlungen, Chroniten, Lucibarien (bazu Schorbach, Quellen und Forschungen LXXIV) oft wörtlich ausgeschrieben hat und daß felbft die "titanischen" Stellen entlehnt find. Wenn ich aber bier bon bem

ober schrankenloser Genuß und andere Güter bieser Welt als Lohn für ben Bund mit ber Hölle.

Rauft gebort ber modernen Reit. Seine Stunde folug erst im fechgebnten Säculum, und es lockt, bie culturbiftorifchen Bedingungen gu erfaffen; unter benen Somels ein Menfch alles, mas an Titanismus und finglicher Luft, an ernstem Biffen und gautelnber Bahnweisheit, an Großthater Baubermarchen und Boffen aufgespeichert vorlag, als Trager auf die Schulter nehmen mußte. Nach vieljährigem Rreißen trat eine neue Bilbung und ein neues Leben an bas morgenröthliche Licht, bas fich immer beller und weiter ergoß. In schaffenber Werbeluft ftreifte ber Mensch die mittelalterlichen Reffeln ab und entlief aus ber Schule ber Scholaftif und Möncherei. Der Biffenschaft gedieh an ben vieler Orten begründeten Universitäten eine fruchtverheißende Blüte. Während burch das mathematische Studium Scharffinn, Aritit und Combination genährt und bas Gefühl beiterer Sicherheit gesteigert murbe, ließ die Aftronomie, ber freilich ihre Baftarbichwester Aftrologia auf bem Fuße folgte, ben Menschengeist zum Firmamente schweifen und Gottes Bobnsis, ben Simmel, mit geftärktem Auge burchforschen. Stoken wir auch vorerft auf feinen fo hochgemuthen Sternseher wie Repler, fo mußte boch bies Erfennen der fernsten Ferne den Geist mit einer stolzen fliegenden Überzeugung seines Bermögens erfüllen: ber Gottheit näher, meint er ben Borhang zu luften, ber bas Endliche vom Unenblichen scheidet.

Anonymus rebe, muß ftets nicht fowohl mit Bilbelm Depers werthvoller Entbedung "Rürnberger Fauftgefcichten" von 1575 (1895), als mit G. Dildfads fo überrafdender Ausgabe ber früheren Bolfenbuttler Siftoria-Sanbidrift (1892) und ben ibr mehrfach gewihmeten Studien gerechnet werben. Dein Anonymus alfo ift ber Redactor, partienweise ber Schöpfer bes Tertes, aus bem bas minbestens nach 1572 fallende Bolfenbüttler Manuscript und der Druck von 1587 unabhängig von einander, boch im großen und gangen ibentisch geftoffen find. Milchfad will in ihm einen großen antischolastischen Satiriter erbliden. Die Erfurter Capitel, die Ellinger fruber - ju nachgiebig auch gegen Scherers nicht flichhaltige Conftructionen — filr ben Rest einer boberen Überlieferung hielt, leitet ein nachgelaffener Auffat Szamatolelis (Euphorion 2, 39) scharffinnig aus Bambachs verschollener Chronit ab. Über Lutherische Tendengen ber Siftoria und bamit Busammenhangenbes hab' ich von neuem in ben Sitzungsberichten ber Agl. Preuß. Atademie ber Wiffenschaften (XXV 1896) gehandelt. Tilles "Fauftfplitter" (1898 f.) find eben Splitter . . Rurg, fo wenig ich bagu neige, mich "hiftorisch" ju nehmen, und fo abhold ich allen Brioritätsanspruchen bin, biefes Stud tonnte nicht Blatt für Blatt veranbert, fonbern nur von einzelnen Fleden befreit werben.

Mancher physikalische Fund wurde praktisch verwerthet. Wir stehen im Zeitalter der Entbedungen. Kühne Seefahrer fanden in Amerika eine neue Welt, die geographischen Reputnisse erweiterten sich plöslich, immer grenzenloser ward der Horizont hinausgeschoben, und diesem ungestümen Wachsthum waren die alten Rleider bald zu eng. Ptolemäus wurde verabschiedet, allen Naturwissenschaften im sechzehnten Jahrhundert ein neues luftigeres und helleres Arbeitschaus erbaut. Es konnte nicht ausbleiben, daß das Selbstgefühl täglich anschwoll, und man hätte sich mit Jug jenes Sophotleische Wort aneignen dürsen: "Bieles Sewaltige lebt, doch nichts ist gewaltiger als der Wensch."

Beil dies neue Dasein zum guten Theil nur ein Bieberaufleben bes alten ift, erfteht nicht zufällig, nachbem Ginzelne wie ber Staufer Friedrich II, ihrer Zeit mächtig vorausgeeilt waren, zuerst in ber Heimat ber Renaissance, Italien, ber moberne Mensch. Ich berufe mich bafür auf bas claffifche Buch "Die Cultur ber Renaiffance" von Racob Burctbarbt, beffen Darlegungen ich auch weiterhin meinem besonderen Zwed bienftbar machen will: "Im Mittelalter lagen bie beiben Seiten bes Bewuftfeins - nach ber Belt bin und nach bem Innern bes Menfchen felbst - wie unter einem gemeinsamen Schleier traument ober halbmach. Der Schleier mar gewoben aus Glauben, Lindesbefangenheit und Bahn; burch ibn bindurchaeseben, erschienen Welt und Geschichte mundersam gefärbt, ber Mensch aber erfannte fich nur als Race, Bolt, Bartei, Corporation. Familie ober fonft in irgend einer Form bes Allgemeinen. In Stalien auerft verweht biefer Schleier in die Lufte; es erwacht eine objective Betrachtung und Behandlung bes Staates und ber sammtlichen Dinge biefer Belt überhanpt; baneben aber erhebt sich mit voller Macht bas Subjective, ber Mensch wird geistiges Individuum und erkennt sich als solches."

Überall fallen Schranken, benn das neue — wir dürfen hinzufügen: Faustische — Bildungsibeal heißt Universalismus. Der uomo universale strebt danach, alle Bissenschaft und Kunst in einem Brennpunkt zusammenzusassen, und wirklich bekunden Männer wie Lionardo da Binci oder Michel Angelo eine große Berneinung der Arbeitstheilung. Boll mächtigen Kraftgefühls sagt in Italien Alberti: "Die Menschen können von sich aus alles, sobald sie wollen", in Deutschland Dürer: "Die Begierde viel zu wissen, die da jeglichem von Natur eingepflanzt ist, die ist gegen

folde Erfättigung gefeit und aller Berbrieflichkeit gang und gar nicht Man will aber nicht nur in Runft und Biffenschaft, unterworfen". fondern por allem als Menich sich auszeichnen, und wer sich als geiftiges Andivibuum erfannte nahm auch feinen nachsten bafür. Das Studium bes Meuschen vertiefte die Charafteriftif und brach bas Starrtypische ber älteren Runft, fo zwar, baf bie Malerei - es fei beifpielsweis an Solbeins Bortrats erinnert - ber zu regem Aufschwung gelangten Biographie und bem funft= und liebevoll gepflegten Briefverfebr ber Gebildeten weit Denn im geschriebenen und gesprochenen Wort herrschte noch ein begeistertes, verschwommenes Rühmen großer Eigenschaften, bas uns wohl ähnlicher Erscheinungen im Individuumscult bes achtzehnten Jahrbunderts mit feiner Physiognomit, seinem Anjauchzen und seiner Bolluft einen großen Mann zu febn gebenken läßt, wie es auch beiberfeits an haltlosen ober schwindelhaften Sendlingen bes neuen Evangeliums nicht fehlt. Erhob man die ehebem als gottlos vervonte Superbia und die ebebem eitel gescholtene Gloria ju Ibealen, fo murbe Manchem bie Luft an sich felbst und an ber Welt gefährlich, ja verberblich. Demuthige Selbsterniedrigung verwerfend, schritt ber Gelehrte mit gehobenem Saupt aus ber engen Belle hinaus auf ben weiten Markt bes Lebens, um fo aut wie die Staatsmänner, Dichter, bilbenden Rünftler ehrgeizig an ber Berewigung seines Namens zu ichaffen; nicht immer aus edler Ruhmbegier, auch aus feder Überhebung und Grogmannssucht.

Im Zeitalter der Borgia wurde das Dämonische der Menschenbrust entfesselt und breitete sich mit elementarer Bucht aus. Jede Leidenschaft that sich genug. Jede menschliche Kraft, alles was an den Gott, alles was an den Teufel in uns mahnt, kam zu potenzirter Äußerung. Die Schandthaten der Machthaber zeigen einen so heroischen Anstrich, daß wir jene Berbrecher, die sich nie mit Kleinigkeiten abgeben und schönen Raubthieren gleichen, schandernd bewundern. In dieser Epoche erblickten Doctor Luther, der Gottesknecht, und Doctor Faust, der Empörer, das Licht.

Was der mittelalterliche Alerus grimmig verdammt breitete die Renaissance weithin aus: Cultus der Weltschönheit. Ein herrliches Gebilde der Antike nach dem andern stieg aus seinem umschattenden Grab empor. Es ist ein echthumanistisches Verlangen, daß Faust die gepriesenste Schönheit der griechischen Sagenwelt, jene sogar von den Graubärten Troias bewunderte Helena, schauen und genießen möchte. Prunkspiele zauberten

auch in Deutschland die Antike täuschend vor Augen, und Kauft ergest Raifer und Abel burch lebenbe Bilber, wie er ein ander Mal hohe Berrschaften burch ausgesuchte Ledereien in feinem magischen Wintergarten erquickt. Unfer beschränkter Bolfebuchschreiber meint mit übel angebrachter Schulmeisheit, ber Geift Mephistopheles habe bie Trauben von ben Antipoben geholt: er beutet bamit in aller Unschuld wenigstens eine Wirkung bes überseeischen Handels an, ber neuerdings die Tafeln ber Reichen mit ben erlesensten Berichten belaftete. Wir benten weiter an bie Gartentunft Stallens, an Arioftos farbenprächtige Schilberungen, an bas feine Spbaritenthum, bas ben Universalmenschen jum Birtuofen auch bes finnlichen Genuffes machte. Wiffen und Bilbung paarte fich mit Schwelgerei und Leichtfertiakeit, und nicht alles Erbgut ber Antike mar rein. Deutschland besak teinen Boggio, doch ber raftlose Ronrad Celtes lebte und bichtete bald hier, balb bort die Ovibischen Amores nach. Derlei blieb nicht ungeahnbet. Satte bie ftrenge Dominicanerfunft einft auf bem Trionfo della morte bes Friedhofs ju Bisa die Weltluft mit bem Todesgemețel contrastirt und die Herrscher dieser Erbe plötlich vor ein offenes, wibrigen Berwesungsgeruch ausathmendes Grab gestellt, so verwandelte sich jest bem Fauft die luftern umarmte gleifende Beleng in einen etlen Leichnam. Beiftliche Sittenrichter ichalten bie weltfreudigen humanisten Epicureer, und bas tendenziöse Boltsbuch läft ben Doctor Rauft nach seinem verhängnisvollen Abfall von der Theologie ein "Säuwisch vnnd Epicurisch leben" führen, wie Luther\*), ein harmloses Scherzwort bes Horaz grimmig anwendend, die genufiuchtigen Rinder ber Welt als "Epicurische sem" brandmarkt.

Diesen Modernen ist die Erbe kein Jammerthal mehr, sondern als glücklicher Gebieter schweift der befreite, von unwiderstehlicher Wanderlust ergriffene Mensch durch die Schöpfung. "Du bist durch keine Schranken eingeengt; mitten hinein hab' ich dich gestellt, auf daß du Umschau haltest über alles, was da ist auf Erden", sagt Picos Gottvater dem Bater der Menschen. Alle Anschauungen erscheinen von Grund aus umgeformt.

<sup>\*) 1, 3891 (2.</sup> Wittenberger Ausg.) "der ander rohe Hauff, der da heißt Meister Epicurus" glaube an kein Jenseits. "Epicurer, Lucianer" 3, 4323. Tischreben 1. Ausg. S. 82. 1, 2991 über das "sewische Wesen" der Materialisten, die er östers "Epicurische schlemmer" oder "Epicurische sew" nennt (sues isti Epicurei, Jarnde "Die deutschen Universitäten im Mittelalter" S. 124; Epicuri de grege porcus, Horaz).

Die religiösen zeigen ein wogendes Pandämonium von ernstem und frivolem Unglauben, Mystik, antikisirendem Aberglauben, Geister- und Beschwörungswahn, der sich ja zu allen Zeiten starker Aufgeklärtheit Raum erobert, von Spott, äußerlichem Festhalten am Kirchenbrauch und strenger Kritik.

Den Deutschen gebrach das harmonische Wohlgefühl des Italieners, das inneren Zwiespalt leicht und ohne ärztlichen Beistand schlichtete. Deutschland besaß kein mediceisches Florenz, keine aristokratischen Akademien, kein so künstlerisch durchgebildetes Leben, kein so glanzvolles Virtuosenthum; es besaß wohl vielseitige, weltgewandte Gelehrte, doch nicht diese großartigen uomini universali, zu denen wir neidisch emporblicken: Deutschland hatte vor allem im ringenden Erlösungs- und Gnadenbedürsnis religiöse Auseinandersetzungen durchzukämpfen. Deshalb das Übergewicht des theologischen Interesses, das selbst humanistisch gebildete Männer, im Elsaß namentlich, zu ungestümen Gegnern der "heidnischen" Dichter und ihrer neuesten Nachahmer macht; und doch war Celtes ein harmloser Genußmensch.

Wir begegnen aber auch in Deutschland modernen Menschen, geistigen Ariftofraten, flugen ironischen Aufflärern wie Erasmus, bem ber Bollbesits ber neuen Bilbung weber Rampf noch Drud schuf. Eber ftedt ein Fauftischer Bug in Reuchlin, dem erstaunliches Biffen ungeheuren Rubm eintrug ("Reuchlin, wer will sich ibm vergleichen, in feiner Reit ein Bunberzeichen!", ruft Goethe noch), und ben ber Rolner Sandel über bie jubischen Bücher in Bieler Augen mit einem geheimnisvollen Zwielicht umgab. Myftisch-tabbaliftische Elemente gabren in ibm wie in Bico von Mirandola. Er giebt fich einer verzudten Andacht jum Rreug bin und feiert bas verbum mirificum, ben wunderthätigen Jesunamen, als Inbegriff aller Miratel, "bem die höllischen Geister, memphitischen Gebeimniffe, theffalischen Trantlein, calbaifchen Runen, goroaftrifchen Lehren unterworfen find". So baut er eine driftliche Magie als himmelhobe Burg aus, und ber aufflarende Berachter bes Reliquienschwindels ehrt seinerseits das Diadem der Dreieinigkeit als ftartstes magisches Beschwörungsmittel. Richt nur in geheime Tiefen ber Natur, auch in buntle Schachte ber Meuschenseele fann er einfahren und bas peinvolle Nagen bes Gemissenswurmes verfinnlichen.

Ein ftreitbarer, nimmermuder Titanismus trieb in ber ritterlichen

Gestalt Ulrichs v. Hutten. Da war fein stumpfes, bumpfes Ergeben. sondern ein fturmisches Wagen und ein trutiges Rampfen gemäß ber Lofung: "Durchbrechen, burchbrechen werb' ich ober felbst zu Grunde gebn". "Richt lieg' ich . . . unbesliegt ftand ich auch bei beinem Streich", läft Coban ben verftorbenen Freund zum Tod fagen. Sumaniftifcprotestantische Bildung erhob ben Eques germanus über bie standesgenössischen Scharrhausen zum Ritter vom Beift. Wie flaffend bamals bie Bilbungeunterschiebe maren, zeigt unter anberm vortrefflich ein luftiger Beitrag huttens im zweiten Theil ber Dunkelmannerbriefe, bes Magifter Schlauraff Carmen rhithmicale, bas Deutschland gleichsam in belle und finftere Begirte theilt. Wer nun, von ben neuen Leuchten beschienen, bie launische Fortuna bei Unwürdigen einkehren sah mochte wohl grimmig aufspringen im ftolgen Bewußtsein, mehr zu wissen "als alle die Laffen, Doctoren, Magister, Schreiber und Bfaffen"; bisweilen aber regte fich auch bas Bollgefühl, einer großen geiftigen Gründungszeit anzugeboren. und wie frober Siegesruf erklang bas Bekenntnis, es fei eine Luft, in folden Tagen zu leben. Konnten bie beutschen Barbaren jest nicht sogar bie Alten beschämen, wenn Frischlin ben Meifterfelbherrn Julius Cafar unter die Rartaunen eines Arsenals ober ben Meisterrhetor Cicero burch Cobanus Heffus in eine Strafburger Druckerei geleiten ließ? Hober Aufschwung, boch wieder ein flügellahmes Sinten im Schmerz, bag ber Ablerflug feine Grenzen und bes Sotrates beiteres Nichtwissen elegische, ja tragische Seiten hat. Balerianos Dialog De infelicitate litteratorum ftellt ausammen mas einem Gelehrten Unseliges widerfahren tann, biegt dem aber alsbald ein Paroli burch bas Gegenbild bes Gelehrtenglucks. Leihe benn bie beutsche Malerei, ber Boefie bamals an Reichthum und Tiefe fo überlegen, uns ein Beugnis bafür, bag man Faustische Bein empfand. In Italien fouf Michel Angelo bie übermenfolichen Geftalten feiner einsam brutenben, in geheimnisvolles Weben versuntenen Bropbeten und Sibhlen — ber Schauer orphischer Beisheit umweht uns, Faustische Tragit bleibt fern. Doch Albrecht Durer zeichnet ein hobes geflügeltes Weib, bas ftrenge Haupt auf bie linke Sand gestütt, mannigfaches Arbeitsgerath auf bem Boben verftreut, ein Buch in ihrem Schof, die Rechte mechanisch einen Birtel spannend; die Gedanten ber Frau schweifen unftet umber, ihre großen schwarzen Augen starren unter gramvoll zusammengezogenen Brauen hinaus, wo über der öben Wassersläche sputhaft ein blutiger Komet und ein greller Regenbogen leuchten und eine häßliche Flebermaus flattert mit ber Aufschrift: Melencolia. Was will ber zierende Kranz auf ben Loden bieser Berzweiselten, die nur Einen buntlen Gebanken zu hegen scheint: ich seh', daß wir nichts wissen können?

Bom Platregen der stärkten Anregungen und Wünsche wird nicht nur manche Pflanze zu raschem Grünen und Wachsen gefördert, sondern auch manche Blüte zerschlagen; ein Verhängnis, das keiner kritischen Zeit erlassen bleibt. Oder der Mensch entsagt dem bescheidenen häuslichen Glück und verzehrt athemlos kämpsend seine Kräfte. Wer will die Tragik in Huttens Wanderleben verkennen? Von einer tücksichen Krankheit gemartert, wie ein Edelwild gehetzt, ist er einsam gestorben. Diese wirre Zeit sah viele unstete Gäste, leichtsertige geniale Gesellen, catilinarische Existenzen, halbgelehrte Schwindler, bedeutend angelegte Baganten. Kein Zusall, daß in diesem Jahrhundert der Ewige Jude von neuem den Wanderstad ergriff, ein Sinnbild seines zerstreuten heimatlosen Stammes, im Zeitalter der Resormation aber auch der sündigen, irrenden, suchenden Seele; kein Zusall, daß dieser Weltsahrer zugleich mit Faust dem "Unbehausten" Goethe den "Wanderer" anzog.

humanismus und Reformation entließen ben beutfchen Beift zu einer Weltreise. Er brang rudwarts ju ben ungetrübten Quellen ber Antite und bes Christenthums, um vorwärts eilen zu können. "Freiheit erwacht in jeber Bruft, wir protestiren all mit Luft", fagt Goethe von Luthers That, und ohne ben protestautischen Hintergrund ift Fauft nicht zu verftehn. Aus ber Befreiung bes Forscherbrangs burch bie Großmächte ber Beit ging gesteigert bie symbolische Gestalt bes Forschertitanen Fauft bervor, wie ber neuen Rirche mancherlei unbotmäßige Schwarm- ober Rottengeifter entliefen. Luther felbft vereinigte bamonifche Rrafte mit braftischer Bollsthumlichkeit und bem Grobianismus bes Jahrhunderts. Er übernahm als ein Mittler ben erschütternben Rampf bes mittelalterlichen und bes modernen Menfchen. Diefe urfräftige Bauernnatur fonnte wohl einmal grollend ihrem Gott ben Sad vor die Füße werfen, doch mit aller Leidenschaft und Entschloffenheit marb er ber apostolische Rrieger feines Berrn und ergriff im brudenben Bewußtsein seiner Sundhaftigfeit und im inbrünftigen Berlangen nach Inabe ben Glauben. Der Teufel existirt für ibn fo leibhaftig wie für Fauft. Auch Luther hat ein perfonliches Berbaltnis zu ibm; nur ichreibt er feinen Blutvertrag, sondern ichilt ibn mit launigem Grimm einen Junter Bombart und giebt ibm im Stil bes Bot v. Berlichingen ben Abschieb. Es ift recht Lutherisch, wenn im 53. Capitel unfrer Faufthiftoria ein guter alter Mann ben grunzenben Teufel burch Gespött verjagt. Ram aber fatt eines gemeinen Teufels ber verschlagene, schriftfundige Bollenfürft selber, so toftete die Abmehr unfägliche Bein. Wie ber Lieblingsapostel bes Protestantismus, Baulus, von Fauftichlagen bes Satans berichtet, faßte Luther feinen inneren Rampf als ein Ringen mit bem Teufel. Um fich von bem völligen Biberfviel zu überzeugen, vergleiche man eine bialogische Flugschrift von 1523 mit Faufts Bact: ein als Dominicaner verkleibeter Sendling ber Bolle besucht ben Gottesftreiter (wie Mephistopheles zuerft in ber Francis: canerfutte bem Rauft ericheint), um ihn vom antipapistischen Rampf abaubringen, und weiterbin in seiner wahren Gestalt Luther gur Ginftellung ber siegreichen Fehbe gegen die Hölle zu bewegen; boch kein Lockmittel, auch ber rothe hut nicht, verfängt - Luther ichlägt ibn burch Gebet in bie Flucht. Über Faust triumphirt die Hölle, Luther triumphirt über ben alten bolen Reind unter ben Bolaunentlangen bes Schlacht- und Siegesliebs .. Und wenn bie Welt voll Teufel war und wollt uns aar bezwingen". Dem reuigen Fauft hilft feine wortreiche Rlage, Luther fürchtet fich nicht in ber Auversicht: "Gin Wörtlein tann ihn fällen". Solche Bergleiche großer Zeitfrafte werben nur ben Epigonen Bibmans und Pfigers, ben frommen Brübern bom "Rlofter", ju weit bergeholt icheinen, welche bie Rauftforschung wundersam zu fördern alauben, wenn sie nachweisen, wie viele Zauberer vor und nach Fauft Schweine ober Pferbe in Strohwische verwandelt haben.

Wir verweilen noch bei Luther, um uns in der Überzeugung von den Lutherischen Tendenzen des Faustbuchs zu bestärken und Luther und Faust als zwei entgegengesette Bertreter ihres Jahrhunderts scharf im Auge zu behalten. Der spätere Luther nennt die selbstherrliche Bernunft, deren Fesseln er selbst hatte lockern helsen: "Bestia", "Fraw Klüglin", "Weister Klügel", "die kluge Hur, die natürliche Bernunfst". Er warnt vor "fliegenden Gedancken", vor dem "rauschen und fladdern", "in die hohen gedancken saren", "mit der vernunfst klettern und klügeln in den hohen Gedancken", "ins Schlaurassenland faren". Er kennt kein verbreitesteres und verderblicheres Laster als den Ehrgeiz. Die Rotten macht Ehrgeiz stärker und kühner als Hettor und Achill. Solche Subler und

Rlüglinge haben "ben Schulfact gefreffen", find "leichtfertige, fattfame, vberdrüssige Beifter", die auf Gottes Wort taum einmal hören "vnd gaffen auff etwas newes, als fündten fie alles und alles, was fie geboret haben". Über die Melancholie wußte der Rämpfer, der fich selbst ihrer Umstridung oft mühfelig entwand, als über ein recht teuflisches Übel launig und erschütternd zu sprechen. Die Gewissenspein bat er, ber nach mondischen Qualen endlich ben froben Gottesfrieden gefunden, aber bie ernste Renntnis seelischer Krantbeit mitgenommen und noch manchen barten Strauß burchaukampfen batte, im Wittenberger Colleg gefchilbert: "Go eine bose Bestig und boser Teuffel ift bie Conscientig. Denn alle Scribenten, beibe so bie beilige Schrifft, ond auch beibnische Siftorien beschreiben, haben bas Monstrum (bis grewliche Thier) erschrecklich abgemalet, wie bas an Oreste und andern Bbelthetern zu seben ift. Bnd die Boeten haben barumb bie grewlichen Bersonen in ben Tragebien erticht, von ben Ernnnijs oder Furijs, das ift Hellischen Teuffelin, welche alle Bbelthat rechen, fagen alle von bemfelben unglud und bertleib, dag ba beift, Mens sibi male conscia". Und vorher wurden die jungen Studenten vor geistiger Hoffart gewarnt, bie jum Teufel führe. "Also auch bie etwas verftand für andern haben, gelehret fein, Theologen, Juriften, Boeten, die inen felbe etwa mit iren Schrifften einen Namen gemacht, laffen fich bedünden, fie fein fo groß, bas fie auch weit vber ben Simel reichen tonnen."

Der Ausprägung der Faustsage kam der dicke Teuselswahn des Zeitalters zu Hilse. Nachdem Luther selbst an zahllosen Stellen seiner Schriften vorangegangen war, personisicirten Lutherische Pastoren sedes Laster als besonderen Teusel, wobei natürlich ein Zauberteusel nicht sehlte. In der heftig entbrannten consessionellen Polemik spielte der Teusel eine Hauptrolle. Der Papst galt als Höllendiener und Antichrist. Blättern wir in den Flugschriften der Zeit, so bestellt Lucifer durch seine Setreuen Pluto und Belial "Huld vnd hellischen Gruß" an den allen Lutheranern verhaßten Braunschweiger Heinz, die Furien ergreisen Lycaon im unterweltlichen Abgrund, Lycaon ruft wie Faust zu spät: "O we mir gar vordampten Man", der Fürst der Finsteruis und der Fürst zu Kom sühren einen eistigen Brieswechsel, vom Himmelsthor läßt ein Engel den Warnzuf ertönen. Auf katholischer Seite griff der bissige Murner virtuos ein, indem er den großen Lutherischen Narren als rebellischen Häuptling einer

Freischaar wider die Burg des wahren Glaubens carifirte. Längst waren Teuselscenen im Orama beliebt, grotest und ernst, sei es, daß die von Satan ausgerusenen Knechte sich ihrer Thaten und Anschläge berühmten, sei es, daß im Weihnachtspiel die Wuth der Hölle den Herodes als Wertzeug erfor. Und den großen Handel zwischen Himmel und Hölle zum Austrag zu bringen, war ein Hauptvorwurf des deutschen Oramas auch im sechzehnten Jahrhundert.

Ein Stud will ich wenigstens ftreifen, Thomas Naogeorge "Bammachius", wohl das Makloseste, was je auker von Luther gegen das Bapfithum geschrieben worben ift, und in ber gehäuften Schilberung bollifcher Rante bochftens burch Fischarts "Jesuiterhütlein" übertroffen. Emporer Bammachius wird Satans Bundesgenoffe. Mit ungebeurer Bucht fpricht er sofort sein grenzenloses Berlangen nach Gelb und nach Bewalt, auch über ben Raifer, aus. Fort mit ber beiligen Schrift! Er glaubt weber an Gott, noch an Unsterblichkeit und lästert, Christi Lehre sei für die Dummen. So wird er ber Herzog bes Teufels, ber ihm die breifache Arone schentt, worauf seine Frechheit immer mahnwitiger ausartet, bis er bereinft - Naogeorg prophezeit die Lösung nur - bem Gottesmann Theophilus (Luther) erliegen foll. Es verdient Beachtung für die Faustsage, daß die Deutschen vor ihrer litterarischen Bearbeitung fich in ber Darftellung schrankenloser Bier, gottloser Berruchtheit, frevelfter Überhebung verfucht hatten, ohne jede Sympathie; wie es wichtig für Marlowe ift, daß er bor der Eroberung des Fauft für die Bubne den maßloseften aller Eroberer, der fich Beus zum Borbild bes Bratenbententhums mablt und vermeffen bas fühle Rebenfatchen binwirft: "wenn's einen Gott giebt", Tamerlan ben Großen bargeftellt hatte, mit vollfter Bollte boch auch Leffing feinem Fauft Buge und Großreben Spmpathie. Tamerlans zueignen.

Las der gute Deutsche damals von so gefährlichen Dingen wie einem Teuselsbündnis, so überlief ihn ein Gruseln. Sein Aberglaube war graussam und finster, jeder romantischen Färbung bar, höchstens mit einigen Tropfen groben Humors versett. Den Bodinus, Gast und andren Mehrern der Zauberlitteratur standen allerdings ausgeklärtere, dulbsamere Männer gegenüber, die es jedoch zu keiner Entschiedenheit brachten, so daß in einer wichtigen Quelle der Fausthistoria, in Augustin Lercheimers "Christlichem bedenden und erinnerung von zauberen", der Wahn und das

Streben nach rationaliftischer Deutung sich mischen. Um Zauberei und Teufelsbundniffe gang gu ftreichen, mußte biefer freibentenbe Calvinift nicht im sechzehnten Nahrhundert leben. Ammerbin liegt über seinen Grörterungen nicht ein undurchsichtiger Schleier ftumpfer Beschränktbeit, sonbern er trachtet nach einer gemissen pspchologischen Ergrundung. Rum Beifpiel: "Bnb laffen fich bamit allermeift einnemen bie man Melancholicos nennt, bas ift, bie mit tieffen fcweren gebanten vmmgeben, mit ihrem ftand, habe, vermögen, gelegenheit nicht vergnüget, auf alle wege befftig trachten nach eim höhern und beffern". Durerifch gebacht, obgleich nicht Durerifc ausgebrudt. Dber er neunt unter benen, bie am leichteften "ben teuffel in ihres beruffs geschefften ond fonften zu hülff nemmen", auch die Gelehrten, "die alle andere wollen vbertreffen" und beshalb vom Teufel verborgene Weisheit lernen. Bezeichnend ift für Lercheimer, bag er ben satanischen Belfer balb unbefannte Schriften auswendig miffen läßt, balb - und genau so verfährt bas Bolfsbuch (Cap. 16) - als fclecht unterrichtet blogftellt: "Gott allein weiß gewiß vnd vufehlbar mas geschehen wird . . Denn es tan ber teuffel von fünfftigen bingen nichts gewisses sagen, schlegt barnach, wie ber blinde nach ber saw: triffts ben ber weile, fehlet zum offtermal". Sehr ehrenwerth ift es, baf Lercheimer in Tagen, ba ber Berenwahn criminaliftische Orgien feierte, bie "armen mühefeligen weiber" als ein Spe ober Thomasius bes sechzehnten Jahrbunderts vertheibigt, ben Biberfinn manches Prozesses nachweift und "Glimpfius" als bochfte Weisheit bes Richters empfiehlt. wie er die Fahrten auf den Herentanzplat ablehnt: "benn wie ifts boch glaublich und möglich, baß fie fo fahren und tangen? Rein befem, feine gabel flengt burch die lufft, fie fein geschmiert, wie fie wollen. Wo man fie hinstellet, ba bleiben fie, regen fich nicht"; ober wie er eine Sallucination annimmt: "Ift ein fantasep und einbilbung gewesen". Aber er glaubt boch an bas Pactiren mit bem Teufel und bethätigt eben barum ein reges Intereffe für Doctor Fauft.

Wie einst dem scholastischen Meister Albertus Magnus oder dem Johannes Teutonicus oder dem Roger Baco, traute man immer noch hervorzagenden Männern wie Trithemius oder Agrippa von Nettesheim wunderbare Künste zu und betrachtete höhere Weisheit leicht als etwas übermenschliches und Unheimliches. Zudem stand der echten Wissenschaft ber Schwindel in der Wissenschaft selbstbewußt gegenüber. Die Alchemie, die

uns Ropp tennen gelehrt bat, blubte. Freilich gab fie fich gern frommdriftlich und wurde bemgemäß von ber geiftlichen Obrigfeit taum verfolgt: bennoch rief ber Abept in Stunden ber Bedrangnis die Silfe buntler Gewalten an, und Bragabino führte zwei Damonen in Gestalt ichmarger Bullenbeifer, die üblichen Hausthiere der Rauberer von Simon Maaus bis zu Rauft, mit fich. Reiner feffelt uns mehr als ber Saubtvertreter ber medicinischen Chemie Philippus Theophraftus Baracelfus Aureolus Bombaftus von Hohenheim, aus bessen Leben und Schriften Goethe ja Einiges für seinen Fauft gewonnen bat. Uns fümmert bier nicht, wie bie neuere Forschung bis zu bem geiftvollen, mpftisch angehauchten Sugo Delff bas Bild bes Reformators ber Medicin von allerhand angespritten Mafeln befreit hat, sondern bier tommt es gerad auf bas ichillernde Bilb an. bas mikgunftigen Reitgenoffen und nachfolgenben Geschlechtern porschwebte. Stols sprack er die Losung aus: Alterius non sit qui sui esse potest. Ober: "Es ift nicht meine Meinung, mit freundlichem Liebkofen mich zu ernähren. Darum fo tann ich bas nicht brauchen, was fich mir nicht fügt, und ich nicht gelernt habe". Er gefiel fich in nedischer Fronie und iconunaslofer Bolemit. Bielfeitig und tief begabt, tam er zu feiner festen, würdigen Lebensführung und erschien als eine Fauftische Gestalt: Benie und Schelm. Gelehrter und Brablbans, Entbeder und Lugner, Auftlarer und Geifterbeschwörer, Wohlthater, Trunkenbold, ber driftlichen Lebre durch felbstherrliche Speculation entfrembet, gepriesen und gebrand. markt, bald bier, bald ba, im unsteten Bagantenleben verdorben und gestorben, wie Agrippa fruh Gegenstand ber Sage, bie vielleicht fein Ende burch jaben Sturg nach einem Belag und bie Berbringung bes Sterbenben in ein Gafthaus, vielleicht auch feine Aneipereien in Salgburg frei ändernd auf Kaust übertrug: wie Salomo und Birgilius ein Überlifter bes Teufels, wie Baco und Fauft ein siegreicher Nebenbuhler andrer Bauberer.

Tief unter bem Mann, ber gesagt hat: "Anderst sind die codices scribentium, anderst lumen naturae", steht der historische Faust. Lassen wir uns einmal die schasste Nachahmung der "Schule von Athen", Kaulbachs "Zeitalter der Resormation" gefallen, so dürsen wir unter die Menge der daselbst zusammengebetenen Theologen, Philologen, Geographen, Astronomen, Künstler, Fürsten u. s. w. den Doctor Faustus versehen. Er hat mit allen Gruppen eine Berührung und wird bald bei Melanchthon,

bald bei Mutianus Rufus, bald bei Sidingen gesehn, ohne irgendwo ernstlich zu verweilen, benn haltlose Windbeutelei ift fein Berbananis. Aber wie die Raufmann, Gagner, Caglioftro, Mesmer im achtzehnten Jahrhundert, heutiger Spiritiften zu geschweigen, verstand auch biefer faliche Prophet sogar bedeutenden Geistern zu imponiren. Bon neueren Dichtern bat wohl einzig Achim v. Arnim es gewagt, ben Doctor Faust in seinem burch bie lebensvollfte Bergegenwärtigung beutscher Borzeit ausgezeichneten Roman "Die Kronenwächter" bei freier Unnäherung an bie historische Bahrheit zu malen (mit "lärmenden Farben . . übrigens sehr gut, wo sich ber Dichter nicht bann und wann zu viel Spag mit ihm gemacht", fagt W. Grimm); auch führt in ber Novelle "Martin Martir" ein bunkler arztlicher Chrenmann ben Ramen Fauft. Die bilbenbe Runft aber hat vor Cornelius ben Fauft teineswegs als eine hohe Geftalt, vollbartig, mit ernften burchgearbeiteten Gefichtszügen bargeftellt. fiten awei erfundene Bortrats bes Rauft von Rembrandt (f. nun Szamatollis Bormort zum Neubruck bes Chriftlich Mennenben). Das eine ward 1790 bem Goethischen Fragment beigegeben. Gine Stubirftube, Bucher, Meggerath; am Fenfter glüht, echte Rembrandtbeleuchtung ausftrahlend, bas Zeichen bes Matrotosmos; boch Kauft ift mehr ein gemuthlicher herr, ber, mit Talar und Müte angethan, es beschaut, wie etwa ein behaglicher Dilettant in Schlafrod und Zipfeltappe Rachts nach einem Sternbild aus-Anders giebt sich bas zweite Blatt, und so mag ber bistorische Rauft (ber nach Widmans Schlukcavitel bem Ramulus Baiger als ein "bochruderigs Männlein, eine burre Person, habend ein fleines grames Bärtlein" erschien) wohl ungefähr ausgesehn haben: eine berbe unterfette Figur, beren Ropf in den Schultern ftedt, benn ber turze Sals wird vom Spigentragen verbedt, mit fparlichem geringeltem Saar, Schnurr- und Anebelbart und einem confiscirten Gesicht, aus bem schelmische Augen burchtrieben in bie Welt aucken.

Ich wiederhole nicht all die oftcitirten Zeugnisse über diesen historischen Faust, der etwa von 1480 bis 1540 gelebt hat und höchst wahrscheinlich aus Wirtemberg stammte. An zwei Fauste glaub' ich nicht. Warum soll auch der Faust des Trithemius nicht identisch sein mit dem bei Wier und Manlius-Melanchthon? Auf die abweichende Benennung ist geringes Gewicht zu legen, und man betrachte doch die Visitenkarte, die Faust, bevor er schmählich Reisaus nahm, in Gelnhausen abgab:

Magister Georgius Sabellicus, Faustus junior, fons necromanticorum, magus secundus, chiromanticus, agromanticus (Schatfinder? Erdfundiger? aëromanticus?), pyromanticus, in hydra arte secundus, also ein Renner ber Elemente. Ein ander Mal beift er ber Chiromant Georgius Faustus Helmitheus (Hemitheus) Hedelbergensis, brittes ber Philosophus Philosophorum. Also gleich sein Name bilbet eine grokmäulige Nahrmarktereclame, wie folde noch beut von "Brofefforen" ber boberen Magie auf Mekbuden getlectft werden. Man muß bem gegenüber auch eine gewisse Rübnbeit ber Deutung gestatten und vor allem an bie willfürliche Ramensanderung vieler humanisten benfen. Sabellicus tann fabellifc, fabinifc beißen und, wie ja die Renaissance manchen antiten Babn aufwedt, an die Bauberei ber alten Sabiner mabnen. sabellisches Weib ift eine Wahrsagerin, sabellische Spruche find Weisfaaungen; fteht berlei bei Horag ju lefen, fo tonnte bas im fechzehnten Rabrbundert jeder leiblich Gebilbete wiffen. Danach ift Sabellicus ein gang treffender Rame für einen Horostopfteller und Lügenbropbeten. Sabellicus ift ferner ber Name eines antiken Arztes - und Kauft trieb Bundercuren. Endlich mar ber venezianische Geschichtschreiber und Dichter M. A. Sabellico ben Deutschen wohlbefannt; auch bei Luther und Wibman begegnen wir hinweisen auf biefen Sabellicus. Leffing citirt ibn in seinen Faustnotizen. Der Familienname Faust wurde beibehalten, benn ihn empfahl außer bem willtommenen Antlana an ben Erfinder ber Buchdruckertunft Johann Fust bie Bebeutung im Lateinischen "ber glückliche" und bie Erinnerung an bie nicht nur zur Zeit Dantes (Inferno 19, 1: O Simon mago, o miseri seguaci) ober ber beutschen Raiferdronit, fondern auch im sechzehnten Jahrhundert überall verbreitete, gerab in Fauftbuchern oft herangezogene Sage von Simon Magus ("Simon ber Beuberer", Luther), ber einen Schüler Fauftus befag. Unfer Rauft brablt nun, er sei ein jungerer, ein neuer Fauft, ja ber aweite Magus, ber zweite Chiromant, Aeromant. Ich erinnere noch an ben Manichaer Fauft. Auch ber "Halbgott" tonnte wohl auf die alte gnoftische Simonjage beuten. Bieg Fauft Georg ober Johann ober Johann Georg? Die Frage läßt fich taum entscheiben. Jebesfalls hat er sich eber ein fremdes Johann, von Johann Fust nämlich, angeeignet, als ein frembes Georg. Und Georg ift ja altbezeugt; auch durch bas ingolftäbtische Rathsprototoll, wonach im Juni 1528 ber Wahrsager

Dr. Jörg Faustus von Heibelberg ausgewiesen ward. Dieser ellenlange zusammengeklaubte Name war jedoch gleich dem vollen des Theophrastus Paracelsus nicht zum alltäglichen Gebrauch geeignet, weshalb Faust sich mitunter Georg Sabellicus oder Georg Faust, meistens Johann Faust nannte. Wer aber könnte sich wohl den ersten Theil des Goethischen Gedichtes mit dem Ruf "Johann! Johann!" abschließend benken? Würde das nicht wie ein Appell an die Autscher und Bedienten draußen klingen? Der Faust Goethes, der selbst den damals noch keineswegs etwas heruntergekommenen, vielmehr höchst beliebten Bornamen Johann führte, heißt aber nach Weinholds hübscher Bemerkung deshalb Heinrich, weil im Kalender (12., 13. Juli) dieser Name neben dem Namen Gretchen sehr.

Die erften Urtheile nun über Johann Fauft lauten fo ungunftig wie möglich. Man schilt ihn einen verruchten Windbeutel, einen Zungenbreicher und Lanbftorger, ber bie Staupe verbiene, einen ungelehrten anmagenben Rarren, einen gottlofen Charlatan, ber bie Dummen um ihr Gelb bringe, ja eine Bestie und Cloake vieler Teufel. auch zu bart über ibn absprechen, die ehrsamen, wohllebenden und weisen Domberrn und Professoren - so viel ift sicher: Faustus Philosophus war ein halbgebildeter teder Bagant und Schwindler, ber gelegentlich felbft einfichtige Manner berückte, Bralaten und Abeligen in Franken für einen sidern Horostopsteller galt, doch hauptsächlich mit breifter Brablerei auf bie Leichtgläubigfeit ber unschwer zu blendenden Menge speculirte. Manche seiner Robomontaben erinnern auffällig an Simon Magus; rühmt er sich boch, alle Bunder Christi wiederholen zu können, und vergleicht boch icon Meiger feinen Flugversuch zu Benedig mit ber Simmelfahrtsposse, die Simon auf bem romischen Marsfeld zu seinem Schaben unternahm. Die Legenbe von biefem Flugversuch gebort aber ichon bem zweiten Act ber großen Arpstallisation an, wo man ihm außer handgreiflichen Brellereien und Prablereien wirklich manch heiteres und ernstes Brobftudlein ber ichwarzen Runft gutraut und von feinem unfeligen Ende Grauses zu berichten weiß.

So konnte Doctor Faust allgemach jum typischen Bertreter nicht nur jedes erdenklichen Fatwerks, sondern auch jeder geheimen Kunft, aus dem Windbeutel jum hochstiegenden und tieffallenden Forscher, aus dem Prahlhaus zum wundersamen Meister der Magie und Teufelsgenossen, erhöht durch den geiftigen Drang der Beit zum unwürdigen Gefäß des Titanismus werden. Er, ber wenig Ehre bei den Wittenbergern eingelegt hatte, mußte nun zeigen, wie frevel ber Menschenwitz sich verirre, wenn der freien Forschung tein frommbescheidener Glaube zügelnd zur Seite stehe.

#### II.

Anfana September 1587 erfcbien in Goethes Baterstadt bie erfte "Siftoria von D. Johann Fausten, bem meitbeschrepten Rauberer und Schwartfünstler", die uns Braunes und Barndes Sorgfalt in einem fauberen Neubrud (1878: Scheres ausgezeichnete Phototypie 1884) porgelegt bat. Die Widmung bes Druckers Johann Spies lehrt, bak es galt, einem längst gefühlten Bedurfnis abaubelfen, wie ein Berleger ber Gegenwart sagen murbe. "Ein große vnd gemenne Sag" ging "allenthalben" im Schwang und "bei ben gaftungen bnd gefellichafften", wo man fich gern an Anefboten ergeste, berrichte "eine große Nachfrage", boch mar man noch nicht über Ermähnungen Faufts bei "etlichen neuwen Beschichtschreibern" (Manlius, Wier, Lercheimer) hinaus zu einer zufammenfaffenben Lebensbeschreibung gelangt, wie fie Spies endlich aus Speier aum Druck erhalten bat. Der Berfasser ober besser Rebactor ift nicht genannt, aber bie faustbide Moralisation gleich im Titel, bie gebauften biblischen Beispiele, die Berufungen auf Paulus und Luther, bas nie erfüllte Berfprechen in Balbe bas "lateinische Eremplar" nachzuliefern, vor allem ber Beift ber Historia felbst sprechen für einen Lutherischen Baftor ftrenafter Richtung. Rarnde fügt zu meinem inneren Beweis ben äußeren, indem er den Berlag als durchaus orthodox kennzeichnet. Freunde haben unfern Gemährsmann unterftütt, als er ben wirren Stoff mehr vorsichtig als umfichtig und einfichtig fiebte. Riemand gur Nachfolge angureigen "find mit fleiß ombgangen bnnb aufgelaffen worden die formae conjurationum bund was soust barin ärgerlich sepu möchte". Sein Berfahren ift schwer festzustellen. Die gebruckte Überlieferung bot wenig, vielmehr floß als Hauptquelle die von Rahr zu Rahr reicheren Stoff mit fich fortschwemmenbe munbliche Trabition. Diefelben Geschichten liefen mehr ober weniger abweichend umber, und ber Redactor entfaltet ein rührendes schriftstellerisches Ungeschick, indem er mehrmals schon Dagewesenes in einem besonderen Capitel wieder auftischt. Im Eingang bes britten Theiles stellt er ben Kamulus wie eine zum ersten

Mal auftretende Verson por, ba Wagner boch icon im neunten Cavitel eingeführt morben ift. Go ift Cap. 16 bie obe Berbreiterung bes awölften und breizehnten, 56 zweifellos nur die ausgeführte Bariante von 35. Wie ungewandt, mit einer Abschwächung noch bagu ftatt einer Steigerung, läkt der Erzähler den Kauft in Cap. 36 ein Ruber Seu fammt Wagen und Bferden und in 40 ein Ruber Beu verschlingen. Das vertrug ichon ber nächste Redactor nicht, ber ein ander Mal zwei wesentlich ibentische Stude wenigstens neben einander rudt. Bergleichen wir die Rlagemonologe 63 und 64. "Ach Faufte" und "Ach, ach, ach, ich arbeitseliger Mensch", so baben wir klärlich zwei Fassungen einer und berselben Rebe vor uns, und die zweite wirkt ungleich besser. Überhaupt beruhen gerade die Capitel 60-62, 64-66 auf einer trefflichen Borlage, benn padend vergleicht ber verzweifelnde Fauft sich einem "gefangnen Morber ober Räuber"; Mephiftopheles — ober wie ber Name hier stets lautet: Mephostophiles —, enblich einmal der freche Teufel, wirft (65) dem armen Sünder ein paar Dutend böhnischer Sprichwörter entgegen; in bem von Marlowe groß. artig verwertheten 66. Capitel wird trot abgeschmackten Wendungen etwas von Lutherischer Sprachgewalt laut: "Bo ift mein zuflucht? Wo ist mein Sout. Bulff vand Auffenthalt? Wo ift mein feste Burg?" Um fo elender flingt die "Oratio", worin Kaust die studentischen Frager bescheibet: "Was aber die Abentheumer belanget, so ich in folden 24. Rabren getrieben habe, bas werdt ihr alles nach mir auffgeschrieben finden". Borber (61) jedoch hat Fauft ben Famulus Wagner aufgeforbert, feine Runft und Thaten zu buchen und mit Auerhans Hilfe "in eine Hiftoriam zu transferiren", "benn man wirdt folche meine Geschichte von bir haben wöllen". Er hat ihm aber kein Wort von feiner Autobiographie gesagt, die man boch auffindet. Na, man findet auch was Wagner zu Bapier gebracht, bem ausbrücklich von Fauft verboten war, vor seinem Tod ans Wert zu geben. Derlei Unebenheiten find gablreich. Die leicht erkennbaren Rabte zwingen uns, für etliche Bartien blofe Buchbinderarbeit bes Rebactors anzunehmen. Also muß mit einer vielstimmigen mundlichen und einer mannigfachen handschriftlichen Überlieferung gerechnet werben, und ber Belb felbft foll baran betheiligt fein. "Wehrertheils auf feinen engenen binderlaffenen Schrifften zusammengezogen", verfündigt gleich ber Titel. Nach ber Zimmerischen Chronik fielen Fausts Bücher bem Berrn v. Staufen anheim, in beffen Bebiet (im Breisgau alfo) ber alte Netromant gestorben sei. Gewiß gab es keinen handschriftlichen Nachlaß Fausts, ben ein Dünger bes sechzehnten Jahrhunderts hätte herausgeben können; möglich aber, daß dem Redactor einzelne Blätter als Urschrift oder treue Copie zugingen. Die Berpflichtung (6), die Höllenfahrt (24), der astronomische Brief an Jonas Bictor (25, "mit seiner ergen Handt concipiert und auffgezeichnet"), eine Klage (64, "seiner geschriebenen klag eine") werden ausdrücklich für Autographa ausgegeben. Gewiß nahm der Redactor selbst neue Übertragungen auf den "weitbeschrehten" Mann vor.

Rein Meifter bes Stils, vermochte er bas eilig Ausammengelesene nicht zu einem fünftlerischen und einheitlichen Bangen zu gestalten. ftarten Accente fehlen. Oft wird bas hauptsächliche beiber abgethan, bas Nebenfächliche wohlgefällig in die Lange gezogen. Weitschweifige Wiederbolungen, unnübe Betrachtungen und Sittenpredigten, Die freilich ebenso in ber Reit liegen wie bas jebe Spannung vernichtenbe Borbeuten, bruden die Darftellung. Rraft erhalt die Sprache nur gelegentlich burch berblutherifche Bemertungen, eine vollsthumliche Farbung burch gablreich eingestreute Sprichwörter, an benen bas fechzehnte Rahrhundert vor anderen seine Freude hatte. Um so ftorender sind die zwecklosen schulmäßigen Baufungen : jum Beispiel: "Die Bell wirdt auch genannt Petra, ein Relk, vnnd ber ift auch etlicher maßen gestalt, als ein Saxum, Scopulus. Rupes und Cautes, also ift er." Bas ichiert uns bier die lateinische Spnonpmit? Dazu tommt bie pebantische Luft an iconen Frembwörtern, wie ad propositum, Opinion, Gestibus, inforiert, inflammiert, colloquium, die Anfnüpfung mit einem item und bas langathmige Austramen culinarischer Weisheit ober antiquarischer Renntnisse. Fauft antwortet etwa ben Studenten: "Dieweil ibr bann fo begirig feibt, Die fcbone gestalt ber Königin Helenge. Menelgi Sauffram, ober Tochter Tyndari und Laebae, Caftoris und Bollucis Schwester (welche die Schönste in Graecia gewesen senn folle) ju feben, will ich euch bieselbige fürstellen." Go ift es in der That oft, als habe ber Famulus Wagner, aber nicht ber "bofe verloffene Bube", ber "verwegene Leder" bes Bolfsbuchs, sondern Goethes trodener Schleicher an ber Faufthiftoria mitgearbeitet, und wir mochten auf ben braven, boch bilbungsarmen und beschränkten Gewährsmann anwenden was Lambinus mit einem hubschen Philologenwit von dem Compilator Sulvas fagt: pecus est, sed pecus aurei velleris; ein Becus mit golbenem Blies.

Die Historia ist breitheilig; ber letzte Theil zerfällt in zwei contrastirende Partien, scharf bezeichnet durch den Übergang: "Folget nu" vor der Erzählung von Fausts letzten Tagen. Erstens Fausts Jugend, sein Pact mit dem Teufel, dämonologische Gespräche, zweitens Erd- und Gestirnkunde, drittens Abenteuer und Lebensende.

Bebeutsam läkt man Kaust statt aus bem schwäbischen Knittlingen aus Roba im Weimarischen stammen: so ist er in bas Herz bes Broteftantismus verfest und fann leichter an den Herd der Reformation. Wittenberg, geführt werben. Gleich anfangs befundet die Schilderung feiner Rugend und die Bertheibigung feiner Eltern ben Ginfluß bes pabagogischen Rahrhunderts. Der geschwinde Kopf wird mit Glanz Doctor ber Theologie, aber unsinnige Hoffart trägt ihm ben Beinamen bes "Speculirers" ein. Offenbar liebt ber Erzähler die gefährliche, tief binab tauchende Speculation nicht. Streng theologisch beleuchtet er bie Beripetie: Kauft bangt bie Gottesgelahrtbeit an ben Nagel — "ward ein Weltmenfch", ber ichlechte Gefellichaft fucht und Lehrbücher ber Magie ftubirt. Der geiftliche Redactor, ohne jedes Aberchen von Sympathie, ohne jeden Tropfen Faustischen Blutes im Leib, ift unfähig nachzuempfinden und in der Art des ersten Marlowischen Monologs auszuführen, wie Rauft, angeekelt von eingeschränkten Fachftubien und nach grenzenloser Weisheit lechzend, fich gang bem Forfchertitanismus in Die Arme wirft. Trotbem ift er billig genug, die gigantische Revolution in Faufts Abfall von der alten Ginfalt au ftreifen mit den berühmten Borten: er .. name an sich Ablers Flügel, wolte alle Gründ am himmel ond Erben erforiden, bann fein Fürwig, Frepheit und Leichtfertigfeit ftache unnd reigte ihn also". Und so fehr die gewaltigen, einen genialen Bildner berbeisehnenden Motive des Bertrags bei ihm ein todtes Material bleiben, so mürrisch er ben "gottlosen Kauftus" anschaut, er stellt boch neben ben grämlichen Philistergebanten, wer boch steige falle tief, ben von einem starten Bathos emporten Grausens vor jenem ber gottesfürchtigen Mittelmäßigkeit so zuwiderlaufenden Joeal getragenen Sat: "vnnd ift bifer Abfall nichts anders, dann sein ftolger Hochmubt, Berzweifflung, Berwegung vnd Bermeffenheit, wie ben Riefen war, barvon die Poeten bichten, baß sie bie Berg zusammen tragen, vnb wider Gott frigen wolten, ja wie bem bofen Engel, ber fich wiber Gott fette, barumb er wegen feiner hoffahrt vnnd Übermuht von GOtt verftoken wurde." Wie mußten folde bramatische Stellen ben leibenschaftlichen Engländer heraussordern, der selbst ingrimmig "Fahr wohl, Theologie!" gerufen, wie später im Sturm und Drang trot aller Berballhornung den Dichter, den Heinse einen "Geist voll Feuer mit Ablerslügeln" genannt hat.

Nun foll ber Darfteller zeigen, bag Fauft mit Bilfe bes Teufels aus feiner bisherigen Rummerlichfeit in die bochften Regionen ber Ertenntnis und bes Genuffes emporfliegt. Wir benten an bie Ausbreitung bes Goetbischen Belben von bem Monolog im bumpfen Mauerloch bis gu ben wundervollen Berfen "Erhabner Geift, du gabst mir, gabst mir alles, warum ich bat"; wir bemerken, wie überlegen Calberon seinen Damon ausstattet und Coprians magisches Studium im einsamen Gebirgsthal so geheimnis- und ahnungsvoll umschleiert; wir erinnern uns an Marlowes Titan, bem Orpheus aufspielt und Homer singt und ber sich großartig verwegen auf ein Gespräch mit ben alten Weisen in ber Hölle freut unfer Mann icheitert gleich an ber Rufte. Raufts Wohlleben! Bettelhaft kleibet er sich mit gestohlenen Stoffen und nabrt sich vom Raub aus berzoglichen und bischöflichen Rüchen und Rellern ober zieht, die Sand jum Fenfter binausredenb, ein lederes Geflügel berein, ohne bamit ganfestehlende Bacchanten ober harmlofe Schlaraffen erheblich zu übertreffen. Sein Wochengelb beträgt nur fünf und amangia Kronen: .. thut das Jahr 1300 Kronen, das ward fein Jars Bestallung". Riemand wird Birtuosität in diesem Epicureerleben entbeden. Wie foll Kauft. Taa und Racht von ber "Aphrobifia" geftochen, jest auf Beiratsgebanten verfallen? Barb je in folder Laun' ein Beib gefreit? Er muß es, bamit der Lutheraner die Feindschaft bes Teufels gegen ben von Gott eingesetten Cheftand ins Relb führen tann; wie ja bamalige Dramen einen besonderen Seteufel als Rankeschmied auftreten lassen. Durch die Anordnung bes Colibats gewann einft Gregor VII. nach protestantischer Sagenbilbung ben Beiftand ber Hölle. Luther brach ben Cölibat, und sein Barteiganger faumt nicht, bier tendenziös bie Chelofigkeit ber Ronnen und Monche ("also auch Dr. Faufti Münch") zu berühren und Faufts Beiratsluft zur Carbinalfrage aufzubauschen, benn erft ichidt Lucifer einen feurigen Mann, banach erscheint ber Höllenfürst felbst in so schrecklicher Gestalt, daß Kauft ben Anblid nicht erträgt und bemuthig Abbitte leiftet. Succubae, weibliche Luftgeifter, halten ihn schablos. Wenn schon Mephiftopheles ben Fauft an seine "zusag" mabnt, so muß offenbar im Bact bas Meiben bes Chestands ausbrücklich bedungen sein, was Bidman richtig ergänzt.

Dem allgemeinen Interesse ber Zeit am Geisterwesen Rechnung gu tragen, und im Anschluß an die beliebten polemisch-lehrhaften Disputaten läkt bie Biftoria ben Rauft mit Mephistopheles weitläufige bamonologische Gespräche vom Regiment in himmel und hölle führen. Bezeichnend ift bas Höllencapitel am langsten gerathen. Ich will nicht ben antifen Aberglauben ober bie Bisionen bes Tundalus, Batrid, Balabfrid Strabo, geschweige benn Dante berbeiziehn, sondern nochmals an die Überlegenheit ber beutschen Malerei erinnern. Welche Phantasie und hinreißende Gewalt in Dürers avokalpptischen Darftellungen! Und wie fällt ber Brofaiter gegen ben Maler ab, wenn ber Teufel taum einmal als Bater ber Lüge fpricht, taum einmal ben verzagten Abbadonaton bes Marlowischen Geiftes, nur felten ben nieberschmetternben bes "alt bofen Feinbes" anschlägt, sonbern gemeiniglich recht ben bummen Teufel beraustehrt. Bernimmt Fauft, ber boch bas theologische Studium mit Erfolg burchlaufen bat, von ber Bölle, an beren Thor er wissensdurftig klopft, nicht mehr, so batt' er rubig bei ber Bottesgelahrtheit bleiben und feine Seele retten follen. Jeber Schulfnabe tann ihn ebenso trefflich belehren. Immerhin laffen biefe Partien durch ben blogen Stoff eine übermenschliche Phantaftit nicht gang vermiffen. Schlimmer fteht es um bie folgenden. Der Autor bat ben riefigen Fortschritt ber naturwissenschaften nicht mitgemacht, und so gefchieht es, bag ber Titan Fauft, ber feltsamer Weise trop Jahresgehalt und böllischer Runft genöthigt ift, in einer Reit spöttischer Laftafeln und Brognostica sein Leben als Horostopfteller zu friften, und sein Berather in naturwissenschaftlichen Dingen greulich verwahrloft sind, daß etwa über bie Bebeutung bes Sonnenstandes für Winter und Sommer ein gang albernes Capitelchen vorgetragen und alles Aftronomische vorsintflutlicher Anschauung gemäß abgehandelt wirb. Copernicus ift biesem Manne nicht erschienen. Eindruck machen in ben ersten Theilen bie Anwandlungen von trostlofer Reue, die bem Ende zu beftiger, wortreicher, ja entschieben bramatischer verlauten. Wir benten einmal an Luthers, bem Doctor Fauft später von einem frommen Greis ins Berg gepredigte Gnabenlehre: ber Menich wird felig allein burch ben Glauben. Batte Fauft ben rechten Glauben und ftatt ber blogen "Judasreue" bie rechte Rene, fo fonnt' er noch zu Gott kommen; dies Erfordernis fehlt ihm, beshalb wandert er in

bie Hölle mit gebundener Marschroute. Wir benken also ferner an Luthers Lehre von der Unfreiheit des Willens, die auch in dem einfältigen Bollsbuch versinnlicht ist; und zwar durch ihren rhetorischen Bortrag doppelt lockend für einen Dramatiker. Der Leser sieht den willenlosen Faust vor sich, wie Macbeth so tief hineingewatet in die Sünde, daß er nicht mehr ans User zurückweichen kann.

Gern wurden wir dem Erzähler seine rationalistischen Anwandlungen erlaffen, in benen er Faufts Söllenfahrt für "lauter Bhantafei ober traum" erklärt. Auf der Fahrt zu den Gestirnen empor überschaut Faust alle "Rönigreich, Fürftenthumb vnnd Baffer, alfo bag ich bie gante Belt, Afiam, Aphricam vnnd Europam, genugfam feben tonbte". So wird auch bie tosmographische Reugier bes sechzehnten Jahrhunderts befriedigt, und wie ja ber erweiterten geographischen Renntnis und ber frischen Reiseluft jener Beit Ermabnung geschab, feben wir Rauft im fechzehnten Bunbesjahr, acht Rahre nach ber Höllenfahrt, also zu Ende bes zweiten Drittels feiner ftreng bemeffenen Bertragszeit auf bem geflügelten Sollenrof eine große "Repß oder Bilgramfahrt" unternehmen. Kauft als Weltfahrer intereffant zu machen, mußte fein Biograph, überall zu Saufe wie Fischart, felbst Länder und Menschen kennen gelernt haben und Ariostische Phantafie besitzen. Beibes geht ibm völlig ab, und so best er ben Helben von Stadt zu Stadt, im trodenften Babeferton, faum daß bei Roln flüchtig ber schönen Beiber gebacht wird und bei Strafburg die weise Bemerkung fällt, ber Ort habe seinen Namen von ben vielen Straken erhalten. Doch bedeutsam zeichnet er zwei Hauptstationen aus: Rom. um ber antipapistis ichen Gefinnung, Ronftantinopel, um bem Türkenbag bes fechzehnten Sabrhunderts Luft zu machen. Nicht in eine Betrachtung ber großen Trummerwelt, wie Grabbes Fauft in dem zerfahrenen Doppelspiel, versenkt sich unfer alter beutscher Fauft, sondern er treibt Bossen, die badurch ernste Bucht gewinnen, daß ihre Rielscheibe ber beilige Bater ift. Wir gebenken Luthers wachsender Empörung auf der italienischen Reise, seiner gabl- und maßlosen Bariationen bes Sprichwortes "Je naber Rom, je bofer Christ", feiner Auffaffung, Rom fei bie "grundfuppe aller lafter" ober "bes Teufels heimlich gemach", und wir begreifen, daß hier ber stramme Lutheraner die protestantische Tendenz des Kauftbuches in anderer Richtung bewuft bervorfebrt und ben Teufelsgenoffen felbst wie einen ungeschlachten Giferer ber neuen Lehre bas romische Leben verbammen laft. Wenn im berben Spiel

des Niclas Manuel, einem Baffional Antidrifti in Cranachs Sinn, beim Anblid priefterlichen Bompes ein armer Bauer gum andern fagt : "Bie find bie Repben glat und fepfi", fo murrt bier Fauft über ben "Bapft pnb sein Geschmeiß": "Diese Schwein zu Rom sind gemästet", und Bibman nennt fpater ben Campeggio "bes Teuffels Maftschwein". Das beißt aut Lutherisch geschimpft, benn Luther schreit: "bes Teuffels Saw, ber Bapft"; ober gegen bie "bapftischen Geiftlichen": "In Summa Maftschwein find fie . . . , fie liegen im vnflat wie ein Schwein auff bem fewtober", "fie find Beuche und Maftfem". Bom Berbe bes Ratholicismus gelangt Fauft allmählich in die Sauptstadt bes Islam, um fein Dluthchen im Serail bes steif gezauberten Sultans, bem er als "Mahomet" erscheint, zu fühlen und endlich - eine Parodie ber Entzudungen Dubammebs? - "im Ornat und Zierbe eines Bapfts" zu entfliegen. Go vereinigt fich antifatholischer mit antinuhammebanischem Sohn; auch dies im Seifte Luthers, ber gegen "beibe, Bapft und Mahomet, sampt jren Teuffeln" poltert und in der Bermahnung jum Gebet wider ben Türken bas papftliche und bas türfische Reich bie "letten zween grewel" nennt.

Noch verdient ein herrliches, vielleicht durch die Alexandersagen angeregtes Motiv Hervorhebung, obgleich es hier nichts weniger als ausgemünzt wird: Faust wirft vom "Gipffel der Insel Caucasi" einen Blick ins Parabies, und sein Geist schließt die Antwort: "Weder du, noch ich, noch kein Mensch kan bazu kommen". Auch dies nur todtes Material; doch wie ergreisend könnte nicht ein großer Dichter den tiefen Gedanken aussichen, daß der auf ewig verlorene Mensch, den Teuscl zur Seite, von höchster einsamer Bergeshöhe sehnsüchtig nach den Gesilden der Seligen ausschaut, wo die Menscheit zuerst genossen und zuerst gefündigt hat!

Im britten Theil schwindet ber Titanismus. Genußsucht und Grobianismus bemächtigen sich bes Plans, benn das sechzehnte Jahrhundert ist nicht nur eine Zeit des höchsten und breitesten geistigen Strebens, der großartigsten Offenbarungen, der ernstesten Kämpfe, sondern auch eine Zeit, wo in den seierlichen Klang der Kirchenglocken hinein Sanct Grobian das "Sauglöckein" läutet und derbe Männer in Gartengesellschaften, Rollwagen und Kneipen bei ungezählten Kannen und unter dröhnendem Geslächter Schwänke von bedenklichem Kaliber zum Besten geben, denen auch "das ohrenzart Frauenzimmer" wohlgemuth lauscht. In den hohen Kreisen herrscht Prunklust, bei den Reichen eine verseinerte materialistische

Genußsucht, im Bolt ein rohes Behagen an massenhafter Speise, strömenbem Trunk und saftiger Unterhaltung. Gotteshaus und Schenke sind benach-bart; neben den religiösen Festen wird auch der ausgelassenen Fastnacht ihr Recht. Das Faustbuch wäre nur ein einseitiges Abbild, wenn es uns nicht aus dem schwindelnden Äther des Forschertitanismus und den dichten Nebeln der Hölle zum seineren und gemeineren Genuß, aus sernen Landen in das Wohlleben deutscher Städte führte. Zuerst sehen wir Faust
als Posspiritisten vor Karl V. einen Liebling der älteren Sage, die "Lucern
vod zierd aller Kahser" Alexander Magnus ("ein wolgesetzes dickes Männlein"!) und seine Gemahlin beschwören. Dies ist bekanntlich von Trithemius\*) her übertragen, der dem setzen Ritter seine verstorbene
Maria so treulich vorgeführt hatte, daß Maximilian sogar die Warze auf
dem Nacken wiederfand, was bei Karl V. und Alexanders Gattin allen

<sup>\*)</sup> Die einfache Grundliberlieferung ward erweitert, bann wieder ausammengezogen. So ergablt Luther, Tifchr. S. 3012, "ein Zeuberer und Schwarzfünftiger, ber Abt von Spanbeim" habe bor Raifer Dar alle früheren Raifer und großen Belben getreu ericheinen laffen; unter ihnen feien auch gewefen "ber große Alexander, Julius Cafar, Item bes Raifers Maximiliani Braut". Sind Luthers Tifchreben geradezu als eine Directe Quelle für ben Boltsbuchichreiber angufebn? G. 308: Dem Bater Maximilians wird von einem Schwarzfunftler ein Birfchgeweih angezanbert, nachdem ber Raifer bem Saufter Ochlenfufe und Rlanen angebert - Rauft racht fic an einem foottifden Ritter burch Angaubern eines Birfchgeweibs. S. 307 Anetboten von Bilbfeuer, ber einen Bauer fammt Bagen und Bferben, und einem Mond, ber faft ein ganges Suber Beu aefreffen - baber bie ungeschichte Berfion im Bollsbuch? Cap. 40 ftimmt jum Theil wörtlich mit Luthers Anetbote überein. Ferner S. 307, ein Schuldner läßt fich bon bem Juden ein Bein ausreißen, ber Jude flieht entfett - Boltsb. Cap. 38. Unläugbar ift die Abbangigfeit bes zweiten Abiconitts Cap. 53 von Tifcreben 2852. Luther erzählt nach ben Vitis patrum, wie ber Teufel einen betenden Altvater burch foldes ... gerumpel" geftort, bag biefer bermeint babe, "er borete einen gangen hauffen fawen girren ond grunten" - ebenjo foppt ber Teufel ben alten Beter burch "gerompel", "fürrete wie ein Saw". Faufts Barner vertreibt ibn burch Gespott: "D wol ein Baurifc Mufica ift bas, Ep wol ein fcon Gefang von einem Engel, ber nit zwen Tag im Baradepf hat tonnen bleiben" u. f. w. - ebenfo ber Altvater: "En Teufel, wie ift bir fo recht geschen, bu folt fein ein iconer Engel, fo biftu au einer Sam worden". Den fanifchen Puficus aber vertreibe gute beitere Mufit, fagt ber Mufitfreund Luther, Tifchreben S. 3052. Onrchaus Lutherisch gedacht ift die Troftrebe Cap. 52. Ferner lehrt Luther, Chriftus fei ein Eröfter, fein Stodmeifter ber Seele, hoffnungslofe Bergweiflung tomme von bem liftigen Teufel ber; biefer fei "wahrlich ein wunder meifter ber es tann bie Gunde febr gros und ichweer zu machen" und fogar mit funflich gewandten Bibelftellen bas Bewiffen zu ängstigen. Bgl. g. B. zu ben letten Faustcapp. Luthers Auslegung 1. Ror. 15.

Sinn verloren bat. Rauft hofirt ben Groken, indem er die Herzogin von Anhalt bewirtbet. Schlöffer baut und mit jungen Grafen eine Luftreise au einer Hochzeit thut ober gar einem in Wittenberg studirenden Ebelmann burch Baracelfische Berjungungstunft als Ruppler beispringt. ber Titan fintt tiefer, wenn er einen Roftaufder foppt, einen jubifchen Bucherer ober einen "Sämtreiber" betrügt, in einer grausigeren und nicht ungeschickt vorgetragenen Scene neibisch, weil er "allein beg Teuffels San im Rorb" sein will, einen Bauberer töbtet, besonders aber, wenn er ben Bauertolpeln auf Landstragen und in Aneipen allerlei Boffen spielt. Dergleichen weiß Sans Sachs und in verlottertem afabemischem Coftum Linbener viel beffer zu berichten. Gine britte Gruppe führt uns gang in studentisches Fahrwasser. Da wird "gefressen und gesoffen", und während Goetbes Rauft fich angeefelt von dem Frakenwefen der Hexentuche wie bem lärmenben "Schlampamp" ber platten Burfchen in Auerbachs Reller abkehrt, fühlt ber Fauft des Bolksbuches fich niemals wohler, als wenn er mit seinen atabemischen Ratipori frembe Weine probirt, im Schlitten ohne Pferbe babinfahrt und als ein rechter Speivogel einen gebratenen Ralbstopf "morbio Belffio" fchreien läßt ober Affenballets und Geifterconcerte zum Besten giebt. Als gewöhnliche Fastnachtbuten burchftreifen sie die Stadt, Bertreter bes allen Sittenpredigern verhaften Carnevalgeiftes jener "Ariftophanischen" Reit.

Dann folgt ein glänzenderes Motiv: Faust beschwört am weißen Sonntag seinen jungen Freunden die schöne Helena; Faust gewinnt später selbst die schöne Helena zum "Schlaffweib". Sehr artig wird (Cap. 49) Helena als Schönheitsideal beschrieben: "Diese Helena erschiene in einem köstlichen schwarzen Purpurkleid, ir Haar hat sie herab hangen, das schön, herrlich als Goldsard schiene, auch so lang, daß es ir diß in die Anisbiegen hinab gienge, mit schönen Kollschwarzen Augen, ein liedlich Ansgesicht, mit einem runden Köpfflein, ire Lefftzen rot wie Kirschen, mit einem kleinen Mündlein, einen Halß wie ein weißer Schwan, rote Bäcklin wie ein Rößlin, ein oberaus schön gleißend Angesicht, eine länglichte aufsgerichte gerade Person. In summa, es war an ir kein untädlin zussinden". Nicht anders, als wenn Hans Sachs sein hübsches Weib oder Jörg Wickram ein Edelfräulein, eine junge Wittwe schildert. Doch wir halten lieber gleich neben unsere Stelle die Erscheinung der Helena bei dem Nürnberger (1564; vgl. auch Büschings Nachrichten 2, 172):

Balb tratt nach bem in Saal binein Belena bie icon Ronigein. In einem iconen gulbin ftud, bet omb ir Saupt toftlich Gefchmud Bon Golb. Berlein ond Eblemaftein. Bulbin Retten bnb Balsband rein, Ir Angficht ond alle Glibmas So Abelich gebilbet mas. Samm wers abgeftigen bon Simeln. Ein Gurtel von flingenben Rimmeln. Der bet ombfangen iren Leib. In fumma bas aller fconft Weib. Freunblicher, holbfeliger gftalt, Beiler art, boch ber jar nit alt, Ir auglein aminberten bon fern. Beleich bem bellen Morgenftern, 3wifchen Augbraben bet fie ein maglein, Gin roten Dund, ein fleines Raflein, Stund alfo höflich wolgethan, Bnb fab ben Raifer frolich an.

Man bemerke die sinnliche Kunst, mit der in einem von Wattenbach nach Sübfrankreich verwiesenen frivolen lateinischen Streitgedicht des zwölften Jahrhunderts "Ganymed und Helena" die Reize des Weibes denen des Anaben entgegengehalten werden. Ich übersete:

> Bodend blidt das Augenpaar unter stolzen Brauen; Blumenwangen; welche Lust: dieses Raslein schauen! Benusnektar scheint den Ruß würzig zu bethauen, Und es glättete das Kinn Götterhand der Frauen.

Daß ben Reiz die Lockenpracht berge nicht, die dichte, Streicht fie hinters Ohr des Haars Fille vom Gesichte. Dann erstrahlt ihr Antlit hell gleich dem Morgenlichte, Rahend, daß es aus der Racht Rosenglanz errichte.

Dann erfaßt bie Götter all bes Berlangens Regung: Phöbus glüht, ben Kriegsgott treibt lüfterne Bewegung, Benus schätert wie im Arm bes Genusses . . . .

Doch auch die Studenten Fausts geriethen in heftigen Taumel und konnten dann keinen Schlaf finden, nachdem Helena sie "mit gar frechem vnd büblichem Gesicht" angeschaut hatte. Faust ließ ein "Contersey" von ihr ansertigen, das die Studenten copirten "vnd die Maler hernacher weit hin vnd wider schiedten, dann es war ein sehr herrlich gestalt eines Weibsbilds. Wer aber solches Gemäld dem Fausto abgerissen, hat man nicht

erfahren können". Aber wir wissen, wie reizvoll Holbein die korinthische Lais nachgeschaffen hat. Mochten Andre vielleicht die anrückige schöne Dorothea Offenburg frech und bübisch schelten, der unbefangene Künstler malte sie als Benus. Helena wird Fausts "Concubina", nachdem er mit sieben "Teusselischen Weibern" verschiedener Nationalität — wie man wohl in Schemperliedeln die besonderen Borzüge der Frauen hier und dort pries und zu einem Jbealbild vereinigte — gebuhlt hat. Helena macht den Schluß nicht nur dieses "Säuwischen vnnd Epicurischen lebens", sondern sie krönt das ganze gottlose Treiben des Helben. Kurz und ohne Schönbeitscultus wird ihre Beiwohnung vermerkt; unmittelbar darauf solgt der Bericht von Fauss greulichem Untergang.

Man hat öfters gefragt, ob die Helena des Faustbuches etwas gemein habe mit ber Belena bes Simon Magus. Diefer zog mit einem Weib durch die Lande, das er für die Sophia Achamoth und nach betannter anostischer Bermengung auch für die troische Königin Helena ausgab, die er in Tprus aus tiefer Erniedrigung (aus einem Bordell, polterten bie Kirchenväter) befreit babe. Möglich, bag aus ber bekannten Sage biefer Bund auf Fauft übertragen ward ober ber historische Fauft selbst wie andre Streiche bes alten Gautlers auch biefen einmal prablerisch für fich beansprucht bat. 3ch sebe feinen Grund, ben fcon von S. Boifferee vermutheten Busammenhang furzweg abzuschneiben; aber man braucht ibn nicht, benn Belena genießt ja ben ewigen Ruhm ber schönsten Frau, und bas Saubtgewicht fällt auf ben weltfreudigen bumgniftischen und ben weltfeinblichen antihumaniftischen Geift, ber uns schmeichelnd und rauh, belebend und vernichtend anweht. Bang abgefehn von der griechischen Sage, bie Helenas Schatten brunten mit Achill vereinigt und Euphorion aum Spröfling biefes ibealen Bundes macht, fowie von ihrer claffifch. romantischen Berberrlichung in Goetbes zweitem Theil, will ich nur darauf hindeuten, daß lang bevor Goethe sein Schattenspiel von Baris und Helena gab, nämlich in ber Renaiffance, die fconfte Griechin fpielweis einem der Antife sehnsüchtig zugewandten Geschlecht vorgestellt ward. So 1468 in Lille Karl bem Rühnen. 1502 brachte Locher sein Iudicium Bo immer Moraliften jener Zeit bie "Hauptlaster" abhandeln ober bas Hofgefinde ber Benus auf einer Gauchmatt versammeln, barf dieses versührerische Weib nicht fehlen, das in grauer Borzeit zwei Bolter in zehniährigen Krieg gestürzt bat.

Unser Anonymus behandelt die Helena mit leidlicher Billigkeit. "Ebenmäßiger Geftalt, mit lieblichem und holbseligem Anbliden, bat fie ibm sein Bert bermagen gefangen, daß er schier tein Augenblick von ir feyn tonnte". Nach Faufts Tob verschwinden Mutter und Rind, wie etwa eine Rire bem fterblichen Gatten gebeimnisvoll entschwebt und Luthers Tifcreben bie icheibende Melufina jum Succubus ftempeln. Schabe nur, daß ber Erzähler am Rand bie lateinische Frage nicht unterbrücken tann, ob Ruftus wohl getauft worden fei; ein Broblem, bas nach ben fpitfindigen Untersuchungen über Abams Nabel fcmedt. Dem wüften Wibman mar es vorbehalten, die erfte Beschwörung tabl babin gusammengufaffen: "In blefer Mahlge it bat er auch die Helenam auß Griechenland feinen geften fürgeftellet". Dann bringt er nur ihr Berschwinden ausführlicher im Tert, ftreicht jedoch Fausts Geifterserail und bie Ehe mit ber Succuba "auß hochbebencklichen Chriftlichen vrfachen" als beleibigend für "züchtige ohren und bergen", um bloß in ber "Erinnerung" so burr wie häglich zu melben, bag ber Teufel ben Fauft "in fein hellisch ond abschewliche Hurennet gejagt, im auch die Belenam aus ber bellen zur benichläfferin zugeordnet". Widmans efelhafte Ruthat, bag Belena vor dem Juftus "ein erschrecklich monftrum" gebiert, hat Bfiger tactvoll geftrichen.

Was Wibman mit grober Offenheit fagt, indem er die Helena aus Bellas zur Belena aus ber Solle macht, liegt boch ichon im erften Boltsbuch vorgebilbet. Belena schlieft bas Gunbenregifter ab, und die unselige Luft ihrer Umarmung beförbert ben Belben wie im späteren Schauspiel mit Extrapost zur Bolle. So ift Belena bie personificirte sündige Beltluft theologischer Auffassung gemäß, beren Dichtung und bilbende Runft in strafenden Allegorien sich so häufig bemächtigt haben. von Bürzburg ("Der Welt Lohn") läßt eine gleißenbe Frau, iconer als Benus und Pallas, prächtig gefleibet, ben Dichter Wirnt v. Grafenberg, einen Liebhaber ber Welt, besuchen und ihn als ihren Dienstmann grußen; er fragt erstaunt nach ihrem Namen, sie antwortet: "Die Welt bin geheißen ich". Drauf fehrt fie ibm ben Rücken zu und zeigt fich fo, wie die bildende Kunft in Basel und Worms den Tod barstellte: zerfreffen und ftinkent, voller Schlangen und Kröten. Wirnt aber rettet als Rrengfahrer feine Seele. Raftlos ftellten Brebiger und Dichter von ber asketischen Gefinnung Beinrichs von Melt bie ewigen himmelsfreuben

und die verwesenden irbischen Guter, die Seele und ben forperlichen "Mabensad" einander scharf gegenüber. Hier ein munterer Reigen, ein Springen, Scherzen und Rosen — bort bie schauerliche danse macabre, ber Tobtentanz, bem niemand entflieben fann. Mitten im Bublen padt ber graufe Bortanzer die Weltfinder, wie hans Balbung Griens Tob Die Weiber, die sonft auch einem weiblichen Tod so verfault und zerfressen wie Frau Welt anbeim fallen; er umfaßt bei Holbein und Manuel bie icone Magb und schnellt bei Meper seinen Pfeil auf bas Fraulein, bas bem Amor gehuldigt hat. Allenthalben ber "Triumph bes Todes", ber bem Besucher Bisas noch beute bas Berg erzittern macht. Go rauschen auch über Kauft und seiner böllischen Buble die Riedermausflügel bes Unentrinnbaren, wie über Dürers Forscherin ber Bogel ber Nacht als Sinnbild bes Tobes fliegt. Wir dürfen um so eber für die Kaust= bistoria an bas Reitalter ber Tobtentanze mahnen, als in späteren Faustspielen ber Zusammenhang baburch viel auffälliger wirb, bag bie Teufelin fippig und lodend erscheint, aber im Augenblick bes Umfangens sich in ein verpeftetes Scheusal verwandelt. Bang vollsthumlich führt Satan in Wolfhart Spangenbergs "Mammons Solb" bem Landsinecht, bem Wucherer und bem Bauer, die foeben Frau Armuth barich abgewiesen haben, die Frau Reichthum gu. Sie find bereit, fich ber "eblen Repferin" mit Leib und Leben zu widmen - nun ein Raimundischer Bechsel: "Die fällt der Fram Reichthumb alle Hauptzier vom Ropff, die Ermel von Armen, die Jungfrau Schonbart [Schembart, die Jungfrauenmaste] vom Gesicht, die Rleider vom Leib und erscheint sie in Gestalt des Todes mit Bfeil vnb Bogen".

Schon die altenglische Poeste kennt, freilich in abweichender Form, die Verwandlung einer Fee, deren Minne der Mensch trot ihrer ernsten Warnung genossen hat, in einen Unhold:

Ihre Haare, die standen ihr zu Berge, Die Augen traten heraus, vordem so hell. Und hingeschwunden war all ihr Rleid, Das vorher dagewesen zur Schau, Bleifarben war ihr ganzer Leib, Ein Schenkel schwarz, der andre grau. Herr Thomas sagte da: "Ach, ach!

Gin schmerzvoll Schauspiel ift bas, fürwahr! Was hat bein Gesicht so welt gemacht, Das früher glänzte so sonnenklar?" Calberons Chprianus ruft, nachdem ber Dämon in einer wundervollen schwülen Scene vergebens brünftige Geister zur frommen Justina gesandt hat, die Geliebte herbei. Er will sie im Dickicht an sich pressen, entschleiert sie und — ein ekter Leichnam grinst ihn an, ein Phantom, das die strengen Worte spricht: "Also, Cyprianus, geht aller Glanz der Welt zu Grunde". Ühnliches, schon in patristischen Sagen vorbereitet, kehrt in der deutschen Litteratur des siedzehnten Jahrhunderts häusig wieder. Auch an "Cardenio und Celinde" darf man erinnern.

Das Motiv des Bolfsbuchs aber, ein Ebelstein in bleierner Fassung, beißt: Der neue Forschertitanismus vermählt sich mit ber antiken Schönsbeit; ihrem Bund entsprießt ein allwissender Sohn!

Diefer echthumanistische, von uns allerdings viel mehr im Ausblick auf Goethe vorweg genommene als bier gefundene Trieb, ber bie Schönheit und Weisheit des Alterthums leibhaft ans Licht beschwört, regt sich boch schon erfreulich 1589 in einer Erweiterung bes Spiefifchen Buches. Ach meine nicht den Leipziger Ragritt, fondern die fünf folgenden Erfurter Geschichten, bie einen ibealeren atabemischen Anstrich gur Schau tragen. In Erfurt hatte ber stattliche weinfrobe "Rönig" ber Humanisten, Helius Cobanus Beffus, nachmals ein Dolmetich ber Blias, vor vielen hundert Bigbegierigen gelehrt. Auf ber boben Schule zu Erfurt, ber eigentlichen Poetenuniversität, lieft nun Doctor Fauft ein Colleg über "ben Griechiichen fürtrefflichen Boeten Somerum" und weiß die tapferen Belben fo lebenbig zu fcbilbern, bag bie Studenten ben unwiderstehlichen Bunfc außern, fie von Angeficht ju Ingeficht ju febn. In ber nachften Stunde beschwört Fauft unter "großem concursch und zulauff" bie Kriegsfürsten, bie fich "gleich als wenn fie ergrimmet weren" im fremden Rreise ber feden Stiomanten umschauen. Doch die jungen Philologen find bem Anblick ber mahren Griechen so wenig gewachsen als Hofrath Wieland bei Röftlich wird beschrieben, daß zulett erschien der "greuliche Rise Soethe. Bolppbemus, fo nur ein Aug im Ropffe mitten in ber Stirn gehabt hat, und einen langen zottlichten femrrohten Bart, bat ein Rerln, ben er gefreffen, mit ben Schendeln noch zum Maul heraus zottend gehabt, vnb fo greglich ausgesehen, bag ihnen alle haar gen Berg gestanben, vnb fie bor schreden vnnb gittern schier nicht gewuft haben, wo sie naus solten". Fauft heißt nach einer Beile die Belben abtreten, "welches fie auch gethan, alleine der eineugige Enclops ober Poliphemus bat sich gestalt, als

molte er nicht weichen, sondern noch ein ober zween fressen. Darüber fich bann bie Studenten noch mehr entfatt, sonderlich weil er mit feinen aroken biden Spieke, ber lauter Gifen, bnb eim Beberbaum gleich mar, wiber ben Erbboben fließ, daß sich bas ganze Collegium bewegte und erschutterte". Man vergleiche bamit bie auch für Goethe bedeutsame Quelle. Bans Sachsens "Siftoria. Ein wunderbarlich Geficht Repfer Maximiliani löblicher gebechtnuk, von einem Nigromanten" (verfaßt am 12. Oct. 1564), auf bie icon zweimal zu verweisen war, benn ber "Schwartfunftner" beschwört auf bes Raifers Berlangen "Selena, die icone Ronigein" und aulest Maria von Burgund. Sie tommt in ihrem blauen Rleib; ber überwältigte Raiser will sie umfangen und bricht mit dem Schrei: "Das ift bie recht" bas Schweigen, worauf ber Beift unter ichredlichem garm verschwindet. Ruerst aber erscheint "Hector von Troia, ber Belb allein, gant ernftlich und trutiger Gftalt" in voller Ruftung mit einer Mordart reich an Spiken "welche all noch tropfften von Blut" . "Bnb als samm mit frech fünem mut in bem freis vor bem Repfer ftobn, ber wurd gum teil entsett baruon" und flopft ab: "Ru hand ber Beift wich auf bem Saal mit davffern schritten ab zu thal".

Nicht minder ftimmt zur humanistischen Sehnsucht, bas Erbgut ber Antife burch immer neue Funde ju mehren, hier Faufts Berbalten (ber historische Fauft batte sich wirklich in Erfurt folder Runft berühmt) bei einer Promotion, wo "bie Philosophen", also bie Mitglieber ber flegreichen Erfurter Boetenfacultät, ben Berluft fo vieler burch Sprach. feinheit, Sentenzenreichthum und mabre Charafteriftif ausgezeichneter Romödien bes Terenz und Plautus beklagen. Sogleich citirt er aus biesen verschwundenen Studen schöne Spruche und macht fic anbeischig, fammtliche Werte beiber Dichter auf ein paar Stunden berbeizuzaubern, damit "viel ftubenten, Rotarien und schreiber . . . in einem buy biefelben alle abschreiben" möchten. Doch die "herrn Theologen und fürnehmften bes rahts" erheben aus frommen Bebenten Ginfpruch, fo bag es bei ben befannten Luftspielen bleibt. Dies Capitel athmet benselben humanistischen Geift, wie wenn in bem icon einmal angeführten Julius redivivus von Frischlin ber Erfurter Philolog und Boet des sechzehnten Jahrhunderts ben Cicero bittet, boch rasch in ber Druderei einen fehlerlosen Text seiner Opera herzustellen, mas Cicero, ber aus ber Lethe getrunken bat, leiber nicht vermag. Unfer Erzähler gebort offenbar nicht zu ben ängstlichen

Herrn Theologen, sonbern benkt wie die alten Erfurter Atabemifer vor bem Berfall ihrer Universität, ba etwa Sommering so berebt ben Tereng interpretirte, ba man fo froblich plautinische Romodien aufführte, ba Betrejus ober wer es sonst war die Obscuri einen mehr als obscuren Bericht vom Inhalt ber Alias liefern ließ. Unfer Erzähler ift an Bilbung und Darstellungsgabe bem Spiefischen Anonymus offenbar weit voraus, und man fann nur bedauern, daß nicht diefer Erfurter, wenn ich ihn fo nennen darf, als erfter und makaebender Bemährsmann alle Kata bes Kauft vorgetragen Ihm verbanken wir außer jenen Abspiegelungen ber Renaissance und bem von Goethe aufgegriffenen Streich, bag Fauft mancherlei Bein aus bem Tische zapft - wären boch Coban und die andern Erfurter Aneipvirtuofen biefer Runft mächtig gewesen! — bie im Bolksschauspiel so wirtsam verwertheten Fragen nach ber Schnelligfeit ber einzelnen Teufel. hat diefes Motiv hier seinen richtigen Plat ober ftand es vielleicht schon ursprünglich im Anfang ber Beschwörung? Wir verbanten unserm Erfurter noch ben beredten Auftritt zwischen bem Franciscaner Ronrad Rling und Fauft, ber seinen Mahner endlich mit tropigem Muth bescheibet, es sei ihm nicht rühmlich noch ehrlich, bem Teufel bas Wort zu brechen; worauf ber Mond gornig ruft: "So fahr imer bin bu verfluchtes Teuffelstindt!"

Was aber in ber Fausthistorie hat das große Publicum des sechzehnten Jahrhunderts besonders angesprochen? Der Titanismus? O nein, denn die ersten Theile blieben im wesentlichen unberührt, aber die Schwänke des dritten wurden rasch neu geordnet und vermehrt. Dann kam Widmann, um den Helden mit Commentationen zu schinden und in seiner geschmacklosen, weitschweisigen "Erinnerung" einen Triumph wüsser Belesenheit und consessioneller Wuth zu seiern. So zeugt es für den Ausschwung im sechzehnten Jahrhundert, daß die Idee des Forschertitanismus gedacht werden konnte, doch es zeugt für unsre damalige poetische Schwäche, daß kein Deutscher sähig war, diesen Gedanken künstlerisch zu gestalten.

Ein Engländer hat es vermocht. 1587 war das deutsche Bolfsbuch erschienen. Es fiel in guter Übersetzung\*) bem bebeutendften Dramatiker vor Shakespeare, Christopher Marlowe, in die Hände, ber, selbst ein ungestümer, in Wiffensburft wie Genufzsucht magloser Mensch und als

<sup>\*)</sup> Statt bes unzulänglichen Thoms jetzt Logeman, The English Faustbook (Drud von 1592), Gent 1900 (vgl. auch A. Wagner, Anglia XII, 5. Beiblatt). — Die Stellen aus Marlowe hab' ich genau zu übertragen, nicht zu glätten versucht.

E. Somidt, Charafteriftiten. I. 2. Muff.

Fausts mitfühlender Liebhaber von jenem Anonymus, Fausts strengem Buchtmeister, durch eine breite Kluft geschieden, schon 1588 (spätestens im Februar 1589) den germanischen Helden für die germanische Bühne gewann.

Im ersten Monolog, einer kühnen symbolischen Zusammenfassung, beren Spur noch bei Goethe beutlich ift, mustert Faust Schlag auf Schlag bie Facultäten, doch weber die Rebekunst der Logik, noch die Recepte der Medicin, noch die Erbschaftshändel der Institutionen, noch die Sündenlehre der Bibel können ihn sessell. Berächtlich schiedt er ein Buch nach dem andern bei Seite, die er bei den Zauberlehren der Magie anhält:

O welche Welt von Luft und von Gewinn, Bon Kraft und Ehren und von Allgewalt Wird hier dem Vernbegierigen verheißen! Was zwischen beiden Polen sich bewegt Soll mir gehorchen. Kaiser, Könige Gebieten bloß in etlichen Provinzen: Doch wer in diesen Künsten Weister ward, Dem dient was nur des Menschen Geist ersliegt. Ein weiser Magus ist ein Gott an Macht. Hier üb' dich, Faust, und ernte Göttlichseit!

### Das ift Titanismus.

Von Faust zum Leidvertreib erbeten, erscheint die "himmlische Helena", und der glutvolle Jünger des Ovid giebt seinem Helden eine hinreißende Beredsamkeit:

> War bies ber Blid, ber taufenb Schiffe trieb, Der Feuerbrand für Troias bobe Zinnen? Ruff' mich unfterblich, fuße Belena! Die Seele faugt ihr Mund mir aus - ba fliegt fie -Romm, Belena, gieb fie mir wieber, tomm! Dier bleib' ich: himmelsthron find biefe Lippen Und efel Alles, was nicht Selena! 3ch will bein Paris fein, und bir zu Lieb' Sei Wittenberg an Troias Statt verheert. Den ichwachen Menelas ruf' ich zum Rampf, Und beine Farben foll mein Belmbufch tragen, Ja in die Ferse stech' ich ben Achill -Dann beim zu Belena um einen Rug! D. bu bift ichoner als ber Abendhimmel, Dek Brunkgewand von taufend Sternen glangt, Bift ftrahlenber als Zeus in Blipesflammen, Da er ber armen Semele erfchien,

Reizvoller als ber Herrscher bes Olymps Im Azurarm ber üppigen Arethusa; Niemand als du foll meine Buhle sein!

Das ift Cultus ber Schönheit.

Und endlich: es hat elf Uhr geschlagen; um Mitternacht muß Fauft binab zur Hölle; das im beutschen Bolksschauspiel so genial ausgeführte Motiv des Stundenzählens:

Ach, Faust!
Ein kurzes Stündlein hast du noch zu leben,
Und dann bist du in Ewigkeit verdammt.
Steht still, ihr immer regen Himmelssphären;
Die Zeit halt' an, nie komme Witternacht!
Steig, steig doch wieder, schones Weltenauge,
Wach' ewigen Tag, dehn' diese Stunde nur
Zum Jahr, zum Mond, zur Woche, nur zum Tag,
Daß Faust bereuend seine Seele rette!
O lente, lente currite, noctis equi!
[Bangsam, langsam, ach! lauset, ihr Rosse der Nacht!]
Die Sterne gehn, die Zeit verrinnt, bald könt
Die Glock.

Er will zu Gott empor, ber Teufel zieht ihn nieber. Er lechzt nach Christi Gnabenblut, für ihn ist es nicht geflossen. Er möchte seinen Leib preisgeben und die Seele bem Satan entreißen. Gab' es wenigstens ein Biel für die Pein, die seiner harrt! Wenn er tausend Jahre, ja hunderttausend in der Hölle schmachten mußte, dann aber erlöst würde! Wär' er doch ein blöbes Thier, dessen Seele in Atome zerstiebt —

Doch meine lebt noch für die Höllenpein. Fluch sei den Eltern, daß sie mich erzeugten! Nein, Faust, dir stuche, stuche Luciser, Der dir des himmels Freuden hat geraubt.

(Die Uhr schlägt zwölf.)

Es schlägt, es schlägt! Nun, Körper, werde Luft, Sonst wird bich Satan slugs zur Hölle schleppen! O Seele, wandle bich in Wasserröpslein, Zerrinn ins Weltmeer, daß man dich nicht finbe!

Das ift bas Angfigeschrei bes Berworfenen.

So hatte benn noch im sechzehnten Jahrhundert das burre Holz ber deutschen Historia unter dem Frühlingssturme Marlowes Anospen und Blüten getrieben.

# Die Entdeckung Mürnbergs.

(1883.)

Zwei mächtige Gestalten, Bertreter bes Höchsten, was die Kunst ihrer Zeit zu leisten vermochte, ragen als Thorwächter nürnbergischer Bergangenheit Jedem entgegen, der seine Schritte der ehrwürdigen Stadt zusenkt: Albrecht Dürer und Hans Sachs. Der "teutsche Apelles" hat gelehrte Patricier, neulateinische Boeten und der edlen Malkunst Bestissen zur Seite. Männlichen Gangs solgen ihm die Kraft, die Stoß, die Vischer, und im Hintergrunde sehn wir ein edles Kunstgewerbe sich regen, dem wir heute rührig nachtrachten. Der wackere Schuster, unter vielen schnörkelnden Reimern ein urwüchsiger Poet, läßt sich behaglich das Geleit wenig meisterslicher Meistersinger gefallen, die wir gleichwohl in einem Bild Altnürnbergs nicht missen können.

Ich hatte Dürers prächtigem Holzschuher, ber noch nicht von den Berlinern entführt war, in die klaren Augen geschaut und befand mich Nachmittags ganz allein in der Lorenzkirche, während die andern Touristen vermuthlich im Bratwurstglöckle oder sonst wo einen schäumenden dunklen Bespertrunk nahmen. Leise brach die Dämmerung durch die hohen Fenster, und nur mühsam konnte der Blick noch die gleich schwanken Gerten ausschießenden Formen des Sacramenthäuschens erspähen, als von einem unsichtbaren Spieler geweckt eine Bachische Fuge seierlich durch den weiten Raum erklang und zu längerem erbaulichem Berweilen einlud. Ist die Corsostunde vorbei, wo Handlungsreisende und Erlanger Studenten das schöne Geschlecht mustern, und heißt es nicht gerade: "Hopfen bewegt", so ist Nürnberg eine stille Stadt. Die geistige Regsamkeit und die alte Fastnachtlust sind dahin. Statt der ehrsamen Singschule lockt das Bier-

baus. Abends ruben die soliben Rurnberger beut in ihren stattlichen Baufern von gewinnreicher Tagesarbeit aus, und wenn fie Folianten walken, fo find es teine Bansfachfischen, sonbern ein ziffernreiches Soll und haben. Uns aber bietet fich in ber traumerifchen Mondnacht bie will tommenfte Gelegenheit, an die alten Racaben, aus benen manch gierlicher Erter fich freundnachbarlich grufend in die Gaffe biegt, allerband finnende Fragen zu richten. Auch ber Schone Brunnen und bas liebe Gansemannlein ftebn willig Rebe; und alles, mas wir feben und boren, entführt uns allgemach aus ber Gegenwart ins fechzehnte Nahrhunbert. ba Nürnberg einen unbestrittenen Borrang vor allen anderen Stäbten behauptete. "Nürnberg," so rühmt Luther, "leuchtet mahrlich in gang Deutschland wie eine Sonne unter Mond und Sternen, und gar fraftiglich andere Stäbte beweget mas daselbst im Schwange steht." Hier ift Dürer, ben man bis in elfaffifche Lanbfleden als ben "eblen Teurer gart, fo 3'Rierenbergt geboren wart" preift, fein vielgelehrter, satirischer und empfindlicher Freund Birtheimer, fein ewig burftiger, ftets verschulbeter, boch nie verzagter Aneipgenog Cobanus Heffus, ber gefeiertste Nachahmer Birgils und Ovibs, auch Camerarius, ber ausgezeichnete Berausgeber bes Blautus, fo dag biefer Rreis Spiten ber bilbenben Runft, ber geistigen Aristofratie, ber humanistischen Boefie und ber classischen Philologie vereinigt. Alle großen Tendenzen ber Zeit finden in Nürnberg vollen Aus-Der Symnafialunterricht war nirgends vorzüglicher als hier, wo eine Schulorbnung Melanchthons galt. Und Jebem, ber einen offenen Sinn besaß, wenn er nur burch die treffliche Boltsschule gelaufen war, fam biefer humanistische Genius loci zu Gute. Der Autobibakt Hans Sachs beweift es. Ein Handwerfer fennt aus Überfetungen eine Schaar antifer Dichter, Hiftorifer und Philosophen! Er arbeitet bis in sein bochftes Alter unverbroffen an feiner Bilbung und breitet feinerfeits Bilbung aus, wobei nicht vergeffen werben foll, daß die gerade ju Murnberg immerbin minder verlnöcherten Singschulen in mittleren Rreisen bobere Intereffen nahrten. Jene Gelehrten freilich febn über ben braven Mann binmeg, wie ibn die Ratholiken wegen feiner von Streitsucht freien Liebe gur neuen Lehre ben verfluchten Schufter biegen; wir aber find geneigt, über die Noriberga illustrata Cobans und seiner neulateinischen Genoffen (M. Herrmanns Latein. Litteraturbentmaler) ben beutschen "Lobspruch" bon 1530 gu ftellen.

Nürnberg ist die Wiege des Fastnachtspiels. Hans Sachs, der in seinen ernsteren Dramen auf gut Glück jeden Stoff wirklich etwas schustermäßig über den Leisten schlägt, hebt reinigend diese Gattung so erquicklich wie den epischen Schwank; und wenn sein Nachsolger Aprer in den alten Schmutz zurücksällt, ist er doch Deutschlands erster Dramatiker, der in der neuen "engelländischen Manier" Stücke schreibt und Shakespearische Stoffe bearbeitet.

Wer nun einsam zu guter Stunde durch Nürnbergs Gassen schreitet, vor dem wird das Jahrhundert der Resormation in all seinen charatteristischen Erscheinungen wesenhaft erstehn. Eine weise "engelisch geliedmasirte" Frau, von denen, die einst den Hand Sachs führten und beslehrten, tritt zu dem Wanderer und giebt ihm in wohlgereimten Knittelversen Bescheid. Am Morgen aber sieht man erstaunt aus den Erkern das heutige Geschlecht herausgucken statt des alten in Barett und Schaube.

Auf ber Beiterreise bachte ich weber an die nicht gesehenen Svielwaaren, noch an bas leiber gesehene Theater, klaubte mir vielmehr in Gebanten zusammen, mas über bie Entbedung Rürnbergs bier und ba zu finden ift. Allerdings, über bie Entbedung Nürnbergs. Gar fvat bat man in ben nunmehr fintenden Ballen Nürnbergs nicht bloß gewöhnliche Stadtmauern, sondern ben Schrein alten reichsftädtischen Lebens geschant. Den Gingeborenen mangelte natürlich bas Anteresse für die Bahrzeichen jener Kunftblüte nicht, und ein aufs Einzelne gerichteter antiquarischer Sammeleifer hat fich in Murrs weitschweifiger, auf Curiosa erpichter "Beichreibung" und in anderen Büchern reichlich bethätigt. Auch warfen Frembe gern einen neugierigen Blid auf mannigfache Refte ber Borgeit, boch gebrach ihnen burchaus bie liebevolle Anbacht für bas Gange. Man follte meinen, felbst ber sprobeste Reisende bes achtzehnten Jahrhunderts batte bier mit Luft ben Sauch bes fechzehnten fpuren muffen; bem ift nicht fo.

Längere Zeit, nachdem boch schon ber in Gott vergnügte hamburgische Rathsherr Brockes Rürnberg mit Muße und Wohlgefallen an altbeutscher Kunst betrachtet hatte, besuchte Klopstock (1750) auf ber Reise gen Zürich die Stadt. Sein Gefährte Sulzer schreibt: "Gestern waren wir einen halben Tag in Rürnberg, wo wir Stoff zu hundert Briefen billig hätten sammeln sollen; aber wir sammelten nichts. Gemeine Reisende wissen in Rürnberg sehr viel Merkwürdiges zu finden; wir sanden nichts, und dieses

soll uns, wie ich hoffe, zur größeren Ehre gereichen, als wenn wir Renßlern mit unserer Beschreibung übertroffen hätten; benn sich ba nicht umzusehen, wo alle anberen ein rechtes Element ihrer Neugier sinden, ist doch auch für etwas zu achten. Rlopstock allein sah sich nach etwas um, er wollte mit Gewalt schöne Mädchen sehen, aber das Schicksal hatte es anders beschlossen... er sah nichts, als gemeine Menschengesichter, nicht einen einzigen Engel. Da betrübte sich der Menschenfreund, denn nun glaubte er, daß in Nürnberg keine Freude wohnen könne." So hat ja der jugendliche Messiassanger dann in Zürich zum Ärger Bodmers "seinen Tubum" nicht auf die fernen Alpengipfel, sondern auf die näheren Mägdelein gerichtet.

Der ausgezeichnete theologische Aritiser, J. Salomo Semler, eine Zeit lang Prosessor an ber nürnbergischen Universität Altborf, bemerkt in seiner schwerfälligen Autobiographie (1781) über die Reise von Erlangen aus: "Die Lage der Gegenden um Nürnberg von dieser Seite ist gar sehr gefallend; ich ruste schon sehr viele historische Sachen ins Gedächt, nis zurück, seit dem fünfzehnten und sechzehnten Jahrhunderte, die hieher gehörten. Es giebt noch sehr viele Merkmale eines hohen Alterthums in dieser Stadt, die einen großen Eindruck auf mich machten." Später ist nur noch von Nürnberger Bücherschätzen die Rede. So zeigt Semler sich interessirt, aber keineswegs begeistert. Selbst Herder schreibt auf der italienischen Reise seiner Gattin ausfallend kühl über Nürnberg.

Großen Theologen einen kleinen, doch einen gebildeten Mann, der sich in der Schweiz und in Frankreich empfänglich bewegt hat, anzuschließen, will ich aus dem Tagebuch meines Urgroßvaters (1786) ein seltsames Blatt mittheilen, das der fast allgemeinen Befangenheit gegen die lang mit Barbarei gleichbedeutende Gothik charakteristisch dient. Der sächsische Prediger notirt: "Soll ich ganz aufrichtig bekennen, so muß ich gestehen, daß ich hier nicht immer leben möchte, und verdankte ich nicht der Stadt die Bekanntschaft mit verschiedenen würdigen Männern, so wäre ich ihr unversöhnlicher Feind. Wenn das Auge an die simple schöne Natur und an eine edle Nachahnung derselben gewöhnt ist, wie kann einem dann das überall hervorstechende steise, mit unangenehmem Prunk überladene Wesen gefallen! Kürnberg ist eine der weitläusigsten deutschen Städte, an der Pegnitz liegend, fällt in der Entsernung wegen der sehr vielen Thürme gut in die Augen, verliert aber, je näher man

kommt, weil noch überall das ganz Altväterische, Gothische bervorguckt. Die Gaffen find faft alle winklicht finfter, die Baufer boch, bunt und mit abgeschmackten Figuren bemalt, febr baufig mit Beiligenbilbern garnirt, und innewendig oft widerfinnisch angelegt. Bor bem einen Fenfter ber Wohnstube ift bei ben meiften Baufern noch ein fleines, vergittertes Behaltnis in Große und Geftalt eines Rafetorbes in meinem Baterlande angebracht, in welches bie Leute aus bem Fenfter mit bem Ropfe friechen, um die Vorbeigebenden unbemerkt au beobachten. nennt fold einen Rafeforb ein Rorele. Ginige Sauptftragen ausgenommen, ift es bier febr tobt. Der Reichthum ber Stadt muß fonft ungeheuer gewesen sein. Nett heißt es allenthalben fuimus Troes. Das Rathhaus, bie Sebald., Lorenz- und Egibienfirche, bas beutsche Orbenshaus, bie Reichsvefte (ohnweit berfelben bas alte Schloß ber Burggrafen von Nürnberg, ber Stammväter bes preugischen Saufes, geftanben), bas große Spital mit ber heil. Geistlirche, wo die Reichstleinobien verwahret werben u. f. m., welche entsetlich aufgethurmte Maffen von Steinen find es nicht! Die Rübnbeit und Sonberbarteit ber alten, besonbers gothischen Bauart fette mich in Erstaunen, aber einen angenehmen Einbrud machte es mir nirgends. Als ich bie Sebalbustirche betrat, glaubte ich in einen Aufenthalt ber Flebermäuse zu kommen, so febr ftant es nach biefem Ungeziefer und so bufter menschenfeinblich fab es aus. Ohe jam satis est, bachte ich, und mar Willens. feine Rirche weiter zu befeben, boch ging ich noch in die nicht viel beffere Lorengfirche" - ein Gbelftein im Ringe bes Mittelalters wird fie 1827 in Belters iconen Reifebriefen genannt. In biefem mitleibig geringschätigen Con lehnten bie flugen Aufflarer ein Stud beutscher Bergangenheit ab. Friedrich Ricolai, ber Bortführer bes Berliner Rationalismus, fehrte 1781 in Nürnberg ein und wibmete zwei Sahre später ber Stadt ein langes Capitel feiner endlosen Reisebeschreibung (1, 201 ff.). Er findet bie Baufer "febr folibe, boch und 3. Th. anfehnlich, aber meift ohne Geschmad und Bequemlichkeit gebaut" und vermißt an manchen "ansehnlichen Facciaten" bie moberne "Regelmäßigfeit und Anmuth". Die fleinen Chörlein und Bugenscheiben feien iculb an ber Dunkelheit und bem fclechten gefängnismäßigen Aussehn ber innen winkeligen und unbequemen Saufer. Die Rirchen thut er im hinblid auf Murr furg ab. Der "Englische Gruß" von Beit Stof und ber Schöne Brunnen geben ibm nur zu wortreichen Ausfällen auf Rürnbergs Abberiten Anlaß. Dafür nimmt er (7, 43) bie Augsburger Paläste gegen Windelmanns unbehagliches Urtheil in Schutz und stellt sie an Eurythmie über die neueren Bauten der Stadt, obwohl er die naltdeutsche Unzierlichseit" rügt.

Anders der junge Goethe, der nur leider nicht nach Nürnberg gekommen ist. Er lernt Grazie vom Maler Deser und dichtet "Die Lanne
des Berliedten"; er lernt von den Niederländern der Dresdener Galerie Realismus und schreibt "Die Mitschuldigen"; er lernt vom Straßburger Münster das Kolossalische, Charakteristische, Baterländische und entwirft ein Bild des sechzehnten Jahrhunderts in seinem "Göt,", nachdem er die Lebensbeschreibung des Helden aus Nürnberg bezogen hat. In derselben Zeit wühlt er jugendliche Declamationen zum Preise der Gothit aufs Papier. Er rust: "Männlicher Albrecht Dürer, den die Neulinge anspötteln, deine holzgeschnitzteste Gestalt ist mir willsommener", eignet sich keck den alten nürnbergischen Fastnachtstil an und rettet Hans Sachs.

Anhiger und reifer besuchte er späterhin die "ehrwürdigen Reste dieser von Alters her so berühmten Stadt" und die Hallen der älteren bentschen Kunst, wo nunmehr begeisterte Maler und junge, der deutschen Frühzeit andächtig zugewandte Dichter es sich wohl sein ließen und auch Nieduhr 1816 ein lebhastes und seines Interesse für Nürnbergs ehemalige Kunstblüte bekundete (Lebensnachrichten 2, 222). Malte Novalis im "Ofterdingen" verschwommen und anachronistisch ein mittelalterliches Augs-burg, so ist der Dichter der "Kronenwächter", Achim v. Arnim, in den Reichsstädten des sechzehnten Jahrhunderts wie zu Hause.

Justinus Kerner führt 1811 seinen Doppelgänger, ben Schattenspieler Luchs, nach Rürnberg (Reiseschatten S. 223): "Ich konnte kaum erwarten, bis ich in die Thore dieser Stadt eintrat. Ein Wagen voll bunter Spielwaaren suhr durch sie aus. Wie viele Freuden, sprach ich beh mir, kloßen den Kindern im weiten Deutschland umher schon aus diesen alten Thoren zu! Schon dies sollte jedem diese alte Stadt heilig machen, mag er auch nicht der starken Männer gedenken, die durch sie ausgingen, und so manches gottgeweihte Bild mit schöpferischer Hand in unsern Kirchen ausstellten, vor dem noch jeht nach Jahrhunderten manches Herz in frommer Andacht knieet! Ich sah mich nach keiner Herberge um, ich hatte meinen Blick nur auf die heilige Sebalduskirche gerichtet: sie stund offen, und ich trat in sie ein. Da war mir recht als trät ich in eine andere Welt,

als trät ich in einen großen wundervollen Sarg. Ernst und bebeutsam blickten die alten Bilber, unsterbliche Werke beutscher Runst von den Wänden auf mich nieder, und sahen mich fragend an."...

Zwei junge Romantifer aus Berlin hatten Nürnberg entbeckt, die Erlanger Studenten Wackenroder und Tieck. 1797 erschienen die "Herzensergießungen eines kunstliebenden Klosterbruders", 1798 — als Goethe den Nürnberger Stadtslaschner und Naturdichter Grübel studirte — "Franz Sternbalds Wanderungen, eine altdeutsche Geschichte", 1799 die "Phantasien über die Kunst sür Freunde der Kunst". Wohl herrscht viel vage überschwänglichteit, wohl macht ein romantisches Katholisiren Proselhten, wohl wird gleich Raphael der urgesunde kraftvolle Dürer im "Ehrengedächtniß unseres ehrwürdigen Ahnherrn Albrecht Dürers" viel zu blaß, mattherzig und schwärmerisch abgebildet; doch die jungen Herolde vertünden: "Richt bloß unter italienischem Himmel, unter majestätischen Kuppeln und korinthischen Säulen: — auch unter Spitzgewölben, kraus verzierten Gebäuden und gothischen Thürmen wächst wahre Kunst hervor". Und die Heimat Dürers und Hans Sachsens empfängt von Wackenroder den Gruß:

"Nürnberg, bu vormals weltberühmte Stabt! Wie gerne durchwanberte ich beine krummen Gaffen; mit welcher kindlichen Liebe betrachtete ich beine altväterischen Häuser und Kirchen, benen die seste Spur von unserer alten vaterländischen Kunst eingedrückt ist. Wie innig lieb' ich die Bildungen jener Zeit, die eine so derbe, kräftige und wahre Sprache führen! Wie ziehen sie mich zurück, in jenes graue Jahrhundert. Gesegnet sei mir deine goldene Zeit, Nürnberg!"

# grioft in Bentschland.

(1882.)

Selten ergeht heut an die Musen die Bitte, jenen Hippogryphen, auf dem Ariost und unser Wieland sich so sattelsest gezeigt haben, zu einem neuen Ritt ins alte romantische Land zu zäumen. Wir lassen uns allerdings gern von Romanschriftstellern auf Reisen sühren, aber sie dürsen uns bei Leibe keinen blauen Dunst vormachen, sonst sind wir gleich mit der Frage da: ist das auch wirklich so, giebt es hier ernstlich etwas zu lernen, und seid ihr selbst an all den Orten gewesen? Sottsried Reller, der nur selten unterwegs und doch überall war, spottet ("Am Mythenstein"): "Unsere heutigen Dichter verreisen jeden Thaler. Das ist ein ewiges Hin- und Herrutschen. Durch ein abgetriebenes Touristenleben suchen sie sich die höchste Weihe, den letzten Schliff zu geben"; und er zeigt aufs schönste, warum Schiller einen "Tell" schrieb, wie ihn kein Anderer geschrieben hätte, der die Schweiz wie seine eigene Tasche gekannt.

Der heutige Leser sliegt selten in ibeale Fernen, und unfre gelassene Phantasie trägt kein Verlangen nach märchenhaften Festen, wo man sich der Gegenwart mit ihren tausenbsachen Freuden und Leiden entschlägt. Wer an den modernsten Realismus, den wir wahrlich nicht schelken, einseitig und ausschließlich gewöhnt ist zieht die unretouchirte Photographie einer Ariostischen Zauberlaterne sür große Kinder vor und heischt ungebuldig greisbaren interessanten Stoff, brennende Fragen der Gesellschaft, Zustände und Consticte seiner Umgebung. Ihn lüstet nicht nach den Ausgedurten eines nie versagenden Spiels der Einbildung. Schon unter Ariostos Zeitgenossen gab es kluge Leute, die sich keine Fabeln ausbinden lassen wollten:

Und niemand glaubt von dem Bericht ein Saar. Das abgeschmackte Bolt will nichts verstehen, Was nicht handgreiflich ist und flach und klar.

Gottscheb verwarf später Arioftos Poesie als Alfanzerei. So thöricht sind wir nicht mehr, einem Pulci, Bojardo, Ariosto den Passirschein voller Glaubwürdigkeit abzusordern, doch wir haben meist das Organ für die romanischen Epen eingebüßt.

3d las neulich, es war ein verruchter Zufall, Ariost und Zola neben einander. Zwei Ertreme, wie zwischen ben Namen ber Beiden alle Buchftaben bes Alphabets liegen. Der Staliener führt wehrhafte Amazonen und mannermorbende Schlachten vor, ber ebenso geniale wie brutale Barifer Beobachter tämpfende Bafcherinnen; jener Zauberinnen und fprobe Schönen, biefer eine Allerwelts-Nana; jener lodt uns in prangende buftige Garten, biefer in heiße Salons, bunftige Schenken und schmutige Mietcasernen; hier Sirenensang, bort valse canaille; der Gine hat sich mit üppigster Phantasie binübergeträumt in ferne Belten und macht Märchen noch fo wunderbar in ben einschmeichelnbsten Ottaverimen mabr, ber Andre schreitet als grimmer Juvenal burch seine Stadt und sprengt auf Stoff und Sprache nicht einen Tropfen Cau be Cologne. Doch nicht burch folde Gegenfate vornehmlich find wir ber italienischen Epif entfrembet worden. Der wiedergewonnene homer hat Größen zweiten Rangs ents thront, Birgil (ober wie die Philologen ju fagen gebieten: Bergil) und Taffo. Nur Bilbungsphilister werben läugnen, bag bas "befreite Jerufalem" als Gauzes ziemlich langweilig ift. Ferner, wir genießen Byrons "Don Ruan", fei es im Original, fei es in Gilbemeifters vorzüglicher Übertragung, und welche Epopoe konnte noch aufkommen gegen bies Banbamonium? Will man aber, wie ben Berufsfeffeln burch eine Ferienreise, fich felbft und bem Jahrhundert burch ein Bauberfest beraufchter Bergeffenheit entfliehn, fo greife man jum "Rafenden Roland". Selbft Schiller (an Körner 2, 396) hat bas Mittel probat gefunden, und Goethe legt feinem Antonio die berühmte Lobrede auf Arioft in den Mund:

> Wie die Natur die innig reiche Brust Mit einem grünen, bunten Kleide bedt, So hüllt er alles, was den Menschen nur Ehrwürdig, liebenswürdig machen kann, Ins blühende Gewand der Fabel ein. Zufriedenheit, Erfahrung und Verstand

Und Geiftestraft, Geschmad und reiner Sinn Für's mabre Gute, geiftig icheinen fie In seinen Liebern und perfonlich boch Wie unter Blutenbaumen auszurubn. Bebedt bom Sonee ber leicht getragnen Bluten. Umfranzt von Rofen, wunberlich umgautelt Bom lofen Zauberfpiel ber Amoretten. Der Quell bes Uberfluffes raufcht baneben Und läßt uns bunte Bunberfische febn; Bon feltenem Geflügel ift bie Ruft, Bon fremben Berben Bief' und Buich erfüllt: Die Schaltheit laufcht im Grunen halb verftedt. Die Weisheit lagt von einer golbnen Wolfe Bon Beit au Beit erhabne Spruche tonen, Indek auf wohl geftimmter Laute wilb Der Wahnfinn bin und ber zu mublen icheint, Und boch im iconften Tact fich makig halt.

In bemfelben Ferrara, wo später Taffo gebichtet und gelitten hat, ift Arioftos Epos entftanben. An bas Fürftengeschlecht ber Efte wenbet es sich. Die Hochzeit Alfonsos und ber Lucrezia Borgia bat Ariost burch ein Festspiel geschmudt und im "Roland" ber Frau, "vor beren Reis und Rucht ber Stern ber alten Römerin erblagt", gehulbigt. Man möchte fast bedauern, daß Lucrezia neuerbings durch Gregorovius ihres bamonischen Rufes entfleibet und heruntergekommen, weil gewöhnlich erscheint. Solcher Gestalt war sie kein Mobell für die gransamen Zauberinnen Arioftos, burch beffen Gebicht außer bem friegerischen Waffenglang Staliens ein geschmudtes höfisches Leben, reich an Musit und Frauenliebe, Bilbung und wechselvollen Spielen, schimmert. Tapferfeit und Liebe find die Angelpuntte. Berliebten Balabinen treten begehrliche Circaffier und Maurenfürsten entgegen. Bier quillt ber Born ber Liebe, bort ber Born ber Gleichgiltigfeit, beibe feltsamen Wanbel erzeugend. Balb bröhnt bie Balbeinsamteit von Roffegestampf und Schwerterklirren, boch in ber naben Rofenlaube raftet eine flüchtige Jungfrau, beren Schönheit großes Unbeil verschuldet. Sie wehrt sich mit Thränen ober schwingt fraftig bas Schwert, bis folder garm ausklingt in einer fugen Nachahmung Catullifder Zeilen auf ein erblübendes Mägblein. Alle Sturme werben zu Waffer und zu Land entfesselt. Bom Schiffbruch, vom Schlachtfelb entführt uns bas Flügelroß in wundersame Rauberpalafte. Arioftos Fähigkeit, benfelben Begenftand zu variiren, ift geradezu fabelhaft, benn all die Grotten, die

Schlösser, bie zahllosen Schlachten und Zweikampse sehn anbers aus. Man meint, er habe zu Gunsten einer Rolandischen Aristeia jeden Krafttrumps gespielt, doch es ist dieser unerhörten Mühelosigkeit ein Kleines, den Mars der Afrikaner, Rodomont (durch einen Scherz Shakespeares zum Maulhelden herabgeset), im surchtbarsten Gemetzel zu zeigen. Die Charakteristik freilich hält sich in allgemeinen großen Umrissen. Es giebt unritterliche Gewaltmenschen und Kämpen von vollendeter Courtoisie. Es giebt kriegerische Machtweiber, zaubernde Circen, zarte Frauen. Hier lodern Liebeskstammen, wie sie Boccaccios "Filocopo" entsacht, dort waltet ein Frauendienst, der sich zur sittlichsten Ehrsurcht vor der verklärten Treue Olympias erhebt. Ariost kann in einer von großen Kunstrichtern angesochtenen Stelle den Reiz eines weiblichen Körpers vom Wirbel dis zur Sohle schildern und zugleich magnetisch auf das schwache Fleisch des Mannes wirken lassen, aber er weiß auch die in heiliger Musenpslicht wirkende Frau zu preisen:

Bei ihr verstummt jedweder Bunsch bescheiben, Nur froh, an ihrem Anblick fich zu weiben.

Sie wird bich lieblichere Künfte lehren, Als Tanz, Mufit, Gebufte, Bab und Mahl: Dein Sinnen, Denten wird fich neu verklaren Und ablergleich erhöhn zum himmelsfaal.

Das ist die hohe Minne bei Ariost wie im bofischen Epos des Mittel= alters, bem ein phaatisches Benugleben für bas Siechthum ritterlicher Tugend gilt. So wird im "Orlando" ein weichliches "Berliegen" ben Belben burch tudifchen Bauber verhängt. Rur ber eilige Besucher biefes phantaftischen Labprinths tann vertennen, baf fein Rübrer bie Leuchte ber Lebensweisheit trägt und auf mehr benn ein blenbendes Feuerwerk für bie gautelnde Phantafie zielt. Wie viel ernste, reife Weisheit steht, gleich Säulen an ber Pforte zu Luftfalen, im Eingang gablreicher Gefänge. Gine stolze Auffassung ber Boesie predigt ben targen, musenfeindlichen Berrichern, daß ber Dichter würdige Menschen ber Nacht bes Bergeffens entreißt und fo vollauf wett macht mas ihm ein Macen an Gunftbeweisen autheilt. Darum ift biefer Sof- und Sauspoet ber Efte, beffen Wert an verbindlichen Grugen, bezaubernben Schmeicheleien und prophetischen Sulbigungen nach Art Birgils fo überreich ift und ber ben Rriegshelben bes Jahrhunderts eine hobe Ruhmeshalle baut, doch kein Höfling. Echter

Batriotismus und die Sehnsucht nach gebeihlichem Frieden schallen manchmal wie tiefes Glockengeläut in die rauschende Spmphonie seines Epos. Immer wieder erstaunt man über biefe Bieltonigkeit. Da ift ein allerliebstes parodifches Geflingel, bort ein loderes Geschichtden, wie fie Boccaccio und Chancer ergablen, bier ber getragene Bericht über Brandimarts Tod und Bestattung, bann ein virtuofer Monolog mit Ovibischer Unter die Riguren mittelalterlicher Helbenfage, moderner Märchendichtung und zeitgenöffischer Geschichte mischen sich, romantisch umgetauft und mastirt, Gestalten ber Antite: Rirte, Bolyphem, Ariabne, Andromeda, die Harppien, die Schatten des Habes. Ru Ungeheuern, Riesen und Feen treten allegorische Frauen. Doch in ber scheinbar von verwegener Laune geschaffenen Gruppirung arbeitet auch ein flug berechnender Runftverftand. Nichts Leibenschaftlicheres und Wilberes als bie Berwandlung bes Orlando innamorato in den furioso vom breiundamangiaften bis gum neunundbreifigften Gefang: aber wie mitten auf einer Banberung burch graufige Schluchten und Balber, wo gerftorenbe Elemente mutbeten, eine grune Matte boppelt erfreut, so bietet Arioft bem Lefer holde Aubepläte mitten in Raserei und Berheerung. Er stellt bas Soull binein, jene fugen Flitterwochen Angelicas und Mebors im ftillen Hirtenhaus ober am Rande bes murmelnben Borns, als würben wir vom rasenden Aias ploblich zu ben liebesmatten Leutchen bes Longos entführt. Orlando entwurzelt mit nerviger Fauft alte Baumriesen - sie schneiden butolifch ihre Namen in alle Rinden ein, wie die Helden der bellenistischen Erotit, wie Ononens Freund:

> Incisae servant a te mea nomina fagi Et legor Oenone falce notata tua,

wie Gefiners milchblutige hirten, wie ber Schäfer an ber Pleife, wie Goethe zu Sefenheim.

Ariost ist überhaupt ein Meister bes Contrastes, ber Lärm und Stille, Gewühl und Einsamkeit, Gemetzel und Frieden, Schrecken und Lust, Schönheit und Häglichkeit, Groteskes und Liebliches paart. Der Gegensatz zwischen Christen und Mauren erfüllt das ganze Gedicht, dem der Erdball ein zu kleines Theater und eine Fahrt zum Mond ein Spiel ist. Verse wie:

Doch herr, bei Gott! jett barf ich's mube fein, Bon Born zu reben und von Tob zu fingen.

zeugen ausdrücklich vom Bedürfnis des Wechsels. Es ist vergebene Mühe, biesen Proteus sesthalten zu wollen, denn er entschlüpft lachend auf den Zauberpfaden seines Urwalds. Suchen wir ihn noch im gruseligen Dickicht, so umfängt ihn schon eine lauschige Grotte oder das Getümmel der Schlacht, oder sein Hippogruph trägt ihn durch den Äther empor. Episoden auf Episoden schlingen einen dichten Reigen. Wir verlieren manche Person lang aus dem Auge, ja fast aus dem Gedächtnis, das, solcher Fülle und solchem Wirbel gegenüber ohnmächtig, gar wohl der ironischen Ruse: "wenn ihr's nicht vergessen" oder "wenn ihr euch erinnert" bedarf. Er biegt gern "vom graden Weg ein wenig aus", denn

Die hobe Phantafie mit ihrer Glut, Die mich nicht läßt an Ginem Zweige ranken,

will ben Faben ber leichten Reime balb hier, balb bort anknüpsen. Er bricht unvermuthet ab, weil ihm — so sagt er neckisch — einfällt, daß er etwa Angelica zu lang vernachlässigt hat. So hört man, freilich ohne bas geniale Spiel Byrons in solchen Aparte, den Erzähler, der hin und her springt, Pausen eintreten läßt und einen Gesang endigt, um Athem zu schöpfen und seinem weiblich umhergetummelten Publicum eine kleine Rast zu gönnen. Wir werden aus Lesern zu Hörern und möchten uns, während dies Gedicht unsre Phantasie gesangen hält, wohl einbilden, im hössischen Areise Ferraras zu sien, wo Ariosto mit einer Verbeugung vor dem Herzog anhebt:

Herr, mir geziemt es, wie auf seinen Saiten Der gute Spieler thut mit seinem Sinn: Er läßt die Tone durch einander gleiten, Schwebt jest zur Höhe, jest zur Tiese hin.

Meister Ludovico hat spät und langsam in Deutschland Einlaß gefunden. Sehr begreislich: als der "Orlando" erschien, nagelte Luther seine Thesen an die Pforte der Wittenberger Schloßkirche und bestimmte damit Tendenzen auch der beutschen Dichtung. Ariosto, Spenser, Shakespeare haben in Deutschland keinen verwandten Zeitgenossen. Und erst während des großes Krieges machte der Oberst Dietrich von dem Werder") einen ganz achtbaren Versuch, die Hauptwerke der epischen Kunst Italiens



<sup>\*)</sup> Bittowstis Monographie 1887. Den verschwiegenen Einschub von sechsundsiedzig Strophen aus Bojardos Orlando innamorato hat Fasola entdeckt (Bs. für vergleichende Litteraturgeschichte 7, 189).

au verbeutschen. Es ift rührend, wie dieser ehrenfeste Solbat und Diplomat an ben bamals noch frischen und triebfräftigen Beftrebungen ber "fruchtbringenben Gefellicaft" theilnimmt. In ber ichweren Reit bes Rampfes ließ er seinen Anaben an beutschen Höfen eine bewegliche Lobrebe auf ben Frieden halten - fo naiv vertraute felbst ein Rriegsmann bem Rauber bes reinen beutschen Worts. Sind Werbers eigene Reimereien verdienstlos, so hat er neben Hübner der Kunst des Übersekens redlich und ruftig Borschub geleiftet. 1626 erschien "Gottfried von Bullion". berfelbe 1661 "guten theils verbeffert, ben Deutsch-Poetischen Regeln ebenmässiger" mit einem bubichen Borwort an ben Raiser. 1636 ichlok er ben breißigften Gefang ber "Hiftory vom rafenden Roland" ab, in Bahrheit ben einundbreifigsten, benn sein fünfundamanzigster umfaft augleich ben folgenden bes Originals. Der epische Stil fiel ihm bei bem bamaligen Tiefftand unferer Dichtersprache ber italienischen Bollenbung gegenüber "fast schwär", und wenn er für "Das befreite Jerusalem" seiner Alexandrinerstanze "bie ben biesem großen Werd stets burch geführte brepfache gefchrändte Endungen" wahrt, so geht sie im deutschen Arioft biefes Schmuck wieder verluftig. Bier Alexandriner-Reimpaare, je klingend und flumpf, treten ungleich tabler an die Stelle ber Ottaverime. Die größere Länge bes Alexandriners nöthigt burchweg zu einer miklichen Berbreiterung. Taffo sett in seiner Antündigung die Worte capitano und sepolcro einmal bin. Werber braucht Küllsel und verdoppelt aus Noth, nicht aus rhetorischer Absicht:

> Bon Waffen fing' ich hier, ich finge von dem Helb, Dem Helb, der Chrifti Grab, das werthe Grab erstritten.

Dem gemäß erhält etwa Ariostos zweite Strophe bei ihm folgende Geftalt:

Ich wil zugleich hiermit den Roland auch fürtragen, Da fonsten keine Schrifft noch Reymen was von sagen, Der, der aus Liebe nur ward rasend, vnd ein Narr, Sin Wann der erst so weis vnd hoch gehalten war, Wann mir dieselbe nur (die mich schier auch geführet In einen gleichen Stand, und immer sort polieret Bud feilet meinen Sinn) aus Gnaden das vergünt, Daß meine Zusag' ich zu Ende bringen künt.

Ober wie verrentt und mühsam ift bie Satfügung 12, 20:

Die Stimm, vnd die Person, die Roland kurt zuvoren Bohl hatte, das es wer Angelica, geschworen,

E. Schmibt, Charafterififen, I. 2. Muff.

Digitized by Google

4

Diefelb' halt auch Ruggier jetzund für die Person, Wit der er sich in Lieb' hat eingelassen schon.

Anderswo macht ber nachbichtende Ariegsobrist einen feinen Jungen jum "bubichen Rerrel", boch bie berühmte Schilberung Alcinas ift ibm leiblich gerathen. Man erwäge, daß im siebzehnten Sahrhundert jene Übersetzung ber "Metamorphosen", bie Jörg Widram im sechzehnten, selbst bes Latein nicht mächtig, nach bem halbverftanbenen Mittelhochbeutsch Albrechts von Salberftabt beforgt hatte, wieber aufgelegt wurde, bag bamals Spreng in bemselben Regensburg, wo zu Gottschebs Reit bie "Schwarglas" (eine boje Bearbeitung ber "Aneis") erfchien, homer und Birgil in Anittelversen reben ließ, und man wird Werbers Arioft nicht bloß altfrantisch und fteif, schlotterig und vergröbert, sondern, soweit es die Schranken ber Reit und seine mangelhafte Beberrichung bes Stalienischen erlaubten, wirklich .. in beutsche Boesie vbergesett" nennen. Er brang nicht burch: taum daß Bostels vielgescholtener "Bittekind" partienweise bem "Orlando" nachtrachtet. Die aberklugen Schulmeister bes achtzehnten Jahrhunderts hatten für Arioft nur ein unwilliges Ropficutteln, und ber junge Berold ber driftlichen Epit. Rlopftod, rühmte ben Taffo, ohne für Rolands Sanger ein Bort an finden, benn Arioft war in ben Augen verzückter Miltonianer au weltlich und üppig.

Erft Wilhelm Beinfe, ber nach ben Tänbeleien ber Racobitchen als Apostel ber Sinnlichkeit auftrat und ben ein machtiges Sehnen nach Italien zog, warb nicht mube, ben Bauber bes "Rasenben Roland" gu preisen, beffen Sauch wir in Jugendwerken Rlingers und bei Goethe fpuren. Satte Werber Arioft ben "bochberühmbten" genannt, fo führt Beinfes Übersetzung ben Titel: "Roland ber Buthenbe, ein Belbengebicht von Ludwig Arioft bem Göttlichen". Sie erschien 1782 f. und bemuthigte bie gleichfalls profaische Concurrenzarbeit Mauvillons, ber feinem Rivalen eine Menge Fehler aufmust und ben Enthusiasmus bes Gegners für Arioft ben Einzigen womöglich übertrumpft. Born ein Porträt; bann folgt die ausführliche "Nachricht von bem Leben Ariosts und seinen Gebichten", um bem Lefer bas Berftanbnis für bas Reitalter bes Dichters, ben politischen hintergrund, die Rolandbichtung Turpins, Bulcis, Bojardos als Borhof zur Göttlichkeit Ariostos zu erschließen. Schon 1776 (Teutscher Mertur 2, 305) hatte Beinse bem Bublicum seinen Arioft, von beffen Orlando "nicht wenig ber schönften Gefange, einigen reizenben Töchtern ber großen Benus zu Liebe" längst fertig lägen, ja die Bearbeitung sämmtlicher Werke versprochen: "Ich habe mich entschlossen, weil ich von vielen Orten sehr ernstlich darum ersucht worden bin, statt des Tasso den Ariost zu übersetzen; und mit Freuden: da dieser unter allen italiänischen Dichtern derjenige ist, den ich ganz liebe, wie eine Kleopatra in der Blüthe, an der uns alles reizt, die wir wonnetrunken andeten, von uns nichts mehr wissen und in ihre Schönheiten versunken sind — in dem ich sinde die ewige Jugend, das gefühlvollste Dasehn in der Natur, frey und undesangen von den Schranken des Vorurtheils, und sonder Furcht vor dem allerlen Waidgelappe, welcher dichtete voll des überstusses von Leben, wovon der erste Dichter gedrungen war, ein neues Wesen zu schaffen, in Lieb und Muthwillen und Menschenfreundlichkeit."

hier war mehr als ber zwar forbernbe, boch trodene Abrig und bie burren, an Berbarien erinnernden Auszuge Meinhards (Bersuch über ben Charafter und die Werke ber besten italienischen Dichter, Bb. II, 1764); bier war auch mehr als Gerftenberg, ber in ben Schleswigischen Litteraturbriefen für Chaucer und Spenser schwärmte. Fügt sich jum Rern bistorifder Betrachtung und heißer Nachempfindung ftatt bes prächtigen Rometenschweifes enthusiaftischer Declamation bie überlegte Runft ber Charafteriftit, so werben Erscheinungen tommen wie Wilhelm Schlegels Dante, Friedrich Schlegels Auffat fiber Boccaccio, binter benen Fernows Buch über Arioft so weit zurüchleibt. Meinhard war nur halb zu Arioft bekehrt worben, seitbem ein Staliener feine Beschwerben über bie Regellosigieit des "Orlando" frisch abgewiesen hatte: che regole? è regols quanto fa un tant' uomo. Ungeschickt vertheidigt er ihn in seiner Analyse, wie man bamals ben Homer wohlmeinend gegen die Mobernen in Schutz nahm, und ichlieflich bedauert er boch, bag Arioft nur bie Einbilbungstraft, nicht aber Kopf und Berg beschäftige. Während Lessing und Diberot in unabhängiger Übereinstimmung Unterschiede ber Technik bei Arioft und homer erörterten, stellte Schiller, bem Innern zugewandt, Arioftos Schilberung ritterlichen Ebelmuths neben bie Begegnung von Glaufos und Diomebes, dies rührende Bilb einer auch im Rriege beobachteten Bietat, und fand bier wie bort ben iconen Sieg ber Sitten über bie Leidenschaft, Naivheit ber Gefinnung. Doch schob er, seinem bualiftischen Schema zu Lieb', Arioft gezwungen unter bie sentimentalen Dichter, wogegen Schlegel proteftirte. Wilhelm v. humbolbt wiederum

sah Homer und Ariost nur zeitlich entfernt, in allem Wesentlichen verbrübert. Johannes Müller, ber in Cassel 1781 den bezaubernden Ariost mit unbeschreiblichem Bergnügen las, stritt mit einem Freund darüber, ob Ariost dem Homer vorzuziehen sei. In den "Xenien" bewies Schiller höhnisch Ariostos unvergängliche Frische:

#### Der Beinfische Arioft.

Wohl, Ariosto, bist bu ein wahrhaft unsterblicher Dichter, Denn ba bu hier nicht flarbst, ftirbst bu, bu Göttlicher, nie.

Ausschweifend im Sturm und Drang batte Beinse seinen Arioft auf ben bochften Gipfel erhoben und geniemäßig gepredigt (1, 69): "Wenn je ein Menich aum Selbenbichter gebohren mar, und Beit und Gelegenheit batte, sich bazu auszubilben: so war es gewiß Ariost. Welch ein Rabrbunbert, worin er lebte! welch eine glückliche Jugend, welch ein thatenvolles Mannesalter, bas er genoß! Er sang seine Stanzen in ben Nahren von brepfig bis vierzig, gerad wo bey bem Ebeln bie vollen Gefühle bes Bergens nur auf den reinsten Felsenabern bes Berftanbes bervorquellen". Fort mit bem ausschlieglichen Cultus ber Antife! "Für ben mahren Menschen hat Shakespeare so viel Sinn in seiner Welt gehabt als Sophofles in ber seinigen, und Correggio so viel Schönbeitsgefühl als jeber Grieche. Darauf kommts an, was innwendig schlägt, und ohne bas Rittern ber Luft barin werben eure gerabe Nasen nie von ber Stirn herab ben Blitz ber Benus haben. Eure Welt, Bedanten, mas ift fie? Blog tobte Form, so wie alle Kunst an und für sich; und nicht einmal bie wenigen Meilen lang und breit wie Griechenland . . . wächft nicht allein in Peru, und Schönheit ift überall in ber Welt." Und Beinfe Schließt seinen Hymnus, beffen Anbacht schwärmt wie Goethes Lobgesang auf Erwin von Steinbach: "Also Rrieg unter Belben ift bas berrlichfte Schauspiel für Götter und Menschen; und Liebe nach Rampf und Gefahr die Wonne bes Lebens. Willfommen, Arioft, ber bu mit beinen entzückenden Gefangen ben Geschmad von biefer Gugigfeit benen in die Seele gauberft, die fie in Birtlichfeit nicht haben genießen tonnen."

Heinses Freund Werthes hatte acht Gesänge in Ottaverime übertragen, die ihm mühselig genug aus der Feber flossen und auch das halbe Lob Boies nicht verdienten (vgl. Koberstein 3, 2707). Heinse, vor die Entscheidung: Stanzen ober Prosa? gestellt, wählte aus Furcht vor der

beutschen Reimarmuth bie ungebundene Rebe, wenngleich er im Anhang zur "Laibion" (1773) sich als Meister ber Stanze bewährt hatte.

So glaubte Wilhelm Schlegel anfangs die Reimverschlingung ber Dantesten Terzinen im Deutschen aufgeben zu muffen. Gemiß bleibt fiberall, auch wo von fteifer Schulfnabentreue nicht bie Rebe fein fann. die Übertragung gebundener in ungebundene Form ein Tobichlag, und so fröhlich Beinfe seines Amtes gewaltet, Dentschland ftand tief in ber Schulb Arioftos. Endlich war, vor allen Anderen burch Wieland, unfer Stil und Die bentiche Stanze gur Genüge geschmeidigt und jeber Bangart, bes gierlichsten Trabs und bes eiligsten Galopps, fäbig. Nun bestieg in ber Reit. ba bie Romantit so gern nach Wälschland und Hesperien reifte, Johann Dietrich Gries ben vom Dichter bes "Oberon" augerittenen Sippogrophen. Die Stanze, die bei Wieland bebend und wohltonig geworben mar, batte. von Goethes "Gebeimnissen" abgesehn, inzwischen bei Wilhelm Schlegel. ohne zu peinliche Bahrung ber ftrengen italienischen Architettonit, Dag und fefte Haltung gewonnen. Das "Athenaum" gab 1799 ben elften Befang bes "Orlando" und einen offenen Brief bes Überfeters an Tied, eine Nachschrift voll von jenem ehebrecherischen Gelüft, mit dem biefer geborne Dolmetich bie Boefie feines Nächsten anschaute; für Arioft jedoch wird erklärt: "Ich bin jest gar nicht gesonnen, diese Bravourarie mit ihren sechsundvierzig Bariationen zu Ende zu singen". Er besprach 1799 scharf ben Torso bes in reimlosen fünf- und sechsfükigen Ramben gebaltenen Burcher Orlando von Luttemüller und ftellte feine giltigen Gefete für poetische Dolmetschung auf (11, 382). Schlegels "Blumenftrauße italienischer, spanischer und portugiesischer Boesie" brachten Arioftos erften Gefang, St. 33 - 59, von Gries formftreng und anmuthig berbenticht. In bemfelben Frühight, 1804, wurden breigebn Gefange fertig; die Arbeit rudte trot bäufigen Anfällen von Beraweiflung über ihre Schwierigkeit eilends vor. 1810 bat Wilhelm Schlegel die fertige Leiftung als berufenfter Richter eingebend anerkannt und auch die Geschichte ber bentichen Arioftübersetnungen raich flizzirt. Bas ichon Berber fpurte, was Schlegel im "Athenaum" mit besperaten Scherzen befräftigte, bas erfuhr im vollen Umfang auch Gries: ber gleichmäßig pathetische Taffo war ein Rinberspiel gegen ben bunten Bechsel bes Arioftischen Stils. Die Beitgenoffen haben ibm fein beißes Bemüben nur tubl gebantt, aber ber Unermübliche brachte tropbem 1827 bie ersten Banbe seiner höchft forgsamen Umarbeitung, die nur wenige Strophen unverändert ließ, auf den Markt. Großen Ärger hatte sein unebenbürtiger Nebenbuhler, der "fingersfertige Herr Strecksuß", ihm bereitet, der Griesens Tasso munter aussschrieb und für den Ariost den naiven Borschlag wagte: wer von Beiden zuerst sterbe, solle sein Werk dem Andern zu freier Benutzung vermachen (Gries an Tieck 2, 256; eine Recension von Diez über Strecksußens Ariost, Jenaische Allg. Litteraturzeitung März 1819, jetzt in seinen "Kleineren Arbeiten und Recensionen" 1883).

Seit Gries ist Ariost unser. Gries hat ihn, ein Goethisches Wort zu brauchen, eingebeutscht. "Wie leicht hat es ein Späterer nach einem solchen Borgänger!" rief Hermann Aurz dankbar und nutte zu seiner 1840 erschienenen Übersetzung die Leistung Griesens reichlich, ohne doch auf den Lorbern des Trefflichen ruhen zu wollen.

Aber auch Rurg, ber beim "Triftan" feinem Nachfolger Wilhelm Bert, bem Schöpfer bes "Bruber Rausch", bem erften und einzigen wahrhaft bichterischen Überseter mittelhochbeutscher und altfrangofischer Boefie, Die Balme laffen muß, gab nichts Abschließendes, so gelehrig und berebt feine flüssige Stanze bas Bathos, bas füße Minnespiel und die burlesten Intermeggi nachsprach. In oft bewährter Freundestreue bat Baul Benfe, beffen innige Bertrautheit mit ben italienischen Dichtern und beffen fcmiegfames Talent aneignender Nachbichtung meines Lobes nicht bedürfen, die Baise adoptirt. Sie konnte keinen besseren Bormund finden. Ariost erschien 1840 in dürftigem Gewand, fast löschpapieren, mit ein paar fragwürdigen Stabliftichen. 1882 naht er, wie fich für fo ein Prachtgebicht gebührt, im ftattlichften Imperialfolio, glanzend, boch geschmacvoll getleibet, geziert mit zahllofen großen und fleinen Illustrationen von Guftave Doré, ber seiner Aufgabe fattfam befannte Qualitäten entgegentrug. Nur eine Frage fei erlaubt: warum benn alle geiftlichen Berrn wie in Bufchens "beiligem Antonius" carifirt werben mußten und alle Bauern als borperliche Flegel?

Henn wir einmal, falls die Blütezeit der historisch-philologischen Neudrucke fortdauert, eine große kritische Ausgabe der beutschen Orlandi furiosi mit sämmtlichen Barianten empfangen, wenn dann K<sup>2</sup> oder vielmehr KH und K<sup>1</sup> unter einander und neben G stehn werden, dann erst wird man Paul Hehs Blatt für Blatt als höchstidealisirten Ramler würdigen. Auch wer mit

ber Lupe bes Schulmeisters nach Fleden sucht fann nur Winziges aufstechen: "einem Bullenbeiße", "berennt" als Particip, "Augenbraunen" — aber weg damit bei dieser ausgeglichenen Leistung! Was der Pedant Trene nennt, indem er engen Anschluß an den Wortlaut des Urtertes sordert, ist dei Ariost am wenigsten zu erreichen. Schon die unendlich oft beklagte Reimarmuth unserer Sprache, gegenüber den bequemen vollen Flexionen der italienischen, erzwingt zumal in der anspruchsvollen, verschwenderischen Stanze ein freies Versahren. Jene höhere Trene, die nie aus dem Stil des Autors herausirrt, wird hier nirgend verletzt. Um wenigstens eine Bariante zu fangen, stell" ich aus der Schilderung Alcinas zwei Verse der ersten und der zweiten Fassung zusammen.

#### Rurz:

Die Engelsschönheit, bie aus himmelsfeuer Geboren warb, verrath ber bichtfte Schleier —

ungleich gefälliger Benfe:

Berrathen würben fich bie Engelszüge, Und wenn fie Schleier über Schleier truge.

Die Kleinste Ranheit wird wegpolirt: nicht zum "nettsten, frischesten von allen Zimmern", sondern zum "schönsten, luftigsten" schreitet Rüdiger. Aber 7, 23 ff., die nächtliche Minne Rüdigers und Alcinas, ist jest entfallen. Hense, der boch zulest mit einem Ariost in usum Delphini ins Heerlager der Prüden ziehn würde, hat auch die sehr bedenkliche Geschichte des Wirthes zu Anfang des 28. Gesanges ausgeschieden, weil so ein illustrirter Ariost auf die Büchertische der Salons wandert und der verwegene Dichter selbst warnend anhebt:

Ihr Frau'n und ihr, die ihr die Frauen achtet, Bei Gott, leiht dieser Mare nicht das Ohr! Laßt diesen Sang! er ist von den verschrienen . . Wer will, der mag zehn Blätter überschlagen; Wer aber dennoch sie zu lesen denkt —

je nun, wer die Geschichte hier vermißt findet sie im ersten Kurz 2, 359. Schon Werber, der sonst etwa Genealogisches streicht, läßt wenigstens die sechs schlimmsten Stanzen weg: "Allhier seyn mit Fleiß ein Theils Gesetze vberhupfft worden". Die Einleitung, einen willsommenen Wegweiser in Ariostos Wunderreich, hat Hehse trefslich erweitert. Uns allen ist geläufig, wie Leonore Sanvitale einen "vollen, frohen Kranz dem

Meister Ludwig auf die hohe Stirn" drückt, seine Herme kränzend. Die ersten beutschen Übersetzer legten ihre Kränze zu Füßen des hohen Standbildes nieder; das dünne Lorberreis, das Schlegel um Ariostos Schläsen wand, ersetze Gries durch einen üppigeren Zweig; als dieser welkte, sorgte Kurz für neuen Schmuck, der vierzig Jahre vorhielt und durch Hepse dann aufgefrischt ward. Dieser Tempeldienst stimmt wohl zu Leos norens weiteren Bersen:

Er, beffen Scherze nie verbluben, habe Gleich von bem neuen Frühling feinen Theil! —

Wie boch ber Zufall spielt! Während ich ben letzen Bers schreibe, bringt mir die Post aus Berlin "Ariosts rasenden Roland. Übersetzt von Otto Gildemeister." Wir vergleichen dies neue Geschent und den "Don Juan" und sehen fortan Gildemeisters Namen mit Ariost so eng verknüpft wie mit Byron; wir vergleichen diesen Ariost in Octav mit dem Ariost in Folio und müssen sagen: nur Gildemeister kann so sicher im gleichen Schritt und Tritt an der Seite von Hepse-Kurz gehen.

## Probe.

Für die Leser, benen Reinhold Köhlers Confrontation der verschiesbenen beutschen Danteübersetzungen gefallen hat, stehe hier die Stanze 1, 22 in wechselnder Form.

O gran bontà de' cavalieri antiqui!
Eran rivali, eran di fè diversi,
E si sentian degli aspri colpi iniqui
Per tutta la persona anco dolersi;
[E in tutta la persona i colpi iniqui,
Che s'avean dati, ancor sentian dolersi]
E pur per selve oscure e calli obliqui
Insieme van, senza sospetto aversi.
Da quattro sproni il destrier punto arriva
Dove una strada in due si dispartiva.

#### Werder 1636:

O freye Rebligkeit ber alten Rittersleute, Die waren wegen Lieb' vnd Glaubens beyb' im Streite, Sie fühlten beybe Weh an ihren Leibern gleich Die scharffen Stoß' vnd Hieb vnd bittre harte Streich', Bnb bennoch ritten sie im Walb hin jhre Strassen, Bnb wolte keiner nicht vom andern Argwohn fassen, Das Pferb in kurten sich mit seinen rennen eilt, Biß es kompt, da der Psad sich in zwey Wege theilt.

Meinhard 1764 übergeht bie Stanze.

### Werthes 1776

(Teutscher Merkur 6, 299. Die Stanze erscheint in seiner freien und fürzenden Übersetzung als sechzehnte bes ersten Gesangs):

Religion und Eifersucht entzweyten Das hier so nah vereinte Ritter-Paar; Sie fühlten nichts als Schmerz, ber noch vom Streiten An ihrem Leib zurückgeblieben war: (O Sbelmuth ver alten Ritter-Zeiten!) Doch fürchtete sich keiner vor Gefahr. Sie ritten fort in Wälbern und in Flüssen, Bis sie zulezt auf einen Scheidweg stiessen.

Werthes später (1780, 1793) noch freier und stümperhafter:

O Herz ber alten Ritter, kehre wieber! Sie hatten wegen Lieb und Glauben Zwist; Ein jeder fühlte noch durch alle Glieber, Wie schwer und rauh der Arm des andern ist, Doch ritten sie zusammen, wie die Brüder, Im sinstern Wald, ohn' Argwohn schlimmer List. Ihr Roß langt endlich, wund von zwey Paar Sporen, An einem Scheidweg an, und spizt die Ohren.

#### Mauvillon 1777:

O große Gutherzigkeit der Ritter in alten Zeiten! Sie waren Nebenbuhler, sie waren verschiedenen Glaubens, und sie fühlten noch den Schmerz der gewaltigen bösen Hiebe an ihrem ganzen Leibe; und bennoch wandern sie so, ohne den geringsten Berdacht auf einander zu haben, durch sinstre Wälber, und abgelegne Wege. Von zweh Paar Sporen angetrieben, langte endlich das Pferd an einen Ort an, wo sich ein Weg in zweene schied.

## Beinfe 1782:

O große Gutheit ber alten Ritter! fle waren Rebenbuhler, waren im Glauben verschieben, und fühlten von ben bitterbosen Hieben noch die Schmerzen am ganzen Leibe: und boch reiten sie burchs bunkle Holz und durch Abwege ohne Berbacht bensammen. Bon zwey Sporen gestochen, langt das Pferb an, wo aus Einem zwey Wege wurden.

### D. Neue Thalia 1793. 3, 94 (vgl. Schiller u. Lotte 3, 53):

O, ächte Treu ber alten Ritterzeit! Boll Eifersucht, im Glauben unterschieben, Sieht man nach kaum geschloßnen Frieden, Noch matt und wund vom bittern Streit, Doch frey von Furcht und Argwohn, durch die Engen Des dunkeln Walds das Gelbenpaar sich drängen. Das Roß von beider Sporn getrieben eilt Rasch wie ein Pfeil dahin, dis sich die Straße theilt.

### Schiller 1795:

O Sbelmuth ber alten Rittersitten! Die Nebenbuler waren, die entzweht Im Glauben waren, bittern Schmerz noch litten Am ganzen Leib vom seinblich wilben Streit, Frey von Verbacht und in Gemeinschaft ritten Sie durch des krummen Pfabes Dunkelheit. Das Noß, getrieben von zwey Sporen eilte Big wo der Weg sich in zwey Straßen theilte.

#### Lütfemüller 1797:

O große Treu' und Gutheit alter Ritter! Rivalen waren sie, sie waren Glaubensseinbe, Und fühlten noch die Weh'n der schweren Schläge An ihrem ganzen Leib; und dennoch ziehn In dunkeln Wälbern, auf verlornen Pfaben, Bon allem Argwohn fern sie mit einander! Bierfach gespornt verfolgt ihr Pferd die Straße, Bis endlich sie sich in zwei Arme theilet.

## Gries 1804 (1810):

O jener alten Ritter große Güte! Sie waren Nebenbuhler, Glaubensfeind', Und von den rauhen, bittern Streichen glühte Ihr ganzer Leib, durch manchen hieb gebraunt; Und boch, ohn' allen Argwohn im Gemüthe, Im dunkeln Walbe ritten sie vereint. Das Roß, getrieben von vier Sporen, eilte Bis wo der Eine Weg in zwei sich theilte.

Gries 1827 (nachbem 2B. Schlegel die Vorzüge ber Schillerischen Stanze betont hatte, 12, 271):

Die Rebenbuhler maren, bie entzweit

Im Glauben waren, bittern Schmerz noch litten Am ganzen Leib vom feinblich wilben Streit, Frei von Berbacht und in Gemeinschaft ritten Sie durch des krummen Pfades Dunkelheit. Das Roß, getrieben von vier Sporen, eilte Bis wo der Eine Weg in zwei sich theilte.

### Streckfuß 1818:

O große Bieberkeit ber alten Kitter! Sie waren Rebenbuhler, Heib' und Christ, Und fühlten noch die argen Streiche bitter Auf ihrem ganzen Leib — doch keinem ist Anf krummem Weg durch dunkeln Waldes Gitter Bang etwa vor des andern Hinterlist. Getrieben von zweh schaffen Sporen, eilte Das Roß dahin, dis sich die Straße theilte.

(Laubes Ariost, Glogau 1824, ist mir nicht zur Hand.)

### Rura 1840:

O große Bieberkeit ber alten Ritter! Sie waren Rebenbuhler und entzweit Im Glauben, fühlten noch das Ungewitter Der harten Schläge schmerzlich von dem Streit, Und ritten jetzt, argwöhnisch nicht noch bitter, Auf krummem Waldpfad, in der Dunkelheit. Das Roß, getrieben von vier Sporen eilte, Bis wo der Weg sich in zwei Straßen theilte.

Rurg-Bepfe 1882 unveränbert.

## Gilbemeifter 1882:

O hohe Trefflichkeit ber alten Ritter! Entzweit burch Glauben und burch Eifersucht, In allen Gliebern schwerzlich noch und bitter Rachfühlend ber empfangnen Hiebe Wucht, Ziehn arglos sie selbanber, wo kein Dritter Dem Paar begegnen kann, burch Walb und Schlucht. Das Roh, gestachelt von vier Sporen, eilte Bis eine Straße sich in zwo zertheilte.

## Der Kampf gegen die **M**ode in der deutschen Litteratur des siebzehnten Jahrhunderts.

(1880.)

Wie die Mobe nur in der Unbeständigkeit beständig ist, so haben die Drachentödter, die zur Erlegung des Ungethüms auszogen, zu verschiedenen Zeiten sich verschieden gewappnet; wenn es auch gelegentlich noch heute vorkommt, daß eine Straspredigt gegen die Mode ihre Bolzen und Keile dem Arsenal des sechzehnten und siedzehnten Jahrhunderts abborgt. Damals stellte mit dem Überschwang der Sache der neue Name sich ein, unter dem die zeitgenössischen Satiriker alles zusammensasten, was ihnen der Bäter Brauche zuwiderzulaufen schien.

Auch die Ausländerei kann als heilsames Bildungselement wirken, eine Blütezeit eben durch die Mode ihren edleren Anstrich und ihren Schönheitscultus zeigen. So lernten im zwölsten Jahrhundert die deutschen Ritter von den romanischen Nachdarn zierliche Courtoisse und sehnenden Frauendienst, eine Geselligkeit, die alles mit Rücksicht auf das, was ze hove zimet und der Dame gefällt, regelte. Französische Wörter wurden in großer Zahl ausgenommen, Epos und Minnesang gediehen, und gewiß waren die ritterlichen Vertreter der mäze, des gemessenen hössischen Benehmens, mochten sie sich auch oft genug in Unnatur und Narrheit verirren, seinere, liebenswürdigere Gesellen als die derben Männer, von denen der Phantast Ulrich v. Lichtenstein klagt, daß sie beim Wein siber die Frauen herzogen.

Doch gar lange blieb dieser rohere Ton des Kneiptisches bestehn. Der Sittenverwilderung oder dem Raffinement dienend, tritt die Mode bann im sechzehnten Jahrhundert auf, der wundersam zwiespältigen Zeit,

wo das Höchste bem Niedrigsten benachbart war, Hans Sachsens "Herr Eigennut, das greulich Thier" die Welt verwirrte, die neuen Handelsverbindungen besonders in den Anotenpunkten des kaufmännischen Berkehrs einen ungeahnten Luxus aufbrachten.

Wie Bücherbrud, Solaschnitt und Schule Bilbungsprivilegien brachen. so wurden manche Schranken niebergeriffen, die bisber bie Tracht ftrena nach Ständen abgrengten. Und zu teiner Reit haben bie Berordnungen ber Obrigkeit viel gegen einen folden bemokratischen Aufftand vermocht. Der Bürger that es bem Abeligen gleich, ber "Pflugbengel" folgte, fie alle schlug ber frumme Landstnecht, wenn er sich in guten Tagen vom reichen Beutelohn prächtig ausstaffirte. Schon Luther mufte manch fraftiges Wort gegen bie Upvigkeit ber Zeit sprechen; bann haben zuvörderft protestantische Brediger die weltlichen Gebrechen und Ungrien ihrer Bfarrfinder gleichsam in Berson vor Gericht geladen und mit all bem groben Gefchütz ber alten theologischen Bolemit angegriffen. Lebhaft führt uns Adim v. Arnim, von allen neueren Dichtern ber fundigste Schilberer bes sechzehnten Jahrhunderts, seinen Hofprediger Martin Martir als fanatischen Bekampfer ber Mobe vor. Die Musculus, Mathefius, Dfiander, Spangenberg, Bestphal und wie fie fonft beißen, ftellen jebes Lafter als einen besonderen Teufel bar. So werben in bem gewaltigen Folianten Theatrum diabolorum (f. jest Osborn, Die Teufellitteratur bes 16. Jahrhunderts, 1893) die bosen Feinde scharf aufs Korn genommen. Hauptrolle spielt bie Rleibermobe.

War boch in Deutschland seit dem Ende des fünfzehnten Jahrhunderts jene von den Landsknechten ersundene Tracht siegreich vorgedrungen, die durch maßlosen Stoffbedarf für Pussen und Schlige Manchem den Beutel leerte: die zerschnittene, zerhauene, zerstammte, verdrämte, verwülstete, verkörderte Pludertracht. Auch die Mägdlein brauchten viel: Pantossel mit hohen Absäten, Bänder und Borten, Gürtel und Taschen, "Händschichen", Halstetten, Kränze, die gelbe Böpse, theure Koller, Nesseltuch um den entblößten Nacken, Schleppen. Für einen überladenen "güldenen Schweiss" soll eine Gräfin 2500 st. und 150 st. Macherlohn bezahlt haben. Da wird wohl eine solche Modenärrin bitter mit der schlichten Jungfrau Maria verglichen, wie man oft dem ärmlichen Einzug Christi in Zerusalem den päpstlichen Prunk entgegenhielt, den die Lutheraner gern als Brutnest des Mode übels brandmarken. Weil namentlich der Tanzteufel viele Opfer verschlang, erinnerte der zürnende Prediger etwa an die Entartung vor der Sintstut, wo es doch den Purpurweiblein gar nicht mehr tänzerlich zu Muthe gewesen sei, denn damals habe diesen trippelnden und äugelnden Tausenbschönen kein Halsreden und kein "welsch, französisch, höslich tauzen" geholsen. Alles Fredische vergeht, wiederholten die Geistlichen mit ermüdender Einförmigkeit. Bur Abwehr des argen Schminkens malten sie roh den Ekel der Berwesung aus. Osiander widmete den wälschen Frauenhütlein einen höchst ungnädigen Sermon und schalt: ein Kopf im kolossalen spanischen Kragen, den Andere gern mit einem Mühlstein verglichen, ähnle dem Johannishaupt auf der Herodiasschüssel. Ganz stilgerecht läßt Arnim seinen Martir die Spizenkrause der Herzogin als höllisches Netz verstuchen, das die schwebenden Engelein wegsange. Man wußte zu erzählen, das Einem auf dem Weg zum Abendmahl der Teusel im Kragen gesessen habe.

Die zerstückte Tracht hatte nach ben Mären ber Zeit viele tragische Wunderzeichen im Gesolge: furchtbare Mißgeburten, oder daß 1544 in Neiße Steine und Hagelklumpen in zerhackter Form vom Himmel sielen und, was wirklich geschah, daß die Türken den prahlerischen Junker-Landsknechten, diesen bunten Pfingstwögeln, die Leiber ihrer Tracht entsprechend mit grausamem Hohn zersetzen. Da erhielt der übermüthige Narr seinen Lohn, der für Sinen Anzug neunundneunzig Ellen Tuch hatte zerschneiden lassen; neunundneunzig, weil das großartiger klang als hundert. Ein andere Kleiderged verordnete gar im Testament, man solle seine Prunkanzüge sein säuberlich für den jüngsten Tag zurecht legen. Die Verschwendung hielt zudem nie lange vor, denn die Mode war ungemeinen Schwanzungen unterworsen.

Neben bem großen "Aleyber, Pluber, Pauß und Kraußteuffel" stand als wichtigster Abtheilungschef ber vielberufene "pludrichte Hosenteuffel" (Osborn, Hallische Neudrucke Nr. 125: Andreas Musculus), von dem seltsame Historien im Schwange gingen: ein Brädicant, der gegen diesen Unhold heftig gezetert hatte, fand am nächsten Sonntag der Kanzel gegenüber ein solches verpöntes Kleidungsstück aufgehängt; ein Maler zog auf einem jüngsten Gericht den Höllischen Pluderhosen an und empfing plötzlich vom Teufel eine tüchtige Maulschelle, weil er ihn durch dieses Costüm schimpsirt habe. Zahlreich sind die Klagen über die Unanständigkeit der neuen Kleider, zahlreich Verdote und Strafen.

Mitten in dem geschmacklosen und oft unflätigen Gepolter, das immer das Lind mit dem Bad ausschüttet und sowohl der Stofffülle wie der Laune von Fischarts elstem Sargantua-Capitel fern bleibt, ertönen ehrsame Lobreden auf die gute alte Zeit, patriotische Beckruse und ernste Befürchtungen, die dann während des dreißigjährigen Kriegs immer wieder von vaterländisch gesinnten Satirisern geäußert werden: "Die zerhackten zerstammeten Reyder prophezehen ein zerrissen Regiment", oder: "Frembde Kleyder bringen anch frembde Sitten und Sünden mit sich". Sern wird die Anekote wiederholt, daß Karl der Große die in wälschen Flittern prangenden Schranzen auf einem Jagdzug durch den Dornenhag weidlich beschämt habe.

Wie nennt man nun gegen Ende des sechzehnten Jahrhunderts solchen Brauch und Unfug, den die Eiserer so einseitig und bitter versolgen? Man spricht von der "selhamen Monier", der "newen Art und monir"; das Wort "Wode" jedoch kommt erst im großen Kriege zur Herrschaft. Damals wird es Schlagwort und gilt den Satirikern als Zeichen der Zeit. Französisch à la mode ergiebt das neue Beiwort "alamode" (allamode, allemode) und "alamodisch". Man sagt auch personisicirend im Gedanken an den Modeteusel: der Alamode. "Wodo" und "allamodo" begegnet uns, in Österreich namentlich auch "Wodi".

Die nene Mobe stammt aus Spanien. In den Strafreden der Prediger werden häufig verschiedene Trachten arg durch einander geworfen. Ratürlich ist die Scheidung nicht von einem bestimmten Tag an zu datiren und nicht in allen Gegenden, allen Gesellschaftskreisen, allen Bermögenstlassen gleichmäßig vollzogen worden, doch läßt sich im allgemeinen sestlasten, daß während der zweiten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts das steife spanische Rleid die schlotterige Pludermode zurückbrängt, um bald unbestritten zu herrschen.

Bir wollen nach Art unfrer alten Romanschreiber einige Typen ber Zeit überschauen, vereinigt in einer Wirthsstube bes siedzehnten Jahrhunderts. Stammgäste wie Fremde thun sich gütlich. Es sehlt nicht an ausländischen Leckereien und Getränken. Ein Kriegsmann, halb abgerissen, halb aufgeputzt, bramarbasirt überlaut von seinen Helbenthaten. Der Martissohn bekräftigt verwegene Robomontaden mit französischen Flüchen und streut an passender ober unpassender Stelle wohl auch italienische Bhrasen ein, denn der berühmte Capitano Spavento ist ein leiblicher Better des Gryphischen Horribilicribrisax und der zahllosen andern Nachtommen des Plautinischen Prahlhanses. Ein Zweiter giebt curiöse Reiseberichte zum Besten, die jedoch ein unverschämter Handwerksgesell durch saustdie Lügen parodirt. Altliche Bürger führen politische Gespräche von Staatsnouvellen und der raison d'état. Bielleicht trägt auch ein neumodischer Poet ein schwülstiges Gelegenheitscarmen vor, das ihm den pfalzgrässichen Lorber bringen soll, während der junge, frisch aus Paris kommende stuzerhaste Deutschfranzos über einem nicht minder phrasenreichen Liedesbrieschen an seine zuckersüße Florinde sinnt. Studenten halten am Nebentisch ein wüstes Gelage; sie huldigen der Mode, um ihr zugleich durschikos ein Schnippchen zu schlagen, lassen sie sich doch zuweilen ohne Mantel auf der Straße sehn, wie wenn man heut in Hemdsärmeln die Promenade besuchte.

Ein Baar für sich fesselt als musterhaft glamobisch unsern Blid. Die svanische Mobe machte von 1550 bis 1650 manche Beranderungen in Deutschland burch. Bunachft verbrangte ber fteife fpige But allmählich bas Barett, die Mübliteinfrose forberte furz geschnittenes, nach oben zum Stut gefämmtes haupthaar und einen fpit verlaufenden Bollbart. Das Wamms war oft bis zur Unförmlichkeit bes "Gansebauches" ausgestopft und an ben Schultern mit Bulften verfebn, bie Bumphofe bochgepolftert. Der Strumpf ward ein selbständiges Stud. Die deutsche Schaube forumpfte zum ärmellofen spanischen Mäntelchen zusammen. fteifer mar die Rleibung und minder farbenschillernd als in ber Bluberzeit, bafür üppiger in ber Bahl toftbarer Stoffe, maglofer im Bebarf an Spigen, Berlen und anderem Schmud, verschwenderischer in ber Abwechselung, wie benn ein herr v. Schönberg zweiunbsiebzig Galganzuge binterließ. Unfer Modeherr sieht icon anders aus. Er trägt ftatt ber ewige Grandessa gebietenden Krause ben bequemeren Spigenfragen und läßt sein haar, das er vielleicht ber Mobe zu Liebe dunkel farbt, in fünftlichen An Stelle bes Bollbartes ift ber Schnurr- und Locken berabwallen. Rinnbart getreten. Bamms und Beintleib, ohne bie gräfliche Polfterung, nähern fich mobernen Formen. Lofe hängt ber Mantel an ben Schultern. Statt ber Schube trägt man hobe Stiefel mit klirrenben Sporen und auf dem Toupée den breitkrämpigen Schlapphut. Respondent genannt, weil er allerlei Formen willig annimmt. Am Ohr sind ein paar Loden in ein totettes Röpfchen geflochten, beffen Enbe burch eine Berle ober Schleife geziert ist. Dieser alberne Schmud, eine Gabe ber Herzensbame, heißt Favor. Man legt Werth barauf, bas ganze Gewand mit solchen faveurs zu übersäen. Derb verspottet die "Taille douce eines süßen Herren in bitterer Manier von 1650" (so genannt in "Des Knaben Bunderhorn") den Stutzer:

Am linken Ohr hängt ihm herab Gin a la Mobe Zotten . . Balb flicht er ihn wie einen Zopf, Thut ihn zusammen brehen, Läßt raußer schaun ein kleinen Schopf Damit man ihn könn kennen; Er bindt barein Gin Restelein Das er beim Arämer sunden, Gin Dama nennt, Die ihn nit kennt, Sagt, habs ihm eingebunden.

Handschuh und Fazzolett duften von Parfums.

Das hohe, burch die neuerdings wieder einmal beliebte Stuartfrause geschlossene Frauenkleid hat sich schon in das offene runde verwandelt. Bon der eng geschnürten Taille steht der in Spanien vor 1550 erfundene Reifrod weit ab, um sich dann tonnenförmig zu senken. Holzreisen, Draht, Filz oder Eisen machen ihn zu einem förmlichen Gestell, das man höhnisch Vertuguarda benamset. In Deutschland verliert er sammt dem "Sepulster" während des Krieges an Geltung, denn die vordringende französische Mode von damals ist ihm seind. Auch die Frau trägt ein Mäntelchen. Der Hut oder die nach 1600 neu eingeführte Stuarthaube sordern natürlich neue Frisuren. Bon Puder und Schönpflästerchen wird vor der Hand noch ein bescheidener Gebrauch gemacht.

Bildergedichte, satirische Kupferstiche mit erläuternden Spottreimen, gingen dem Monsteur Alamode früh zu Leibe. Wir besitzen sliegende Blätter wie die "Alamodische Hobelbant" und berlei "artliche Discourse" der "a la modo monsiers", Schilderungen auch von dem Absterben und der Höllensahrt des schönen Herrn. Ein "Allamodo Gsang" heißt "Die Deutsch Französin", ein ähnlicher "Teutscher Französi": "inn welchem die Abenthewrische und wunder-Närrische Allamodische Aussaug, Tracht und geberden der teutschen Franzosen, und französischen Teutschen mit mehrem beschrieben werden."

E. Somidt, Charafteriftifen. I. 2. Muff.

Strenger erhoben in verschiedenen beutschen Wegenden Männer ihre Stimme, die der eingeriffenen Uppigkeit, Unzuverlässigkeit und Undeutschheit emport zuschauten.

Gerad in einer Lanbichaft, die "ben a la mode so nabe vor ber Thur" batte wie bas Elfaß, hielt man mit alemannischer Babigfeit am alten Befen feft, und Sans Dichel Mofderofch ift ein Berold ber conservativen Gesinnung, die viele Sabre guvor in Strafburg aus Brant und Beiler gesprochen batte. Der burgerliche Sittenschilderer feiner Beit, bielt, eine spanische Borlage bes Quevedo mittelbar übertragend, fie bereichernb und erganzend, ben Deutschen im britten Rahrzebend bes Rriegs einen Spiegel vor in ben "Wunderlichen und mahrhafftigen Gefichten Philanders von Sittemalb". Diefer ernfte Mann, bem bie Froblichkeit unter ben Rriegsgurgeln geschwunden und viel Lachen ein Etel war, möchte lieber mit eisernem Befen tehren und ben "vngönftigen unbandbaren untrewen Lefer mit Grimm reformiren", boch er weiß, daß bem erschöpften Geschlecht, bem manche Prediger thoricht genug immer nur bas verbiente Strafgericht Gottes vorhielten, etwas Buder zu ben bittern Billen der Satire nothig fei : eine Bbrafe, die fortan bis ins achtzebnte Rabrhundert hinein stereotyp bleibt. Moscherosch ist tein durchgebilbeter, feffelnder Schriftsteller: Tied 3. B. hat ibn bebeutend überschätt. "Gesichte" bieten ein wirres, planloses Durcheinander, das überall und nirgends spielt und geschmachtos in alter Art alle möglichen Typen, Stände, Rarren balb auf einer Bauchmatt, balb in ber Solle vereinigt. Immer marichiren dieselben Raufleute, Quadfalber, Juriften, Bhilosophen, Dichter, Aftrologen, Alchymiften, Studenten, Fechtmeifter, Scharrhanfe, Trunkenbolbe, Stuger, Benusnarren, Dirnen, Xanthippen an uns vorbei im grotesten Schöneraritätentaften. Aber, wie Gervinus treffend bemertt, bie Satire ift subtiler geworben, da fie nicht mehr ausschließlich die groben materiellen Lafter ber Bürger und Bauern, sonbern auch bie bogmatischen Haarspaltereien, die Abvotatentniffe, die politischen Rante, den abeligen Comment und bas Hofwesen geificlt.

Modewörter beherrschten die hohe Gesellschaft und schallten zur mittleren und niederen herab. Die Politik, die ratio status mit ihren Praktiken, irrte den alten einfältigen Sinn, und in den Röpfen spukte das neue falsche Point d'honneur der Mode, die sogenannte Reputation, von der Moscherosch sagt: "Wenn ich dieses Wortes gedenke, so jammert

mich, daß es so vornehme Leut zu Narren macht". Reputation ist ein Schlagwort. Aus Reputation führen die Könige verheerenden Krieg, aus Reputation duelliren sich courtesische Cavaliere wegen Liebeslappalien, aus Reputation nennt der Soldat sein seiges Ausreißen eine retirade, durch lächerliche Reputation geräth der Handwerker auf die Rutschahn; "Scheinwesen" überall.

Seine ganze Berachtung und seine ganze Sehnsucht nach beutschen Sitten und Selben tehrt ber Mann, ber "aus mahrhafftig treuem offenem Teutschgefinntem Bergen und Borfat frei Teutsch beraus reben will", gegen ben Popanz Mode. "Dieses a la mode bringet vin noch vmb leib vnd gut mit einander", es schabet mehr als ber große Rrieg. Auch für ibn ift die Mode ein Teufel, ber eine freche Tracht, die cachebastards. Reifschurzen, Rrosen, Sute (balb rund wie ein Münfterfas, balb flein und fpit), Schönpfläfterchen, jämmerliche Titulaturen und Complimente wie eine Seuche burch Deutschland verbreitet. Sprichft bu mit einem Abeligen, so antwortet er nur oui, weiter reicht seine frangofische Weisheit nicht, bas Latein ift ihm unbefannt und die Muttersprache von der Mode verboten. Die Soldaten aber wettern nur noch ihre "newerfundene Frangösisch-Belialische alamode Flüche" diantre, mort bleu, sacré nom u. s. w., wie bas bann im Luftspiel so lang beliebt ift. Eine Lieblingsfigur ber Holbergischen und ber sächfischen Romöbie, ber an ber Seine gründlich verborbene Jean de France, ift unferm Mofderofch gleichfalls icon wohlbefannt, benn er hat die "rapfende rafende Jugend" in feinem "Sanf binüber Bank berüber" nicht geschont.

Moscherosch giebt einmal das Ergebnis seiner chemischen Analyse kund: "Eines newsüchtigen Teutschlings Herz würde man augenscheinlich besinden bestehend aus \*/s Französisch, \*/s Spanisch, \*/s Italienisch, kaum \*/s Teutsch". Rur das treue, modeseindliche Weibervolt zu Straßburg nimmt unser Patriot rühmend aus, während er sonst die böse Wode vor allem von der "Newsüchtigkeit" der Frauen herleitet; denn weil Eva statt der guten bisherigen Kost im Paradiese durchaus "etwas alamode" schmausen wollte, diß sie in den Apfel, und die heutigen Frauen würden, so meint Woscherosch, nicht nur die Frucht, sondern den ganzen Baum sammt den Wurzeln ausgezehrt haben.

Moscheroschens sprubelnbe, langathmige, cynismenreiche Polemit gegen ben Zeitgeift gipfelt in seinem besten Gesicht, bem töstlich erfundenen

"Alamobekehrauß".\*) Er benkt sich, daß auf Burg Geroldseck (bei Rinftingen) die alten germanischen Belben noch immer einen redenhaften Hofhalt führen. Da siten die bunengroßen Erzkönige beisammen, am fteinernen Tisch auf gewaltigen Stublen, in Felle gefleibet, ungeheure Baffen in ber Sand, mit wallenden Barten, "förchterlich anzusehen": Chrenfeft, Arminius, Bittefind, Teutschmeyer. Bor biefen Gerichtshof altgermanischer Mannlichkeit wird nun ber entartete Teutschling Bbilanber gebracht und von den strengen Herren derb abgekanzelt: was er benn für einen Sut trage, wie boch sein Saar so wälsch gekräuselt sei; auch scheine er - biesem Buntt gilt eine lange Strafpredigt - ein rechter Bartnarr, überhaupt ein Sclave ber Balicen, benn ber Tracht entspreche bas Herz. Schon Teutschmeper schilt die vornehmen Frauen, die sich neue Rleiber nebft "alamobebetleibeten Buppen", also Modellen , aus ber frangofischen Hauptstadt tommen lassen; wie es anderswo heißt, ein Barifer Schneiber sei bas Phealwesen ber Reit. Auch von ben neumobischen Reverenzen, bem undeutschen und untreulichen Gramanzen und Gauteln mit Sanden und Fügen, von Rugband und Sandtug wollen die biderben Belben gar nichts miffen. "Altes Befen ber! Alte Bergen ber!" lautet ber ingrimmige Ruf bes Satiriters, ber bem verwälschten, alter Mannbeit und Redlichkeit baren Deutschland ein Bfui übers andre zuschleubert. Gleich ärgerlich ift ihnen Philanders Gebahren bei Tisch, benn mabrend sie die gute beutsche Hausmannstoft, Rinbfleisch, Speck und Sauerkraut, in

<sup>\*)</sup> Den "Alamodekehrauß" copirt Curandor, b. i. Balthafar Kindermann (neuerbings von B. Rawerau gewürdigt), in ber Schrift "Bahrhafftiger Traum und traumende Bahrheit, betreffend ben ietigen neuen Undeutschen Buftand in gant Deutschland", wo ein Greis, als uralter beuticher Geschichtichreiber gebacht, ben jungen Ergafte einen Maulbeutschen, einen Affen ber Parifer schilt, ber ja nicht über altfrankische Deutsche lachen folle. Er verweift ibm bas "rothweliche Geschnader" der Titel und flagt, nur in spanischen Sofen und mit einem spanischen Maul tomme man bent gu Tage vorwärts. Alles muffe spanisch sein, "auch sogar ber Bart muß mit zwepen Spigen allezeit aufgebrebet werben, bag man einem die Augen ausstechen tonnte. Pfup, ihr Deutschen, schämet Euch." G. 31 f. über bie wechselnde hutmobe, bann: "Bald ein ichmaler Rragen, balb wieder ein breiter, bag man die Rafe damit puten tan, und bie Tifche abwischen. Worzu benn bie Bembber, jo ihr umb bie Sanbe mit großen Sandfragen traget, überaus wolbienlich feyn, und erfparen die Saug-Anechte und Saug-Magbe einen ziemlichen Borrath an habern, indem ihr ihnen die Mube, die Tifche und Teller abzuwischen, benehmt." - Derfelbe Kindermann erzählt in einem andern Blichlein, ein Sultan habe fich eine Balerie ber nationaltrachten malen laffen und ber Maler ihm erklärt, die Deutschen batten gar feine.

tüchtigen Portionen vertilgen, stochert dies "Milchmaul Sardanapalus" zögernd darin herum, weil er sich seinen deutschen Magen mit Gewürzen, Ragouts, Schnecken, Austern und Pomeranzen verdorben hat. Auch daß er den Salat mit der Gabel aufspießt, wird als fremdländische Mode verdammt; der echte Deutsche soll herzhaft mit den Fingern zulangen. In der That war der Gebrauch der Gabel neu.

Besonders miffällt Philanders Sprache, war boch gerad auf sprachlichem Gebiete ber Rampf gegen bie Dobe besonbers lebhaft entbrannt. Die Bahl ber Frembwörter, ber frangösischen namentlich, war Legion und in fortwährendem Wachsthum begriffen, Die Sprache ber Bornebmen ein Mifchmasch, bie bes Lagers ein Rotwalsch fclimmfter Sorte. balb beutsche Batrioten ausammen faken, murbe ber "Sprachverberber" verwünscht; ein Ausbruck, bem eine ftattliche Litteratur gewibmet ift. Auch Moscherosch höhnt in einem Lieb, daß jeder "grobe Anoll Japonesisch" reben wolle und ber Anecht die Magd lateinisch begrüße; "Bfup dich ber Manche Fremdwörter waren bem Bolt in tiefster Seele ver-Schand!" haßt. So stieg dem Bürger und Landmann alle Noth und Angst bes Arieges mit seinen Brandschatzungen vor ben Sinn, wenn es bieß: "Contribution" (Grimmelshaufen im "Teutschen Michel"). traten zusammen zur Babrung und Reinigung ber Muttersprache ober nach ber überschwänglichen Bezeichnung: ber "uralten teutschen Belbensprache", voran die weitverzweigte "fruchtbringende", ber auch Moscherosch angehört hat. Im Feuereifer wird bas geliebte Deutsch mit verwegener Etymologie als die herrlichfte und altefte Sprache gepriesen, bas Frangosische bagegen als verberbtes Gemengfel berabgefest. Trop ben Phrasen und Übertreibungen, dem thörichten Blutbab unter den Lebnwörtern, der geschmacklosen Bragung von Ersagwörtern burch Befens Affen, bietet biefe mitten im Kriegslärm rührig wirfenbe beutiche Philologie nach aller Berftorung einen tröftlichen Rubepunkt. Auch Mofcherofch gebort zu ben beutschen Philologen, und mit gemischten Empfindungen bentt man baran, bag wenige Jahrzebenbe, bevor bas Elfag an Frankreich fiel, in Straßburg Manner von beutscher, frangosischer und classischer Bilbung ben vaterländischen Blan als Thorwächter rein zu halten strebten, daß hier bie Tannengesellichaft zwar übel reimte, boch beutschephilologisch begeistert war und Chorion feinen "Deutscher Sprache Chrenkrang" flocht. Wenn Moscherosch auf Geroldsed, wie vor ihm Fischart, über die undeutschen Bornamen spottet, so benkt er an sein geplantes Namenbuch und die gutsbeutschen Taufnahmen seiner Kinder. Fragt man ihn aber, warum er selbst nicht nur so ungefüg, sondern auch so verschnörkelt und buntscheckig schreibe, so antwortet er: "Es haben vnser alamode-Tugenden anderst als mit alamode-Farben nicht sollen entworssen und angestrichen werden".

Ru bem conservativen Burger Eljag - Lothringens tritt als confervativer ichlefischer Ariftofrat Friedrich v. Logan, ber, mabrend feine Standesgenoffen halb bem weinschweren Treiben bes hans p. Schweinichen treu blieben, halb ber Dame Mobe bie Schleppe trugen, bas Banner guter alter Befinnung ichmang; auch er freilich von früheren Bechfreuben ber mit ber bofen Fußgicht behaftet, aber auch er gleich Mofcherosch gebeugt burch bie Noth ber schweren Zeit und verftimmt burch bie Ranke bes Hoflebens, bas er fo oft geißelt. Ein reiner Mann, ein tonereicher Dichter, ber nach bem Lobe feines Wieberentbeders Leffing Catull, Martial und Dionpfius Cato in fich vereinigt. In mehr als breitausend Sinngebichten - barunter viel leere Buchstabenspielereien und viel zu allgemeine, nicht zielsichere Spruche - ließ er burch ben Sand bamaliger Boesie seinen lprischen Quickborn rieseln und durch eine Zeit augleich ber Robeit und ber Berweichlichung, beren "Gewiffen auf Beniffen" ftand, ben Strom seiner Spott- und Bornverse fluten: "Ich bohne Lafter auß, ich schimpffe bose Beit". Gin mahrhaft vornehmer Menfc, ber trot Stanbesvorurtheilen mit Mofderofc nur ben Abel ber That und ber Gefinnung anerkannte, bie gequalte Bauernichaft ichuste, mit inniger Frommigfeit freie Dulbung verband, bas folbatische Bagabundenthum brandmartte, bie Aufopferung für bas Baterland predigte, ber Sehnsucht nach Frieden flagenden Ausbrud lieb und voll Bahrheitsliebe ber gangen alamobischen Mummenschang rudfichtslos ben Rrieg erflarte. Logan fab, wie schlecht feinen Landsleuten ber außere Firnig ließ, und rief ihnen gu: "Bis wer bu bift". Babrend Mofcherofch eine Masse von Einzelbeobachtungen in seinen großen Sad hineinstopft, strebt Logau wenig nach Detailfritif, fesselt uns jedoch durch abeliges Auftreten und die Überlegenheit, mit der sein Patriotismus sich bald ironisch, balb pathetisch ausspricht. Der Wunsch nach einer Wiederherstellung bes beutschen Wesens "vor Alters", wo die Deutschen noch feine "Garweiber", fonbern "Garmanner" (Germani) maren, ift bei ibm feine Rebensart.

Er ruft im Rampse gegen ben Sprachverberber sein schönes Wort: "Wer von Herzen rebet beutsch, wird ber beste Deutsche seyn" und verhöhnt ben Wahn: "Wer nicht Französisch kan, ist kein gerühmter Mann". Er bedauert die armen deutschen Kinder, daß sie nicht gleich in Frankreich geboren seien; dafür bleibe der Trost, daß wir jetzt sammt und sonders Franzosen würden, denn nun brauchten die deutschen Jünglinge, "solln sie gelten was", nicht erst nach Paris zu reisen:

Franckreich hat es weit gebracht, Franckreich tan es schaffen, Daß so manches Land vnd Bold wird zu seinem Affen.

Und wie Moscherosch sein empörtes Pfui ruft, schilt Logau: "Freyes Deutschland, schäm dich doch dieser schnöben Anechteren"; sollen die Deutschen französische Bedientenkleider tragen? Auch Logan kennt in der Auslehnung gegen den Geist der Zeit, wo Mars nicht nur das Land, sondern auch Sprache und Sitte verheert hatte, kein Maß. Auch ihm ist das Französische nur ein elender Bastard des Latein, und auch er knüpft die eingerissen Berlogenheit an die Borliede sür unser Nachdarn. Christus habe gesagt: "ja ja" und "nein nein" — Frankreich würde heut ihn anders belehren. Logaus Sittlichkeit sträubt sich gegen die zuchtlose "engelländische Tracht", und immer ist "Mode" das rothe Tuch für seine Satire. Mögen die Deutschen, meint er, beim alten Nationallaster, dem maßlosen Zechen, verharren, wenn sie nur die Mode zu allen Teuseln ziehn lassen. Was die Geroldsecker Taselrunde bekennt ist auch sein Credo:

Alamobe Rleiber, Alamobe Sinnen, Wie fichs wandelt auffen, wandelt fichs auch innen.

Doch nicht alle Lanbschaften hatten sich gleich willig bem Alamobe mit Haut und Haaren verschrieben. Tritt uns im Elsaß ein starker bürgerlicher Conservatismus entgegen, so hält mindestens ebenso zäh Riedersachsen am Heimischen fest. Hier ist eine berbe Beharrlichseit zu Haus und sitzt ben Leuten unverlierbar im Blute. Stolz auf die alte Stammesart blickte man den neuen Moden mißtrauisch entgegen und wehrte sie mit leichtem Spott oder wuchtigen Knittelschlägen ab. Der Niederdeutsche hatte das innigste Berhältnis zu seiner Mundart. Noch immer, anderthalb Jahrhunderte nach Luther, trot Opit und den neuen Grammatikern, empfand er das Hochdeutsch als eine für ihn nicht recht lebendige Sprache. "Reinke de Bos" war sein Lieblingsbuch.

Man hatte nicht aufgehört, ben Dialekt litterarisch zu pslegen. Bolksbücher aller Art, kleine Tendenzdramen, Bauernintermezzi in Komödien zeugen davon zur Genüge. Sollte nun der Niedersachse sich spanisch oder französisch puzen, da doch in seiner Heimat die Mode stärker als anderswo vom bisherigen Brauch abstach? Und wie sollte das Plattbeutsch, diese dralle rothbäckige Dirne, sich plözlich mit den Strohblumen und Brillanten der modischen Dichtersprache schmücken? Nein, man lachte, man schimpste, doch nicht so grimmig und ohne das schwere Rüstzeug patriotischen Stolzes.

Im Dialekt erhob hier die zähe Landskraft Ginspruch gegen die Eroberungsgelüste der Mode. Ein echter Mecklenburger, Prosessor Johann Lauremberg, geschult an der römischen Satire, die später im Norden der gleichfalls modeseindliche Rachel matt nachahmte, ließ 1652 seine rodusten und saftigen "Beer Schertz Gedichte" ausgehn, noch dem achtzehnten Jahrhundert als die "olden berömeden" werth. Schon auf seinen Reisen hatte das Franzosenthum ihn abgestoßen. Sein Standpunkt ist grob alkfränkisch. Er hat keine Spur dichterischen Schwunges in sich, und seinere Laune darf niemand dei ihm suchen. Seine Faust führt nicht den Stoßbegen, sondern den hanebüchenen Knüppel. Im nachstässigigen Alltagswamms tritt er auf den Markt und mag von der sauberen Form, die Opitz dictirt, nichts wissen. Es schiert Lauremberg gar nicht, ob ein "Rimen Aristarch", der den Kiel durch die hohen Wolken schwingt, ihm vorhält, seine Verse gingen "all up und dael":

Himp hamp, be eine is breet, be ander be is schmael, De eine is scheeff und krum, be ander lyck [gerab] und even, Als wen uth einem Dorp be Schwine werbn gebreven, Bi einer vetten Sog sopen sos magre Barken.

Sein Vers soll dem Schuster und dem alten Weib mundgerecht, sein Reim soll schlicht sein wie die Müge der Großmutter. Er ist mit Bewußtsein und aus Princip altmodisch. Der modenärrischen hochdeutschen Schriftsprache zieht er die dauerhafte Mundart vor. Reinese Fuchs sein Schatz wie Gold in einer schmierigen Tasche. Im Hindlick auf die kunterbunte Maskerade des Proteus Alamode verfolgt er nicht ohne plattes Behagen den Horazischen Satz, daß niemand mit seinem Loose zusrieden sei, um seinerseits mit allem Nachbruck zu betheuern: "Ich

blive bi bem olben und wil mine simpele wise hernamals beholben". Der ewige Bechsel ift ihm ein Greuel:

Aleber, Sprake, Bersche schriven, Enbert sid sast alle Jahr, Man id achte ibt nicht ein haer. Bi bem olben will id bliven; Höger schal min Styll nicht gahn, Als mins Babers hefft gebahn.

Den Inhalt seiner vier Scherzgedichte bilbet die französische Mode. Dies Allemode verfolgt er sowohl allgemeiner als im einzelnen die "almodische Aleber - Dracht", die "vormengde Sprake und Titel", die neumodische "Poësie und Rymgedichte".

Der nieberbeutsche Wit fann noch beute fehr wuchtig und grob fein. Wie viel mehr in jener Zeit! An was für Ohren wenden oft sich die alten Schwänke, wie genial cynisch schreibt Fischart! Niemand ichent ben Cynismus; zumal wenn es gilt, die Unnatur burch Caricatur und bas Wiberspiel urwüchsigster Natürlichkeit tobtzuschlagen, was auch ber junge Goethe verstanden bat. Laurembergs Cynismus kommt aus einem Geist von grober Gesundheit. Gleichwohl darf ich auch nicht andeutungsweise zeigen, was für Worte bier die mobische Mähchentracht ober Barfums, Buber und Berücken lächerlich und verächtlich machen. Er tischt hubiche Beschichtchen auf. In Ropenhagen stolziren einmal an ihm brei geputte Frauen in Sammet und Seibe vorbei. Das muffen gar vornehme Damen sein? O nein, es sind Weiber von Handwerkern, aber bie Welt prunkt ja jest so närrisch bunt wie die Rappe Hanswurfts. Dber ein Weftfale kehrt aus Paris beim und bestellt sich ein potage zum dejeuner, worauf ihm fein pabagogischer Roch ein biefem Sprachgemisch entsprechenbes etles Bemengfel vorfest. Ift ber Rleibernarr ein Ged von außen, fo ift ber Sprachnarr ein Ged von innen. Lauremberg verlacht bas frangofische Deutsch, die höflichen Anreben Monsieur, Madame, bas unterthänige Serviteur und den Titelunfug, daß der Rattenfänger Herr Kammerjäger und ber Rrugfiehler Herr Musicus beißen will. Gin febr beliebter Spott. Roch Stranigty läßt etwa eine Raftenbraterin "Madame Urfel" anreben. Die "olben Nedderfaren" mochten die Complimente nicht, ein ehrliches Madden Annemeten ober Grete verbat fich bie neuen Etelnamen, und Lauremberg ertheilt seinen Landsmänninnen ben feinen Rath : "Wen juw einer Dame beet, ichlaet en an ben Ohren".

Allerbings war eine vertrackte Mobe ber Titulatur und Unterhaltung aufgekommen, steif, schnörkelreich, gespreizt, weitläufig umschreibend. Alles ist die ins kleinste geregelt. Sogenannte "Complimentirbüchlein", Galanthommes in der Westentasche, fassen das Schickliche lehrhaft zusammen. Der Zittauer Rector Christian Weise bringt dann gar eine fünsactige "Complimentirkomödie", worin jede Scene den Schülern für spätere Lebenslagen zum Muster der Oration dienen soll. Die Briefsteller lassen nicht lang auf sich warten, um dem Gesühl Schemata aufzuzwängen.

Lauremberg, obwohl er selbst unter die Hofdichter ging, empfand das Unnatürliche, Mühfame der damaligen Boeterei. Lächert uns nun sein unflätiger Spott über einen recht verstiegenen Tropus, so blieb doch gewiß diesem nüchternen Kopf jedes höhere Bedürsnis der Dichtersprache fremd. Er war, gerad herausgesagt, ein Poesieseind. Das ist die Kehrseite seiner und mancher andern Polemit gegen den Schwulst. Komisch weiß er zu schildern, wie der neue Dichter sich erst durch reiche Weinspenden, dem Gotte Bax dargebracht, und durch Rauchopfer begeistere. In der That ist die "Tabaxpipe" späterhin mehr als einem schalen Reimer unentbehrlich zur poetischen Umnebelung, und solgerichtig läßt der jämmersliche Schlesier Daniel Stoppe sich auf dem Titelsupfer qualmend abbilden.

Im siedzehnten Jahrhundert fällt auch das Rauchen, das "Tabad schmöten", oder wie man hochdeutsch dem französischen boire entsprechend zunächst sagte: das "Tabad trinken", unter den Gesichtspunkt der Mode. Die feindliche Litteratur ist groß, wenn Deutschland auch keinen König Jakob Misokapnos aufzuweisen hat. Später freilich ertönt aus studentischen Dichterkreisen manches Loblied auf den edlen Knaster, doch in der uns beschäftigenden Periode muß Pastor Schupp in einem hitzigen theologischen Federkrieg sich von seinem Widerpart einen "Tobacksäusser" — Lauremberg würde sagen: "Roecksüper" — schelten lassen und mit langen sanitären Erörterungen antworten.

Derselbe Schupp, ein heiterer, schlagsertiger, boch formloser Schriftsteller aus Hessen, mag uns für Andere lehren, daß die alte Feindschaft der evangelischen Geistlichkeit gegen den modo noch lange nicht begraben ist. Reineswegs ein pedantischer Schulsuchs, gehört auch er nach Gessinnung und Stil zu den conservativen Leuten, denn er eisert in seinen ergetzlichen und tüchtigen Schriften gegen den Put, die Modelectüre, die afsectirten verliebten Reden, die Reisen ins Aussand, kurz gegen alles,

was ben ausgesprochensen Mobeseinden als Zielscheibe diente. Der Brave kann mitunter sehr bös werden und die Pugnärrin ein "überdünchtes Grab, einen verschnöten Bust und Unflaht" nennen. Poppäa trage deshalb ewige Schmach, "da nichts schandbarers ist als sich anders bilden und gestalten, gleich wie sich die Natur gedildet und außgezieret hat"; und bezeichnend für eine Zeit, wo dem Schauspielerstand jede Bürgerehre versagt war, sügt Schupp hinzu: "Die Comödianten und Schauspieldanzer werden deswegen verächtlich gehalten, daß sie andere Staltung, Habit und Personen an sich nehmen, und denen Zusehern zum Spott und Gelächter machen." Auch er ist ein gerader kerniger Mann, dem kein Ding dadurch löblicher wird, daß die plumpe deutsche Bezeichnung einer galanteren französischen weicht, und der was Moscherosch unter "Reputation" versteht als "Opinion" versolgt. In Danzig z. B. gehe diese so weit, daß man jeden Handelsmann "und sollte er auch nur Schwesselsstel seil haben, Junckerum titulirte".

Auch ber katholische Klerus ließ sich natürlich bas bankbare Thema nicht entgehn.\*) Mit besonderer Birtuosität striegelt im auslaufenden Rahrhundert ein Brediger die Unarten ber Mode, ber felbst einen buntscheckigen grotesten Stil auf bie Wiener Rangel bringt, jugleich ftrafen und lächern will, Abraham a Santa Clara. Sein unerschöpflicher und noch beut unwidersteblicher humor giebt manchen auten Spak gegen "ben übermässigen Rleiberpracht" jum besten. So ruft er mit ber beliebten fatirifden Baufung ben Frangoslingen qu: "Neue Mobi-But, Mobi-Baroden, Modi-Rragen, Modi-Rod, Modi-Hosen, Modi-Strumpff, Modi-Souh, Mobi-Banber, Mobi-Anöpff, auch Mobi-Gewiffen ichleichen burch euere Raif in unser liebes Teutschland, und verändern sich eure Narren-Ruttel täglich mit bem Monbscheine. Es werben balb muffen die Schneiber eine bobe Schul auffrichten, worauff fie Doctormäßig grabiren und nachmable ben Titel ihr geftreng Herr Modi-Doctor erhalten." Röftlich malt er aus, wie die hochadelige Dame fich herrichtet, pomabifirt und schminkt, gulett in die Rirche rauscht und nach ber turgen Jägermeffe formlich Cercle im Gotteshause halt; wie bie Magb für ihre Gnabige, bie barin "gar haiggl" ift, "Brocat und Modiband" von "africanischer Esel-Farb" und "Indianischer Ruben-Farb" aussucht: wie die Frau eines Beamten mit

<sup>\*)</sup> Bon bem Jesuiten Callenbach bringt Richard Maria Berner Einiges bei in ber Zeitschrift für beutsches Alterthum, Anzeiger 13, 391.

vierhundert Gulden Einkommen als "abcopirte Cleopatra" und "pollierte Mistsindin" einhergeht:

Ihr Manto, Mantill, Mantell Bringt ben armen Mann in bie Holl.

Wenn Pater Abraham die modische Schlederei und Ausländerei, die unzüchtige Tracht und die Üppigkeit allenthalben — trug doch jede Stubenreiberin einen Pelz! — überschaut, schreit er Wehe gegen den Materialismus der Zeit: "Den Leib, diesen Limmel carisirt man, als kam er her von dem Hirn-Schweiß deß grossen Gott Jupiter, und der Seelen vergist man so offt." Drum frohlockt er bei der öffentlichen Züchtigung einer Modenärrin, diese Madame sei die Mode selbst, bald aber sieht er wieder "die Modi gang fred und frech auff der Straßen herumb gehen".

Schwerlich hat Abraham Biele zur Einfachheit bekehrt. Wie zur Beit bes Wiener Congresses bie hohen Herrschaften mitten in ber Hetze bes Genußlebens auch einmal die Augustinerkirche besuchten, wo ber hagere Bacharias Werner in seiner oftpreußischen Mundart so raffinirt über die Weltluft, über Komödien und Bälle predigte.

Mag Abraham die Mode noch so braftisch verdammen, er ist boch selber oft ein Diener bes neugierigen Bublicums, selber oft unterthan ber mächtigen Strömung bes siebzehnten Sahrhunderts, die ftets die ftartften, ja craffesten Wirkungen verlangte. Durch ben großen Krieg war Bieles im beutschen Menschen stumpfer geworden. Es bedurfte neuer Reizungen. Die Andachtsbücher maren ebenso schwülftig wie bas weltliche Gebicht; gleich ber Titel verrath es. Leichenreben, gereimte Rachrufe schwelgten in benfelben geschmacklosen Wortspielen und geschraubten Spperbeln wie Liebesroman und Hochzeitcarmen. Monfieur und Mabame Alamobe liebten bas Aufgebauschte, bie breifte Entblögung, die schreiende Farbe - nun, ber Brediger verbammte biefe Gelüfte, boch in einem gehäuften, nicht immer auf Burbe bebachten, bunten Stil. Abraham frischte bie tomifch. allegorifche Beife Geilers auf und erzählte Predigtmarlein. Biele fdutteten einen Schwall tobter Gelehrfamteit aus. Andre gierten fich ober bonnerten wie die Belben in den "Mordspectateln" der Romödianten. Baftor Schupp, ber tüchtige Lutheraner, eifert gegen diese haftig gesticulirende, "bochfünftliche alamobische" Ranzelberedsamkeit und spottet:

> Biel schregen überlaut und ruffen auff ber Cantel, Richt anders als wann Hanft sein Greta führt zum Tante.

Die Predigt theilt mehr ober minder die Geschmadsrichtung der schönen Litteratur. Auch hier undeutsche neue Moden. Jene Satiriker sind nicht nur culturhistorisch als Modenseinde zu sassen, sie stehn auch im litterarhistorischem Gegensat zur Menge der zeitgenössischen Dichter. Der überladene style ampoulé et épithété, der die klaren Satzedilde, den einsachen Ausbruck völlig maskirte, in der maßlosen Häufung rhetorischen Schmuckes ein Übriges that und in seiner lüsternen Sinnlichkeit mit gewissen Rleidermoden wetteiserte, deweist, daß die Herrscherin ein Gebiet nach dem andern ergriff. In Spanien ging Gongora, in Italien Marino voran, und überaus schnell lernten die Deutschen die Sirenenlaute des marinescare, jenen stilo concettoso, der alles zuspitzte und umschrieb und eine so verschnörkelte Bildermenge gemein machte, daß unsre Dichtersprache nunmehr wie eine Modeprinces in voller Gasa einherstieg.

Stärfer als etwa bie blumeranten Begnisschäfer zu Murnberg zeigt ben großen Überschwung bes italienischen Mobestils ber Hofgeschmad und Hofmanswalbaus Poefie. Die Dichtung geht nicht allein. Die Bernineste Sculptur und bie Mufit forbern zum Bergleich auf. Italienische Opern wandern über die Alben und werden an den Höfen gehätschelt. Schwülftige Libretti, Allegorien, Nymphenballets von vornehmen Schönen getanzt. alles voll antifer Mythologie und reich an Sinnenfigel, find bes Beifalls sicher. Rofett greift bie Sprache nach erotischen Blumen und gligerndem Geschmeibe; sie lernt tanbeln und loden und weiß sich in verliebten Schilberungen galant, frivol, erhitt zu geben. Coralline Lippen, Bangenrosen, Mundrubin, Alabafterbusen, Marmelichof u. f. w. sind in jeber Strophe zu treffen, und ein Satirifer verhöhnt solche Berfteinerung ber Geliebten. Man wagt in ber finnlichen Lyrif bas Stärtfte, während Andre jum Contraft bie Bermefung des Leibes icheuglich ausmalen und am offenen Grab bie Vanitatum vanitas predigen. Sprache bes Dramas verirrt sich von ben pathetischen Centnerworten bes Andreas Grophius jum unerträglichen Bilberwuft Lobensteins, ber, ein phantafielofer Bedant, Bilbliches und Unbilbliches gar nicht mehr zu unterscheiben weiß und all seinen Bersonen ohne Rudficht auf Alter, Geschlecht und Charafter benfelben geschraubten Ausbrud leibt. Alles Angenehme beift Ruder, alles Unangenehme beift Aloe.

Der im Tropenschwall aufgehende finnliche Marinismus war nur ganz allmählich zu verdrängen, zumal da er an hoher und höchster Stelle

gepflegt warb. Es half wenig, daß Moscherosch die neumodische Bershimmelung der Geliebten carifirte, Lauremberg die Tropen durch unsaubere wörtliche Deutung dem Gelächter preisgab und Schupp die "zuckerversliebten" Phrases der phantastischen Maulassen verdammte.

Von zwei Seiten begann die Reaction. Männer, die an das gesunkene Bolksbrama anknüpften, schaffelustige Schulmeister, obenan Christian Weise, der auch sachlich ein reger Modeseind ist, gaben statt einer verstiegenen Afsectation das Mittelmaß gewöhnlicher "Pronunciation", indem sie die Heroicolinguantios unbarmherzig stäupten und sich nur ab und zu einen "excess in der angenehmen Redensart" gestatteten. Schupp gab die verkehrte Parole: zurück zu Luther und den Reichstagsabschieden als den Mustern der Sprache. Doch die Weisianer ließen sich zu sehr gehen, wurden breit, nachlässig und unsein. Dichter des preußischen Hoses bahnten die Correctheit nach dem neuen französischen Muster an, und zum ersten Mal ging Preußen, wie schon Wernicke, der erbitterte Feind und überlegene Berspotter des Lohensteinismus, hervorhebt, resormirend auf litterarischem Gebiete vor. Bon sons einerseits, anderseits stillsstische Feile ward nach Boileaus Regeln gesordert. Bernunft und Geschmack sollten herrschen.

Aber waren die so gang im Rechte, die für den bilblichen und sinnlichen Ausbruck nur Hohn und Berachtung hatten? Gewiß nicht. Lprif murbe freier, die Sprache reicher. Doch die Satire gerath immer einseitig; auch stellt sie die schlimmsten Ausschreitungen als Typen bin. In ben Jahrhunderten, wo es auf manchen Felbern nicht concurrengfähig war, mußte Deutschland von überlegenen Nachbarlandern lernen. Satirifer aber meint, bag eine Strafpredigt, um zu wirken, nicht ruhig abmagen, sondern als Sturzbad auf die Röpfe faufen soll. Richts ift ärmlicher und beschränkter als bie eingebildete und ungebildete Teutschthumelei. So möchten wir gegen Lauremberg ein treffliches Epigramm bes geiftreichen Wernice richten: er glaubt, die beutsche Redlichkeit bestehe nur in Grobbeit und in niederbeutscher Sprache. Und gegen ben maglofen Modelrieg bas vernünftige Wort Harsborfers (Frauenzimmer - Befprachfpiele): bie Feinde jeber Rleiberanderung "folten noch Belt von Riegenfellen ober Feigenblätter nach Abams erfter Rleibung au tragen schulbig sepn". Zweifellos bilbete bie fteife Förmlichkeit romanisirenber Anreben, und in manchen Abelstreisen ber Gebrauch bes Frangbisichen überhaupt, ein wirklames Gegengewicht gegen die Berrohung in und nach bem großen Arieg. Wenn wir die Wahl haben zwischen einer urwäldlerischen turnerhaften Mode, welche die Höflichkeitssormen nicht auch für sittlich, sondern nur für unnatürlich, unteutsch und verlogen hält, und einer masvoll nach fremdländischem Muster gebildeten, so kann die Entscheidung nicht schwer fallen. Die volksthümliche Reaction bringt oft nur Mode für Mode. Köstlich hat Clemens Brentano im Märchen vom Dildapp geschildert, wie Frau Schlender und ihre Töchter Andrienne, Saloppe, Kontusche heruntergekommen sich deutsch kleiden und mit den edlen Namen Uta, Essa, Thusnelda, Sieglinde schmücken.

Seien wir aber auch nicht ungerecht, wenn der Ersatz, den die Satiriker des siebzehnten Jahrhunderts mit geringen Ausnahmen bieten, so dürftig erscheint. Sie empsehlen das Alte, nur das Alte, ohne doch an einen steten Fortschritt der Cultur zu denken. Lauremberg sagt mit der phlegmatischen Gleichgiltigkeit seines Landsmannes Jochen Nüßler: "Ibt mach gahn als idt geiht". Woscherosch stellt ein bescheidenes Ideal stills bürgerlichen Lebens und sorglicher Beschräntung, nicht zuletzt im Forschen, auf und empsiehlt als Hort des guten alten Wesens die Reichsstädte. So denkt ein wackerer Bürger in schwerer Zeit; wie sollte er weiter blicken?

Neue große Mächte maren nöthig. Deutschlands geistiges und burgerliches Leben umzugestalten. Der Bietismus verinnerlichte bie Religiosität und sammelte seine große ftille Gemeinde. Das Gefühl ward befreit. Und als zweite Emancipationsmacht trat die Leibnizische Philosophie auf. Geringfügig ift es, bag auch Leibniz als Feind ber Ausländerei bie Deutschen "frombgierigliche Affen" schalt, in ftarten Berfen bie Bermalfcung angriff und bitter flagte: bie "Betteley macht unteutsch Sinn und Bert, bie Rebe, Leut und Land". Auf vielen Gebieten ein grofartiger Anreger, leitet er bie geiftigen Auseinandersetzungen bes neuen Sabrhunderts ein. Damit mar die Mobe nicht tobt, wenn auch die Bietistin sich gesucht schlicht und ehrbar trug und ber Rüngling boberen Anteressen au bulbigen begann, doch die Tyrannei des Modeteufels mar übermunden. und ber preußische Militärzopf, Corporalftod und Solbatenrod hat ihm ben Reft gegeben. Allerdings nur vorläufig; glaubte boch Bifcher noch 1878 alle Rraft bes Cynismus aufbieten zu muffen gegen bie unfterbliche Sugelfuhr ber Mobe.

## Eine niederdentsche Dichterin.

(1883.)

Während eines litterarischen Congresses, der vielsach wie eine Börse sich anließ und den unbetheiligten Beobachter lebhaft an Biggi Störteler und Genossen in den "Leuten von Seldwhla" mahnte, verlangte eine Berliner Schriftsellerin Genugthung für den Ausdruck "frauenzimmerslicher Stil", den ihr Gegenüber in einem Aufsatz über den reds und rührseligsten Romanschreiber der empfindsamen Periode leichthin gebraucht hatte. Bergebens das Bekenntnis aufrichtigster Bewunderung für George Sand und George Sliot, Fräulein v. François und Frau v. Ehnerschenbach, wirkungslos ein philologisch-historischer Bortrag über den Abel des Wortes "Frauenzimmer", umsonst für den gegebenen Fall die Berusung auf Goethe, die den Bedrängten endlich ein Sinngedicht Friedrichs v. Logau rettete. Die zierlichste Huldigung, die je ein Dichter seinen Schwestern in Apoll dargebracht hat:

Wenn Weiber Reime schreiben, ift boppelt ihre Bier, Denn ihres Munbes Rose bringt nichts als Rosen für.

Diese Schmeichelei klang ihrer Zeit um so voller, als im siedzehnten Jahrhundert der harte Spruch "Es schweige die Frau in der Kirche" von den steisseinenen gelehrten Zwingherrn der Poesse trot allen nenn Musen auch für den Parnaß als Geset verkündigt ward und das litterarisch strebsame Frauenzimmer langhin fast überall auf verriegelte Thüren stieß. Logau steht einsam unter zahlreichen Satirisern, die sich über die armen Poetinnen lustig machen. Da schildert wohl einer nach der "Weisen Thorheit" des Italieners Spelta die aufgeblasenen, mühselig arbeitenden Fräulein, "welche gewaltiglich nachgrübeln, nachsinnen, die Lefzen ver-

beißen. Ziehen die Stirne ein: gleichsam als wenn sie bes sinnreichen Homerus Geift ober Sapphos Seele hatten empfangen".

Konnte berlei sogar im Lande ber Renaissance gesagt werben, wo viele Frauen Schönheit und Anmuth mit gelehrter und fünftlerischer Bilbung paarten und noch jungst eine Bittoria ba Gambara bichtete, wo an glanzenden Sofen Fürstinnen ben Berolben eines neuen Frauendienstes Lorberfranze wanden; schuf Molière die Femmes savantes nebst einer Brogrammrebe ber Bauslichkeit - wie viel rudfichtslofer glaubte bie grobförnige Mannersatire sich in Deutschland gebahren zu burfen, bas nur gang allmäblich wieder ein weibliches Bublicum ins Auge faßte und seine sittis gende, milbernde, verfeinernde Macht ber Erziehung spürte, mabrend bie Liebesdichtung lange Rabre hindurch in leeren Galanterien und lasciver Sinnlichkeit aufging und die feraphinische Liebesglut der Bipche bei Angelus Silesius in Hysterie ausartete. Im sechzehnten Jahrhundert mar die lehrhafte, tampferische, saftig unterhaltende Litteratur burchaus ein Geicaft ber Männer, und bis zum westfälischen Frieden gönnte bie eberne Arleaszeit ben Frauen feine maggebenbe Bebeutung. Bobl übersetten abelige Damen, wie ichon im fünfzehnten Jahrhundert, frangofische Romane ober ließen fich berlei Erzeugnisse ber nachbarn verbeutschen. aber das Frauenzimmerliche fam darin weder im guten noch im üblen Sinne gur Geltung.

Es ift culturhiftorisch interessant und gewiß mehr als eine curiose Beobachtung, wie die Federhelden sich damals allen Schriftstellerinnen gegensiber in der Misogynrolle gefallen und sie mit plumpen Scheltworten angreisen mitten in der Brutzeit der akademischen Camaraderie und gegenseitigen Lobhubelei, jener Bersicherungsgesellschaften pfalzgräslicher Unsterblichteit, da Bav den Mäv einen neuen Maro nannte und Mäv, um sich erkenntlich zu zeigen, flugs den Aschulus über die Trauerspiele seines Überwinders Bav greinen ließ. Der solchem Tauschverkehr allerdings gründlich abholde Lauremberg poltert im vierten Scherzgedicht:

Ja bat noch mehr is, id heb mi laten seggen, Dat od Derens Poetische Winbeyer leggen... Ibt were beter se seten by den Wuden, Ebder neyeden ein land Halslaken, Ebder fünst wat van andern Junserlicken saken. Hore ich boch van den de ibt verstahn, Dat se gahr lappisch barmit ümmegahn.

E. Edmibt, Charafteriftifen. I. 2. Mufl.

So erflärt in Schleswig ber Schulmann Roachim Rachel, nach einer Aufwärmung ber Simonibeischen Schmähworte gegen bie Frauen, jebe Frauenlprit für sapphische Unzucht: benn die Beiber sollen feine Reime schmieben, sondern spinnen und ihr Hauswesen besorgen. "Den Männern nur gebort bie Reder und ber Bart." Der fühne Beld bes Lineals und Bakels waat in seinen lendenlabmen Satiren einen einzigen verfönlichen Angriff, und biefe Helbentbat trifft einen barmlofen bollandischen Blauftrumpf: bie Schurmannin, die nicht mit ben von galanteren Rieberlanbern gebriefenen Schwestern Anna und Maria Tesselschabe Bisicher um ben Preis heimatlicher Dichtung ftritt, sonbern schwergelehrte lateinische Briefe fdrieb, Bebraifch tractirte, mit beißem Bemuben griechische, lateinische, frangolische Berse zimmerte und als rechter Schulmeister im Fischbeinrock bie Thefe verfocht, daß einer Christin bas Studium ber Wiffenschaften gezieme. Ginzelne poetische Gesellschaften eröffneten boflich ihre Pforten auch ben bichtenben Frauen und Fraulein; auf bem Wege jum achtzehnten Rabrhundert machte die vernachlässigte Frauenbilbung in Deutschland febr große Fortschritte: 1715 bewies Lebms in feinem auch "ausländische Dames" berückfichtigenden Wert "Teutschlands galante Poetinnen", "bag bas weibliche Gefchlecht fo geschickt jum Studiren als bas mannliche" fei: und Baul Schlentber zeigt in feinem Buch über Fran Gotticheb vortrefflich, unter welchen Zeichen bie "geschickte Freundin" bes Leipziger Brofeffors zur Schriftstellerin beranwuchs.

In Rachels Lanbschaft hatte die Schwendfeldianerin Anna Ovena Hopers, unbekümmert um die Spötter, "die da sagen, es sei nicht sein, daß eine Frau ein Scribent will sein", "Geistliche und Weltliche Poemata"\*) versaßt, beren zierliche Elzevirausgabe von 1650, ein ungemein seltenes Büchlein, vor allem Eines lehrt: nie hat ein Weib derber, männlicher gedichtet. Sie war die Tochter des bekannten Astronomen Johannes Oven. 1584 in Koldenbüttel geboren und früh der Mutter beraubt, wuchs die Erbtochter einsam heran, den Blick auf die einsörmige Gegend um Siderstädt, auf die schickselnen Gestirne, auf ernste Bücher gerichtet. Sie wurde schon mit fünfzehn Jahren dem Patricier Hermann Hoper angetraut, scheint aber kein Glück in dieser Ehe gesunden zu haben.

<sup>\*)</sup> Die neueste Arbeit über Anna Ovena Hopers und die Stockholmer handschrift ihrer Gebichte, mit einer erklärenden Ausgabe "De Denische Dörp-Pape", hat Dr. Paul Schutz 1885 in der Zeitschrift für schleswig-bolfteinische Geschichte geliefert.

Sectirerische Frommigkeit aab ihr Troft. Berwittwet lebte sie mit ihren fünf Rindern auf bem ftattlichen Gute Hoperswörth ober im Stadthause au hufum, hauptanbangerin und hauptftüte bes baretischen Bropheten Micolaus Teting, eines husumer Arztes. Sie begründete ein formliches wiebertauferisches "Gmeinschäftle", wie bie Schwaben fagen, leitete Gottesbienfte und religiose Disputationen, bot ber geiftlichen und weltlichen Obrigfeit Trop in Wort und Schrift, erschöpfte, von ber orthodoren Alerisei unerbittlich befehdet, nach und nach ihren ganzen großen Reichthum burch Berschwendung und Brocekbandel und verarmte in freiwilliger Berbannung, bis ihr bie Konigin von Schweben ein bantbar begruftes Afpl bot. Auf biesem Gutchen Sittwid nachft Stockholm lebte bie berbe Frau, ihrem Rottenglauben treu und weltfremd einem pythagoreischen Thiercultus hingegeben, noch lange Jahre. Der 27. November 1655 bat ihr freudloses Dasein beschlossen, nachdem sie wie ein verendendes Wild einen öben Sterbeplat aufgesucht, um ben letten Athemaug einsam au thun.

Bittre Prüfungen haben ihre von Hans aus unnachgiebige Natur früh gehärtet. Rein Strahl von Liebesglück ist in dies stolze, so traurige Mädchen- und Frauenleben gefallen, und nur darin, daß sie des Aneas Sylvius berühmte Liebesnovelle von Euryalus und Lucretia bearbeitet hat, mag man eine geheime Sehnsucht nach irdischer Seligkeit lesen. Früh ward der vielbegehrten Erbin, der mit vollen Händen ausstreuenden Gutsberrin Menschenverachtung vertraut. Als ihr Reichthum aufgezehrt war, kehrten ihr die zärtlichen Berwandten und guten Freunde den Rücken; sie ließ die eigennühige Schaar klaglos dahinziehn:

Wirds aber unklar Wetter, Schneyt uns Unglück ins Haus, So verleurt sich der Better, Die Freunde bleiben auß. Frembb stellt sich auch der Schwager, Bud kompt nicht zu uns mehr, Wenn unser Supp ist mager, Bud unser Weinfaß leer.

Das ist keine blasse, nervöse Pietistin mit niedergeschlagenen Augen, bas Herz voll sanster Andacht, keine Wiedererweckte, die in Bissionen den Himmel offen sieht und geduldig durch das Jammerthal hienieden dem ewigen Jerusalem zuwallt. Die Verfolgung entlockt ihr keine weiblichen

Bähren, keinen berebten Jammer, sondern zornige Borwürfe, brohende Anklagen und erregte Trupreden. Während sonst Sectirerinnen voll mystischer Schwärmerei die Botschaft der Liebe verkünden, ihrem Seelenschaft Jesulein bräutliche Sehnsucht entgegentragen und in mannigsacher Bedrängnis alles in elegischen Tönen dem guten Hirten anheimstellen, die Polemik jedoch als unweiblich den Männern überlassen, quillt hier kein süßer Empfindungsborn. Kaum daß vereinzelt, und dann mitten in salziger Herbheit doppelt erquickend, einmal nach der strengen gewappneten Predigerin und Streiterin die sorgsame Mutter zu ihren herzlieben Kindern spricht, sie katechissrend in den Glaubenswahrheiten unterweist, vor Benussicherz und eitler Weltsust warnt und den Posaunenschall ihrer Kampfgedichte dämpst: "Caspar, mein Sohn, mach süßen Ton, spiel lieblich auf der Geigen".

Singet vnd spielet auff Seiten Buserm Salvatori. Er kompt sehr Herrlich einreiten Boller krafft und Glori.

Auch wo sie weibliche Gegenstände mählt, greift sie berb zu und entwirft etwa, Wittwen vor einer zweiten Ehe warnend, das drastische Bild eines jungen Springinsseld und einer heiratslustigen Matrone. Mitunter werden schlichte Bollstöne laut; so besingt sie die himmlische Hochzeit des "Ers-Herzogs von Bethlehem":

> Die hohen Berg und tieffen Thal, Die Bäum und Kräuter allzumal, Alß wenn fle stimmen hetten, Sollen fröhlich antworten all, Mit einem hellen wiederschall, Der Trommeln und Trompeten. Die Thierlein werden springen dan, Die Bögel haben freud daran, Ihr stimm mit lassen schallen.

Die Noth hat ihr manches inbrünstige Gebet, worin jede Starrheit schmolz, entrungen, boch ein so inniges Trostlied wie "Jesus, meine Zuversicht" konnte dieser Frau, der die Orommete von Jericho mehr als die Zionsharse behagte, nicht glücken. Trot der mystischen Lehre von Gottes "Einwohnung" im Menschen und der "wesentlichen Gegenwart Christi in uns" — "O Wesen, das all ding bewegt, in dem sich alles Wesen regt, o inner Kern, o Morgenstern, o glant der Herrlicheht des Herrn" —

hat Anna Ovena nie minniglich gefost und gesieht. Bergebens wird man bei ihr Spesche oder Zinzendorsische Tändelei in zärtlichen Deminutiven suchen. Sie sühlt sich der kämpsenden Airche verpslichtet und dankt es dem gottseligen Herrn Caspar Schwenckselb herzlich, daß er dem bösen Feind zum Trotz seine Bücher voll wahren Christenthums vom Paradiese bis zu ihr gesandt hat. Wie Hans Sachs setzt sie ein Stück Bibes, und zwar mit einer doch frauenhaften Wahl das idhllische Buch Auth, in schlichte Reime, denen eine Moral angehängt ist, und in Hans Sachsens personisicirender Art schick Frau Hohers die Deutsche Wahrheit aus, sich Quartier im Lande zu suchen, bringt sie in ein kerniges Gespräch mit "Frombhert" und mahnt die abtrünnigen Menschenkinder:

Steht Wahrheit beh rühmt fie frey Laßt bas Maul nicht binden: Es hang ihr an jedermann Keiner bleib bahinden.

Nur mit anagrammatischen und chronostichischen Spielereien, Buchstaben- und Reimkreuzen opfert sie bem Geschmack der Zeit, während ihre harten ungefügen Berse, die gern mit raschen Stößen vorwärts bringen und die Bucht über allen Wohlklang setzen, der altsränkischen Metrik treu den Zorn der Opizianer heraussorderten. Ihr gedrungener Stil, den sie selten, itn "Lobliedlein zu Ehren der Schwedischen Cronen" oder im plattbentschen Brief über eine Buttersendung, gegen eine behaglichere, der Karschin verwandte Redeweise vertauscht, kennt keine lyrische Fülle, keinen poetischen Schmuck, wie die Schreiberin selbst im dunklen Wittwenkleid ohne Sepränge die steinigen Pfade des Lebens mit sesten Schritten bahinging.

Trauw wol hat mich beziret, Glaub leicht auch mannigmal, Sie haben mich geführet Bom Berg herab ins Tahl, Meine Pferb hinweg geritten. Ist muß ich gehn zu Fuß, Narrn man nach alten Sitten Mit Kolben laufen muß.

Die hartnäckige Genossin ber burch bas innere Wort Neugeborenen, bie man Berführer und Narren, Träumer und Enthusiasten schalt, liest gern in ber Offenbarung Johannis, doch ihre arme Phantasie hat keinen rauschenden Fittich, um himmelwärts zu entschweben und sich unter jubende

Engel zu mifchen, ihr verbittertes Berg feine Milbe mehr, um in bas Testament Johannis: "Kindlein, liebet euch!" einzustimmen. Kall, jener Tag, ber Tag bes Rornes, bas Weltgericht über Fürften und Bralaten. Nonnen und monchische "Dreckpaten" wird mit magloser Beftigfeit geschilbert; turz, fie fällt überall rafch in einen febr ftreitbaren fanatischen Ton. Wie untinblich und unmütterlich ift ihre Katechisation im "Gefprach eines Rinbes mit feiner Mutter. Bon bem Bege gur mahren Gottseligfeit"! Das Kind klagt über seine Schwachheit und Schuld - die Mutter fündet ihm recht wie ein weltseindlicher und durch confessionellen Baber verbitterter Brediger die Beilslehre mit durchgeführten Bergleichen zwischen ber Wollust und bem Ruhmist und mit ungestümer Bolemit gegen die verlogene Theologie der Zeit. Ohne jeden Stola auf ibre classifche Bilbung lebrt fie, selig seien bie Armen im Geift. Ariftotelisch ift nicht evangelisch, Griechisch und Latein nicht die mabre Beisbeit. Die Universitäten bilben Poeten, feine Propheten. Sagt mir, ruft fie ben orthoboren Bampbletiften au.

> Sagt mir, bas fragen fteht ja fren, Solt von ben hoben schulen, Da man lernt alle Buberen, Gaffaten gebn und Bulen, Freffen, Saufen, bergleichen mehr, Das ihr nicht burfft betennen, Die ware Weißheit tommen ber, Rach ber ihr euch laßt nennen: Chrwurbig, boch - und wolgelehrt, Na wol, obn allen Zweifel: Der bas glaubet, ber ift verfehrt, Es bilbt euch ein ber Teuffel; Der Bfaffen frift, Solbaten icheift, Des Geift hat euch gefalbet, Denn wie bie Rub, bag fprichwort beift, Leufft also fie auch falbet.

Sie streiten darüber, ob ein Apfel oder eine Birne, eine süße oder eine saure Frucht den Sündenfall verschuldet hat; auf der Kanzel, im hohlen Block, wenn der Talar den Schelm deckt, treten sie das Alte Testament breit und bringen nur ein paar Schlußworte vom Heiland. Sie schmieren den Leuten das Maul und nassühren den armen Dorspöbel mit dem Fuchsschwanz;

Die Bfaffen boch auff Rurften baufer Bnb in ber Stabt, find etwas meifer. Saben ihn bag verftedet, Beil ihr Buborer in gemein Wikiger ban bie Bamern fenn. Wiffen fie fich ju fchicen: Fein Gravitet'ich fie ihr Berfon Agiren, und auch ihr Sermon Dit Griechich und Latein fpiden: Bleiben ben ben Siftorjen nicht, So gar fcblecht alf im Dorff geschicht, Ronnen mehr Ding einführen: Die glaubens puncten bag umbrühren, Scharff pro & contra disputiren, Die Reter condemniren: Saben ibr thun mit funft geziert. Aufbündig Logicam studirt. Darumb find fie in Ehrn . . . . . Sind faule bauch und lebre folleuch, Sie effen leder, ichlaffen weich, Beib Stat und auch Dorffpfaffen. Die Mauß wie ihre Mutter ift, Die Rat fie endlich beibe frifft, Pflegt man fpruchweiß aufagen. Alfo auch biefe berrn Baftorn, Lateiniche, Deutsche, Den'iche thorn, Giner arth Rappen tragen. In Gottes Beisbeit find fie blindt, Gin blag boll wind, brinn Erbfen find, Acht ich aleich ihren Sachen.

Diese blutsaugenben Zgel, biese Wahrheitsseinbe, Titelhelben und Plager ber Frommen, biese Postillenschwäger und Potipharsbuhler, biese teuslischen Kanzelherrn, bie in Husum und Marburg die wahren Christen schinden und hezen, biese hoffärtigen Prasser, die bei Hochzeitschmäusen ben ersten Trunk und Schnitt fordern und in der Kirche mit thränenden Augen ihren Sermon halten, weil sie die letzte Racht so lange — studirt haben, sie alle werden am jüngsten Tag übel bestehn. Nur gegen die tollen Eidbrecher, "Parlamentischen Auffrhürer und Teusselskrädleinsührer", die Karl von England gemordet, gegen den "Schott Jscharioth" und den "krummen Crommwell", fährt Anna Ovena so zornig los wie gegen die Pfassen. Immer heftiger rückt sie ihnen zu Leib, um sich endlich im saftigsten Plattbeutsch genug zu thun und das "Papen vold ein seltsam

fruth, veel arger alf be Netteln" burch die grobe Caricatur "De Denische Dörp-Bape" - "Im forten Tüge op Dutich utstaffeert, Schlecht un Recht van J. D. T. A." (Johann Ovens Tochter Anna) 1630 - an ben Schandpfahl zu ftellen. Nimmermehr möchte man biefen siegreichen Wettfampf mit allem, was niederdeutsche Kirchenvolemif und niederdeutsche Fastnachtunflätigkeit hervorgebracht haben, einer weiblichen Sand gutrauen. Im Wirthshaus am Samstag treffen bie Amtsbrüber Bad und Bans ausammen, und weil "be Toborer if alf fin Bave", nehmen balb bie würdigen Bfarrfinder am wuften Biergefprach Theil. Der Bfaffe Sans zecht mit bem Bauer Trüwloß, mag ber auch ben Mund nicht ausgespült und fich ben Bart besubelt haben, aus Einer Ranne. Reine ber Folgen unmäßiger Trinkgelage, Die Oftabe, Brouwer, Teniers in ihren Schenkenscenen abbilben, wird uns bier von dieser feltenen Frau erlaffen. Beinah tommt es zur Prügelei zwischen ben Dorpern und ben Seelenhirten. Jene taumeln nach Saufe, biefe fprechen cynisch über ihr Amt und bie genarrte Gemeinde, wobei fie ben Schlund tuchtig mit Bier fegen und fich bes vollen Beutels freuen.

> Dats wahr, wy hebben gube bage, Beven in rouw und ahne klage Beter als de Solbaten. Dat offer bricht uns grot gewinn, Bnse schwazen bringt Järlich in Mehr als der Abvocaten. Bor unsem Bann forchtt jeder sid, Beel mehr als vor des Bödels strick, So schall menn Buhren brügen (placken).

## Mit ben Worten:

Wy hebben nu gefüllt be Darmen Gott latht unß wol bekamen

brechen die Eblen auf, um zu "schlapen in unser Fruwen Armen" und am nächsten Morgen die Kanzel zu besteigen. Diese Selbstvernichtung ber verhaßten "Baals Papen" durch mimische Satire genügt unsere Dichterin nicht; sie muß dem noch ein langes Berwünschungslied anhängen.

Die "Apen" und "Hypocriten" waren stärker als die alternde, verarmende Sectirerin. Ihr blieb nur die heiße Hoffnung auf eine strenge Bergeltung. Die große Hure Babel wird einst gerichtet. Wie Kriegsleute den Mammon der Reichen fortraffen, wie das schöne Fräulein bald nicht mehr in Sammetschuhen und Perlenkränzen durch die Gassen schwänzt, so ist das dreischneidige Schwert der Prälaten keine drei Heller mehr werth, ihr großer Muth klein, ihre Häuser und Besten Eulennester, wenn Gottes Zorn über die Welt kommt. Anna Ovena Hopers ist sich treu geblieden und gewiß im Glauben an ihren Herrn und Heiland getrost entschlasen nach allen schweren Prüsungen des Lebens. Man hat sie in den Poetiken ob ihrer Anittelverse und Anittelschläge besehdet und von Lehms dis zu Abelung, der ihr nur in der Geschichte der menschlichen Narrheit ein Winkelchen einräumt, bloß pathologisch genommen. Uns sesselt sie als ernste vereinsamte Gestalt in der ganzen Geschichte der Frauendichtung. Und wenn andre Poetinnen ihrer Zeit leere Verse correct scandirten, so hat Anna Ovena Hopers den Reim zum Anecht, den Sinn, einen troßigen, streitbaren Sinn, zum Herrn gemacht.

Wir schließen mit Logau ab, wie wir mit ihm begonnen haben:

Ob Weiber mögen Berse schreiben? Dies Ding zu fragen lasse bleiben Wer Sinnen hat; benn sollten Sinnen Richt auch die Weiber brauchen kunnen?

## Simplicissimusfeste in Aenchen.

(1876. 1879.)

1.

Nicht sowohl durch meinen Beruf, als dank alljährlicher Einkehr in den Thälern des Schwarzwaldes, nahe dem im "Simplicissimus" phantastisch geschilderten Mummelsee, werd' ich in jedem Sommer daran gemahnt, daß mit dieser Gegend Badens die zwei bedeutendsten sittensschildernden Romanschriftsteller des siedzehnten Jahrhunderts verknüpft sind. Und weitere hundert Jahre früher lebte der Bater des deutschen Romans, Jörg Wickram, im nachbarlichen Elsaß und im Breisgau. Moscherosch ist in Wilstädt gedoren. Hans Jakob Christossel v. Grimmelshausen beschloß am 17. August 1676 sein dewegtes Leben als Schultheiß in der kleinen Stadt Renchen und versaßte hier seine Schriften, "Simplicius Simplicissimus" an der Spitze. Den durch krauses Bersteckspiel erloschenen Namen des Versassen haben 1837 Echtermeher und Klee, dann Passow und Hermann Kurz wieder entdeckt. Bor ihnen hatte der wunderliche Bibliophile, Freiherr v. Meusebach, im Stillen alles aufgeklärt und auch schon nach Gelnhausen und Kenchen gelugt.

Nie wohl ist der "Simplicissimus" eifriger gelesen worden als gerad in diesem Jahre (1876), nachdem E. H. Meyers Bearbeitung eine sehr beschämende Debatte der preußischen Kammer hervorgerusen hatte. Man warf den alten Roman nicht mit dem allkundigen Führer der Fortschrittspartei enttäuscht und entrüstet bei Seite, "secretirte" ihn nicht, sondern weite Kreise machten sich mit ihm vertraut. Und noch einen schönen, ungeahnten Ersolg hatte diese schlimme Landtagsverhandlung: das erste Renchener Grimmelshausensest. Der Herausgeber Abelbert v. Keller schrieb

an Scheffel, ob man nicht als beste Antwort auf jene thörichten Besschwerben Grimmelshausens zweihundertsten Todestag seiern solle. Die Anfrage sand lauten Widerhall. Oberamtsrichter Eichrodt in Lahr, der bekannte "Biedermayer" der Fliegenden Blätter und des Commersbuches, im Land als heiterer Dialektdichter verehrt, ging voran, und die wackeren Renchener zauderten nicht, als es ihrem einstigen Schultheiß galt. Große Placate wurden in die Nachbarorte verschickt, Kundschreiben und Zeitungsanzeigen erlassen. So brachte die Eisenbahn am 17. August eine stattliche Fremdenschaar in die gastliche Stadt, deren Bürgerschaft sich sast ausnahmslos am Fest betheiligte.

Auf bem Bahnhof wurden wir vom Festausschuß empfangen, die Stadtmufifanten fpielten einen Marich. Reuerwehr und Rriegerverein schritten vor zu ber naben Salle, wo bie obligaten weißgekleibeten Jungfrauen bie Antommlinge mit Festzeichen schmudten. Am zahlreichsten maren bie Gafte aus Labr, Offenburg, Achern und Strafburg. Ich nenne besonders ben Afthetiter Bischer aus Stuttgart. Auerbach murbe vergebens aus Baben - Baben erwartet. Alle zeichneten fich auf einem Bogen ein, ber zur Erinnerung an ben schönen Tag aufbewahrt werden soll. Darauf ging es in festlichem Rug, die Schuljugend an bet Spite, burch bie mit Ehrenpforten, Laubgewinden, beutschen und babifden Rabnen aezierten Bauferreiben, aus beren Fenftern Blumen auf uns berabregneten, nach bem Rathbaus, wo ber von ben Festjungfrauen frebenzte fühle Rlingelberger Ehrenwein bei ber sengenden Glut als ein mahrer Labetrant begruft warb. Weiter bewegte fich ber ansehnliche Bug auf ben freien Plat neben ber Lirche. hier ruht Grimmelshausen. Auf einer Tribune fanden bie Festrebner und die Bafte Blat. Dicht gebrangt sammelten fich bor uns die Einwohner bes Ortes und bas Landvolk. Renchen gilt mit Recht für einen wesentlich ultramontanen Ort, doch bas gange babische Bolt weiß nichts von Kanatismus. Es läft fich wohl von den Geiftlichen burch bie Mahnung, man wolle sie protestantisch ober religionslos machen, zu ben Wahlurnen gangeln, aber fonft bort es gern ein freies beutsches Wort und ift so strebsam und zutraulich wie taum ein anderer Stamm. mochten von Grimmelshaufen gar nichts wiffen, boch Alle hatten bas Gefühl, es gelte beut einen großen Borfahren und baburch Renchen felbft ju ehren. Sie waren gefommen, um nun Genaueres über biefen Mann au erfahren; nicht vergebens, benn nach bem einleitenden Chorgefang bielt der weitgereiste Bürger Amandus Gögg, weiland Finanzminister in der badischen Revolution und immer noch ein sester Demokrat, die Eröffnungsrede, die ein Meisterstück an Klarheit und Bollsthümlichkeit und durch ihre mundartliche Färbung der Menge so faßlich war.

Bogg legte ben Lebensgang Grimmelshaufen bar, wie er im heffischen Gelnhaufen geboren, lang im Rriege bin und ber geworfen, bann in bie Dieuste bes Strafburger Bischofs v. Fürstenberg getreten, enblich von biefem jum Schultheiß in Renchen ernannt worden fei, wo er feine Berte geschrieben und ersprieglich gewirft habe. Er sette vortrefflich auseinander, bak Renchen bamals ein viel ansehnlicherer Ort mit Mauern und Thurmen war: "praetor hujus loci, bas ift so viel wie heut ber Herr Oberamtmann von Achern bier". Solche frische vopuläre Worte ichlugen oft burch. Sehr wirfungsvoll mar zum Beispiel bie Schilberung bes Grimmelshausenischen Bappens; es zeige zwei ausgebreitete Flügel - "so wie fie beut die Herrn Gifenbabnbeamten tragen" - weil der Berr v. Grimmels. bausen boch auffliegen wollte, und brei gekrümmte Rägel, weil er bie Bfaffen und Deutschenfeinde mit icarfen Rrallen anvadte. Bogg verlas einen Brief bes Gelnbaufer Gemeinberaths, ber einer Ginlabung nicht hatte folgen tonnen, aber gleichfalls eine Feier verhieß, und fprach über bie bisher ziemlich erfolglofen Forschungen nach Grimmelsbausenischen Urfunden. Das Stadtarchiv bewahrte noch 1849 eine am 13. October 1667 von ihm erlaffene Mühlenordnung, die feitbem abhanden gefommen ift. Das Kirchenbuch verzeichnet ben Tob bes hochbelobten Schultheißen, cujus anima requiescat in pace; feine Sohne, burch Deutschland gerftreut, batten fich am Sterbebett verfammelt. Weiter erfahren wir, bag ibm Frau Ratharina, geborene Henninger, am 14. April 1669 eine Tochter schenkte, die Maria Francisca bieß, daß 1675 am 15. Februar ein Sobn Carolus Otto in Renchen ftarb, endlich, daß 1711 bem Sohne Beit, Bostmeister in Renchen, eine Tochter geboren murbe. Der Rame Grimmelshausen ift in ber Ortenauer Gegend erloschen; aber, meinte Bogg, Nachkommen feiner Töchter mag es noch in Renchen geben: "vielleicht ifts Giner von uns, Sie ober ich: Grimmelshausensches Blut haben wir Renchner alle!" Bur Freude ber anwesenden protestantischen Pfarrer auch Bebels trefflicher Biograph, Längin aus Rarlsrube, mar ba - fpielte bie Capelle ben Choral "Mun banket alle Gott", worauf ber Raufmann und Boet bagu &. Gefler aus Labr — berfelbe, ber Friederitens Grab

in Meißenheim gerettet und geschmückt hat — die eigentliche Gedächtnisrede hielt, beren Kern ein sorgfältiger Überblick des "Simplicissimus"
bildete. Es war für jedermann wohlthuend und erhebend, dem Schwunge
dieses begeisterten und unterrichteten Autobidakten zu solgen, der sich in
Grimmelshausen wirklich eingelebt hatte. Bor allem pries er die nationale
Seite. Großen Anklang sand da ein Bergleich zwischen Grimmelshausen
und seinem Bischof, der Straßburg den Franzosen übergab und Ludwig XIV. am Portal des Münsters als Heiland begrüßte. "Pfui!"
rief der Redner, laut stimmten die Festgenossen ein. Als Geßler die
schwächeren letzten Abschnitte des "Simplicissimns" sehr kühn mit dem
zweiten "Faust" verglich, mußt' ich lächeln, denn gerade vor mir saß
"Mystissicnski" Bischer. Der Gesangverein schloß diesen Theil der Feier
mit einem Chor ab.

Um zwei Uhr begann unter Eichrobts frischem Präsibium das Festmahl, das sich sehr lang hinzog. . Die Halle war mit gereimten Aufschriften aus Geßlers Feber geschmückt, die z. B. gegen die Renchener
Herkunft der Landstörtzerin Courasche protestirten. An Reden aller Art,
meist kurz und bündig, war natürlich kein Mangel. Die Gläser klangen
auf den Kaiser, den Großherzog, das Andenken Grimmelshausens, die
Stadt Renchen, das Heer, die Festredner. Längin ließ den Biedermaper
und den Schartenmeher leben. Geßler wies Originalausgaben Grimmelshausenischer Schriften vor. Auch wurden zahlreiche Grüße verlesen; von
A. Stöber, Tittmann, Keller, Holland, Bluntschli, Karl Blind, von
Scheffel, der sehr wirksam schloß; wir wollen an Grimmelshausen sesthalten, "bis der letzte Simplicissimus auf Nimmerwiederkehr verschwunden
ist". Wir sangen ein slottes Simplicissimuslied von Eichrobt, das hossentlich nicht im engen Kreise der Festgenossen bleibt.

Zum "Grimmelshausenball" blieben die wenigsten Gäste, sondern wir verließen Abends die freundliche Stadt und ihre blederen Einwohner voll Dankes für das Gebotene, mit dem Bewußtsein, ein erhebendes würdiges Fest begangen zu haben, versichert, "wenn heut ein Geist herniederstiege", er würde sich des Wandels auf allen Gebieten, in Politik und Sitte, heer und Bürgerthum freuen; und in der Erinnerung an die von allem kleinen Localpatriotismus freien Worte der verschiedenen Redner durfte man in freudigerem Sinne den alten Bers wiederholen:

Wer von Bergen rebet beutsch, wird ber befte Deutsche fein.

2.

Drei Jahre später war burch Sammlungen und schließlich burch eine "Grimmelshausenlotterie" bas nöthige Geld für ein Renchener Denkmal ausgebracht. Bürger Gögg besann sich zur rechten Zeit, daß seine Parteigenossen, den Rastatt eins auf Lager hätten, einen stattlichen Sandsteinsbelisken, den Badens Republicaner den Opfern des achtundvierziger Aufstandes zum Gedächtnis errichten wollten und der, da man in Festungen keine Monumente für Revoluzer duldet, seit vielen Jahren in einem Schuppen lag. Wir erstanden ihn um ein Billiges von den Herrn Demokraten, und nach der Andringung neuer Embleme sowie einiger Verse Geßlers sah niemand unserem Simplicissimusstein seine gefährliche Herkunft mehr an. Die zweite Feier, am 17. August 1879, verlief unter großem Bulauf und ohne jeden Mißklang. Zwischen Ansprachen der Herren Behrle, unseres wackeren gastfreien Obmannes, und Gögg, der mit einem kräftigen "Renchener, seid dankbar!" das Denkmal den Stadtvätern übergab, hielt ich solgende Festrede:

Es ist eine schöne Pflicht ber Nachwelt, das, was die Zeitgenossen ober folgende Geschlechter in forthastender Bergeßlichkeit gesündigt haben, durch den Trieb der Wahrheit und Gerechtigkeit zu sühnen und Personen, Örtlichkeiten, Ereignissen den Plat in der Geschichte zuzuerkennen, der ihnen gebührt. Hat nun ein großer Name sich Jahrhunderte lang in umschattendes Dunkel verloren und taucht er endlich hell aus der Nacht empor, so überkommt uns Nachlebende das Gesühl, als sei da etwas gut zu machen, was unsere Bäter versäumt haben; mit frischer Thätigkeit und Hingebung sorgen wir dasür, daß die Spuren seines Daseins und Wirkens nicht wieder vom schweren Tritte der Zeit zerstört werden.

Diese Sühne wird heut im vollen Maße dem Manne zu Theil, den die Stadt Renchen mit Stolz den ihren nennt: Hans Jakob Christoffel v. Grimmelshausen. Sammt seinen Werken, den urfräftigsten Abspiegesungen der Zeit, verschollen, wird er erst seit einigen Jahrzehenden wieder genannt; Ausgade folgt auf Ausgade; wer von den Schriften des siebzehnten Jahrhunderts nichts gelesen hat weiß doch vom "Simplicissimus"; man forscht weiter: die Archive seiner hessischen Heimat entschleiern die Geschichte derer v. Grimmelshausen, hier in Renchen sinden sich urkund-

liche Spuren des berühmten Schultheißen. Das Kirchenbuch stellt den Tag seines Todes sest, den 17. August 1676.

Am 17. August 1876 waren die meisten der hier sestlich Bersammelten auf derselben Stätte geschaart, die Renchener Berehrer ihres alten Prätors und aus vielen Orten die deutschen Bewunderer des deutschen Schriftstellers — doch wer will da scheiden? Damals hat ein um Grimmels-hausens Andenken hochverdienter Mann sein Leben und seine Schriften eingehend geschildert und ein andrer mit vollsthümlicher Gewalt, die wir heute noch spüren, in derben Strichen den praetor hujus loci, den Amtmann dieser Stadt, geseiert. Was damals von diesem Ort aus erklang — Töne durch frohen Becherklang und gute Lieder verstärkt — ist nicht verhallt, nicht vergessen. Es bleibt und treibt in allen Hörern so fräftig, daß der Bersuch nutzlos wäre, heut nachzusprechen was jene damals gesagt und gelehrt haben. Ja, Ihr Festredner dürste ganz verstummen, wo die Steine reden.

Doch erlauben Sie mir allgemeinere Betrachtungen. Es stimmt zu bem Ernst unseres Ausenthaltes, bes alten Friedhofs, wenn diese Rückblicke Sie in keine gesegnete lachende Sommerlandschaft, sondern zur unwirthlichen Öde eines alle Lebensblüten abstreisenden Spätherbstes sühren. Wer weiß: vielleicht ist der Denkstein, den wir heute weihen, wirklich der Gradstein für den Geseierten; — in jedem Fall hatten wir das Recht, durch die Inschrift zu bezeugen, dies Mal sei errichtet zum Gedächtnis "auf seiner Ruhestätte". Wir stehen auf dem Airchhos. Unser Gedanken sind vergangenem Leben zugewandt; sie werden dann um so freudiger der blühenden Gegenwart angehören. In den Tagen aber, da Grimmelshausen jung war, schien einem der leidenschaftlichsten und tönereichsten, herbsten und düstersten Dichter, dem großen Schlesier Andreas Gryphius, ganz Deutschland nur ein einziger Kirchhof zu sein, eine gräßliche Berswesungsstatt, in deren Beschreibung die aufgewühlte, verwilderte Phantasie elender Menschen schwesser.

Die Unrast und die Leiben der Zeit, die Berkommenheit und doch ben unzerstörbaren Bobensatz von alter Kraft und Tüchtigkeit, den Zusammenhang Grimmelshausens und des Helden Simplicissimus mit seiner Zeit, mit dem ganzen damaligen Deutschthum wollen die zwei Seitenischriften unseres Denkmals bezeichnen. "Deutsch Bolk belogen und bestrogen im Streit um hobes Pheal" beginnt die eine — wahrlich, es ist

ber icone Beruf bes Dichters, auch im Gräflichsten und Säglichften bas Berfohnende au fuchen : es thut mohl und noth, bei ber Betrachtung bes breifigiährigen Krieges bie großen Triebfrafte, bie hiftorische Nothwendigfeit au feben - aber wie matt, wie bettelarm froch unfer vielberufener Idealismus bamals einber! Es ift die troftlofefte Reit beutschen Lebens. mobin wir auch bliden. Deutschland, bu bift ein Scheuland worben! lautet ein bitteres Wortspiel. Drei Jahrzebende lang Krieg! Furchtbare Berarmung, Band in Sand mit furchtbarer Berrobung. Bu bem wirthichaftlichen Bankerutt trat ber sittliche. Wenige, die ber Krieg gestreift hatte, blieben fest und bieber; Wenige, bie er einmal mit fortgeriffen, retteten fich später aus seinen wilben Wogen beim in ben rubigen kleinen Safen ftillbürgerlichen Lebens und Strebens. Blunderung und Mordbrand zerftörten bie Stäbte, vernichteten bie Dörfer. Das Landvolk. ausgezogen und ausgesogen, that seinerseits nicht verwunderlich bei Belegenheit bestiglischer Rachgier Genüge. Die Soldatesta, ausammengelaufene Mietlinge meift ohne Treu und Glauben, nie für die Sache, bochstens für einen großen Führer zeitweilig begeistert, rob in Wort und That, suchte beim allgemeinen Berfall eine Sand voll Beute fortzuraffen. Man biente balb hier, balb bort, überall gleich einem alles verzehrenden Beuschreckenschwarm angesehn. Wie lange mar noch bas ängstliche "Der Schweb fommt!" ein banger Ruf, und Kinderreime sind bis auf ben heutigen Tag bie unbewußten Träger alten Elends. Diese Zeit der schweren Roth hielt unser geistiges Leben unfäglich auf; sie faßte mit eberner Sand in die Speichen und ichob ben Bagen erbarmungslos rudwärts. Die verbeikungs. vollsten Reime erstidten. Die tuchtigften Unterbauten verfielen. Bucherfcape verbrannten. Schulen veröbeten. Die Dichtung zog fich vor bem wüften Larm ber Kriegsgurgeln icheu als fteife Gelegenheitspoefie in die engen Museen ber Gelehrten gurud und ward in bumpfer Stubenluft blag und schwindsüchtig, ober fie entartete zu buhlerischer Bussucht, zu verhenkerter Grausamkeit, benn wer auf die ftumpfen Nerven ber Leute, bie furchtbare Trauerspiele Tag für Tag erlebten, wirken wollte bedurfte ber stärksten Mittel. So verlor die Dichtung, weil Gelehrte für Gelehrte reimten, weil bie Deutschen nur hinter ben Ausländern berliefen, weil nur das ganz Ungewöhnliche, barum Unnatürliche noch wirkte, mehr und mehr ben nahrenben Busammenhalt mit bem Leben, mit bem Bolk. Um die Religion hatte ber Krieg begonnen. Allmählich empfand Mancher einen Etel vor dem ewigen Gezänk über Glaubensverschiedenheiten. Während Biele, die Soldaten zumal, Frömmigkeit und Sitte
mit verwegenem Trot als thörichten Ballast über Bord warsen, nur an
hunderterlei Aberglauben hafteten, dem Fluch-, Buhl-, Sauf- und Tabackteusel fröhnten, suchten Andre das Gemeinsame zwischen den Parteien,
ein Christenthum über den Consessionen. Aus dem tiesdurchsurchten, blutgedüngten Boden quoll ein Born neuen Empfindungslebens. Mancher
ging aus dem Arieg wie aus langer Arankheit hervor, Manchen hatte die
Noth beten gelehrt.

Inbrünftiges Gebet um Frieden war lange, lange Jahre hindurch von vielen tausend Lippen aufgestiegen:

Gieb, gieb, o gieb uns Fried, o Friede gieb uns, Gott! Fried ift uns ja so nut, als etwa liebes Brob.

Endlich, 1648, läuteten die Glocken den ersehnten Frieden ein, holde Klänge für das durch allen Kriegs- und Feuerlärm betäubte Ohr. Doch er war theuer, dieser Friede:

Was kostet unser Fried? O wie viel Zeit und Jahre. Was kostet unser Fried? O wie viel graue Haare. Was kostet unser Fried? O wie viel Ströme Blut. Was kostet unser Fried? O wie viel Tonnen Gut.

Deutschland war völlig erschöpft, arm an geistigen, sittlichen, materiellen Gütern, reich an Lastern und Unarten, welche die Kriegszüge gleich verkommenen Marodebrüdern über die Lande gestreut hatten. Es lief Gesahr, seine Deutschheit zu verlieren. Die Mode war das goldene Kalb, das die Deutschen in der Wüste des großen Kriegs und der ersten Friedenszeit umtanzten. Es heißt nur den Teusel durch Beelzebub austreiben, wenn damals der Besten einer rief:

Bleibt beim Saufen! bleibt beim Saufen! fauft ihr Deutschen immerhin! Rur die Mobe, nur die Mobe laßt zu allen Teufeln ziehn!

Eine Erinnerung taucht hier unabweisbar auf. Wer von Renchen, ber alten bischöflich Strafburgischen Stadt, nach dem Bischofsitz selbst wandert kehrt wohl einmal in Wilstädt ein, dem Geburtsorte des Hans Michel Moscherosch, der in den Kriegsläuften als tüchtiger Amtmann und Schriftsteller wirkte, wie Grimmelshausen später. Das war ein treuer deutscher Mann, der alle Schrecken reichlich durchgelitten hatte, als seine

E. Edmidt. Charafteriftifen. I. 2. Mufl.

"Gesichte Philanders von Sittewald" die Untugenden der Zeit in endsloser Reihe vorsührten. Formal ungenießdar, unfähig zu gruppiren, ohne Klarheit und Knappheit, buntscheckig, übertreibend, wiederholend, ermübend, giebt er doch in der ungeheuren Rumpelkammer seiner Satiren eine große Culturgeschichte des siedzehnten Jahrhunderts. Unter all den Versichnörkelungen, deren er sich hier absichtlich besteißigt, sind die einsachen geraden Linien seines Wesens zu sehen. "Deutsche Helben her!" ist sein Gebet. In freien selbstersundenen Partien kann er gestalten. Sein Gedicht "Soldatenleben" bildet geradezu die Brücke von der losen allgemeisnen Strasschrift zur einheitlichen satirisch erzählenden Darstellung. Von keinem Deutschen hat Grimmelshausen mehr gelernt als von diesem, der die Phantasterei vereinigt mit klarer Klugheit und treuherziger Bürgerslichkeit, wie er, töblich matt von den Kriegsleiden, seine bescheidenen Lebensideale für Weib und Kind in einem Vermächtnis, der Insomnis cura parentum, seiner "Unermüdlichen Vatersorge", zusammensast.

Doch die hohe Schule Grimmelshausens war das Leben. Er schilbert nicht Erlerntes, sondern schreibt nieder was er erlebt, erlitten, erkämpft hat. Er ist mit dabei gewesen von klein auf. 1625 geboren, wird er als ein zehnjähriger Anabe vom Spessart aus in die Strudel des Arieges gerissen, erfährt als Musketier alle Wechselsälle des Ariegsglückes, schlägt sich gut oder schlimm durch — doch ich weiß nichts Einzelnes zu berichten, da er selbst uns so sparsam bestimmte Mittheilungen über sein Borleben vergönnt hat. Vieles liegt noch im Argen. Er heiratete in den fünfziger Jahren und ward in den sechziger Jahren Schultheiß zu Renchen.

Hier hat er im Amt gewirkt, hier in freien Stunden stink die Feber gerührt und die lebensvollste Geschichte seiner Zeit geschaffen: "Simplicius Simplicissimus" und die simplicianischen Schriften.

Bier Namen glänzen auf der Rückseite dieses Steines, der des Hauptwerks und die der sich anschließenden Simpliciana: Truksimplex oder Landstörtzerin Courasche, Der seltsame Springinsseld, Das wunderbare Bogelnest. Hätten wir alle Titel eingraben wollen, die stattliche Höhe des Denkmals würde kaum ausgereicht haben. Doch die Menge thut es nicht; auch sind Denksteine nicht geschwäßig, sondern reden im sparsamen, um so wuchtigeren Lapidarstil. Wen anders als den Fachgelehrten kummern heut die steisen, langweiligen biblischen, ritterlichen, halbhistorischen Romane Grimmelshausens, die Phantasse "Der fliegende Wandersmann

nach dem Monde", oder trotz einigen sehr frischen Partien das Traumgesicht "Mir und dir", der Sput von Alraunen (Galgenmännlein), oder seine satirischen Bilderspielereien und Kalender? — Andres lassen wir uns wohl noch gern gefallen, für die Inschrift jedoch schien eine sparsame Bahl geboten. Darum sei es Keinem verwehrt, sich an Leid und Lust des ersten "Bärenhäuters" weidlich zu ergezen, den "Deutschen Michel" als ein Bekenntnis von Grimmelshausens Liebe zur Muttersprache zu würdigen, im "Stolzen Welcher" einen verlorenen Sohn der Kriegszeit zu betrachten, der elend heimkehrt und übel empfangen wird — ein meisterhaftes Bild damaligen Lebens — oder besonders den aussührlichen "Satyrischen Pilgram" zu lesen, der Grimmelshausens Geschmackrichtung soklar erweist, ihn im Kampfe gegen alle schlimmen Moden zeigt und so ergreisende Klagen über Kriegsnoth und Soldatenelend darbietet.

Am liebsten war' es mir, wenn ich Ihnen ben Holzschnitt vor bem "Rathstübel Plutonis" ins Leben zaubern und die Leute reden machen könnte, die da im Areise beisammen sigen, die Hauptpersonen ber Hauptwerke.

1659 tritt Grimmelshausen zuerst als Schriftsteller hervor. 1669 erscheinen die fünf Bücher "Der abentheuerliche Simplicissimus" und schon in demselben sowie im solgenden Jahre, lang vorbereitet, die "Continuatio", die "Courasche", der "Springinsselb", dis 1672 das nach Inhalt und Form ungleich schwächere "Bogelnest" die Reihe der aussührslichen simplicianischen Schriften abschließt.

Grimmelshausen hat von den Spaniern gelernt, die im Gegensate zu verlogenen abenteuerlichen Ritterromanen den sogenannten picarischen Roman ausgebildet hatten. Es wäre thörichte Überhebung, vor der wir Deutschen uns zu hüten haben, wollten wir unsern Grimmelshausen mit dem Schöpfer des Don Quirote, dem Beltdichter Cervantes, vergleichen; doch es ist Wahrheit, daß er hoch erhaben steht über den Versassen ge-wöhnlicher spanischer Schelmenromane, wo der Held, ein leichtsertiger Bursche, der hier und dort gedient und betrogen hat, sein Leben in den verschiedensten Kreisen erzählt. Wir setzen den "Simplicissimus" ein gut Stück über Alemans "Gusman", und man halte doch den genialen "Trutzssimpler" gegen das öbe Wert Ubedas von der Picara Justina Dizin, die beutsche Landstörtzerin gegen die spanische.

Der Unterschied liegt vor allem barin, bag Grimmelshaufens Schöpfungen einen weiten geschichtlichen Hintergrund haben, ben breißig-

jährigen Krieg, an bessen Berlauf ber Gang bes Romans sich anschließt. Sie kennen biesen Roman ober Sie erinnern sich ber Zerglieberung, die er vor drei Jahren hier ersuhr. Ich brauche daher nur Einiges wieder-holend zusammenzusassen.

Wir bewundern gleich auf der Schwelle des großen Baus Grimmelshausens Macht, uns lebendig in den Kreis seiner Personen und Handlungen einzuführen. Davon zeugt die zweitheilige Borgeschichte des "Simplicissimus."

Erft bas rubige Hirtenleben bes Jungen bei Knan und Meuber im Speffart. Er ift völlig abgeschieben von ber Welt gleich bem Belben jenes tiefen mittelhochbeutschen Epos "Bargival"; Reiter nimmt er für Wölfe, um bann gleich jenem unerfahren im Narrengewande vor die bunte Welt zu treten. Ein greuelvoller Überfall ber Soldaten bricht diesen bumpfen Hirtenfrieden jählings ab. Und nach biefem lärmenden Amischenspiel, das Grimmelshausen mit fünftlerischer Berechnung als Borklang seiner großen Priegssymphonie vorausschickt, folgt ber zweite Theil ber Einleitung, bas Schönfte, Reinfte, Stimmungsvollfte, bas bem Dichter überhaupt gelungen ift: die Waldidplle beim Ginsiedel, der dem einfältigen Sohn — die Bermandtichaft wird uns viel später enthüllt — bem Simplicius Simplicissimus, beffen Rame boppelt und potenzirt die Einfalt ausbrudt, bie erften Begriffe von Gott und Welt einbragt. Friede mitten im Rrieg, Rube mitten im Lärm! Und friedlich, ruhig schwingt sich, von ber Melodie eines frommen Morgenliebes getragen, bas innige Gebet "Romm, Troft ber Nacht, o Nachtigall" zum himmel empor, bas wir Festgenoffen beut anbächtig singen.

Als unersahrene "Bestia", ber alles in der großen Welt so "seltsam" ist, kommt Simplex mit Soldaten nach Hanau. Erst ist er ein Narr, dann spielt er den Narren, dann wird er mit Anderen zum Schelm und heult mit den Wölsen; nicht eben schlimm, aber leichtsinnig. Alles erweitert und belebt sich bis zum Glanzpunkt seiner Soldatenzeit, dem west-fälischen Ausenthalt, wo er als "der Jäger" allenthalben berühmt und gefürchtet ist. Nun erst nach der breiten farbensatten Vorsührung des Söldnerlebens setzt, indem Grimmelshausen weislich seine Wirkungen aufspart, das Liebeselement ein: die erste Heirat des reich gewordenen Glücksritters mit der Obristentochter, ein galantes Abenteuer des Beau Alman im Parisser Benusberg. Doch ein rascher Sturz solgt: er verarmt, schlimme

Krantheit entstellt ihn, er burchstreicht als elender Duackalbet das Lasd; er thut eine Wallfahrt, erholt sich im Sauerbronnen und wird dort mit einer lockeren Dame, mehr mobilis als nobilis, vertraut, er heiratet eine schöne böse Bauerndirne, trifft wieder mit den Pssegeeltern zusammen und das Dunkel seiner Hertunst wird gelichtet — bis alles pathetisch austlingt: "Abjen Welt". Eine bittere Schilderung des ganzen Welttreibens steht als wirksamer Abschluß da, bevor jener lange phantastische Schwanz von Reise- und Sputgeschichten sich anhängt, dem wir heut keinen Geschmack mehr abgewinnen; auch der Fahrt ins Erdinnere nicht, mag sie gleich von dem uns lieben nachbarlichen Mummelsee aus erfolgen.

Wir bewundern Grimmelshausens Kunft des Gegensates, der Abwechslung, der anschwellenden Steigerung. Unerschöpfliche Schätze stehen ihm zu Gebote, verführen ihn aber oft zu dem Fehler, nun auch alles, was er gesehn und gelernt hat, anzubringen und uns durch Abschweifungen zu ermüden. Sein Stil ist eine kühne Mischung: er weiß Schimpf und Ernst, das Gräßliche mit dem Spaß, die Phantastik mit volksthümlicher Einfalt zu paaren und alles durch die Krast seines Humors zu einer großen Einheit zu bändigen.

Ein Grundgebanke durchzieht das Ganze: "daß Unbeständigkeit allein beständig ist".

Simplex wird ein Walbbruber, Fällt aber hernachmals wieder in bas alte Luber.

Diesen steten Wechsel allüberall zeigt besonders das Schickal des Helben, wie er steigt und fällt, zwischen Reichthum und Armuth, Schönheit und Hällichkeit schwankt und alle Sprossen der Kriegsseiter durchläuft. Dazu führt der Roman uns im Flug bald in diese, bald in jene Landsschaft und läßt uns das Rollen des wetterwendischen Kriegsglückes versolgen.

Blätternd in seinem überreichen Bilberbuch des großen Arieges, bewundern wir Grimmelshausens Aunst der Charakteristik. Das sind wahre Menschen, Gestalten aus Fleisch und Blut, diese zahllosen Bertreter der Soldateska, hoch und niedrig, gut und bös, alle verwandt, und doch jeder anders gesormt; der zaubernde Prosoß, der Schelm Olivier, der biedere Herzbruder und sein treuer junger Sohn Ulrich, des Simplicissimus Busenfreund.

Erogben weiß Stimmelshausen nichts von Erschöpfung. Er bringt ben ursprünglich taum geplanten Schluß (5, 10 ff.) und bie "Continuatio" bem Ungeschmad ber Zeit jum Opfer, um bann fein gwar an Weltweite geringeres, aber einheitlichstes Werk anzuschliegen, ben "Trupfimpler", worin die Courasche, jene Dame vom Sauerbronnen, dem Simpler jum Trot ihre mechfelreichen Fahrten als Luftbirne mit teuflischem humor Sie bat feinem auten Gesellen ben Tang verweigert, bis fie endlich im phantastischen Aufput als Zigeunerkönigin einherzieht. All biese Werke bangen untereinander ausammen: so ift wiederum der "feltsame Springinsfelb", ber im vorzuglichen Gingang als elenber Stelafuß mit bem Dichter und bem Simplicissimus zusammentrifft, einst ber Gatte ber vielgewanderten Courasche gewesen. Das Werk führt uns in die niedrigsten Preise bes Lagerpobels, hinab unter bas fahrende Bolf ber Bettler. Und einer Leirerin gehörte "bas wunderbare Bogelnest", das die Kraft hat, So manbern wir zulett beobachtend burch alle unsichtbar zu machen. Schichten, dies Mal auch burch bas Bürgerthum. Schnurren verbinden fich mit ungezwungener Moral, Ginzelnes, wie die Schilberung einer ftillbeschaulichen Balbeinsamkeit, ift tief poetisch, bas Bange jedoch ein übler Wirrwarr und der zweite Theil besonders nur eine schwache Nacherzählung ererbter Beschichten.

Staunend fteben wir bor diefer Kulle. Benn Unebenbeiten uns ftoren - von bem zimpferlichen Etel, ber auch bie geniale Darftellung bes Buften nicht verträgt, red' ich natürlich nicht -, immer feffelt bie gewaltige Beobachtungs- und Darftellungsfraft und ber schimmernbe bumor, ber über alles gespreitet ift, ben Blid. Das find Bilber aus ber beutschen Bergangenheit. Sie werben bleiben, so lang wir unfrer Borzeit gebenken und von bort aus bas eigene Werben begreifen. Grimmelshausen konnte fein vieltoniges, urwüchsiges, padendes Deutsch reben au einer Zeit, ba unfre Sprache vertam. Grimmelshaufen tonnte Menfchen schaffen zu einer Zeit, ba Dichter ober Dichterlinge, weil fie bas Leben nicht mehr anschauten, nur Zierpuppen und Ungeheuer gusammenflickten. Sein Simplicissimus ift mehr als eine ersonnene Romanfigur: er ift ein Typus, b. h. wir Menschen alle find ihm im breiten Durchschnitt unfrer Anlagen verwandt. Die Inschrift dieses Denkmals fagt, er sei bas beutsche Bolt bes breifigjährigen Rrieges. Bor brei Sahren fcrieb Scheffel, uns allen unvergeffen, in feinem Feftgruß, Grimmelshaufens Anbenten werbe

leben, bis der letzte Simplicissimus die Erde verlasse. Ja, es lebe! Für die Treue der Renchener und der anderen deutschen Berehrer rage fortan als Denkmal der hohe Stein von den vaterländischen Bergen! Es sinke die Hülle, die ihn noch deckt, und wir Festgenossen wollen den seierlichen Augenblick mit einem dreisachen Hoch begrüßen!

Ich hatte frei gesprochen und, um Allen verständlich zu sein, manches einfacher ausgedrückt, als es hier nach bem Concepte steht. Gin Bäuerlein kam auf mich zu, reichte mir die Hand und sagte: "Das isch e gmeine Red gsi". Reinen besseren Dank hatt' ich wünschen können.

## Albrecht Haller.

(1882.)

Als Betrarca vom Givfel bes Bentoux aus seinen Blid über bie Alpenriefen und über bie Rhone hinmeg jum fernglanzenden Spiegel bes Mittelmeers schweifen ließ, traf ihn mitten in biefer erhabenen Umschau erschütternd das Mahnwort des Kirchenvaters Augustin: "Da gehn die Menschen bin und bewundern die Bergesböben und die gewaltigen Fluten bes Oceans und die breiten Stromläufe und ben Meeresgürtel und bie Bahnen ber Geftirne und verlaffen fich felbit." So batte monchische Rhetorit die Flucht aus dem engen dunstigen Thal auf die freie luftige Bobe, aus den Qualen bes Menschengetriebes an den Bufen ber Natur als eine Berirrung gerichtet. Jahrhunderte lang, bis Rouffeau mit ber Losung, auf ben Bergen wohne die Freiheit, bas Waadtland burchstrich und Goethe frifche Nahrung, neues Blut in ber Schweiz gewann, haben Wenige zum Bergnügen Die ebene Sahrstraße mit steilen Gebirgspfaben vertauscht, wenn wir auch bei ben feinsinnigen Nachweisen Ste. Beuves und Q. Friedlanders nicht ohne weiters ftehn bleiben durfen und romantische Bewunderung ber Alben ichon für manchen italienischen und beutschen humanisten, gefundes Behagen an Alpenbesteigungen 3. B. schon für ben Tiroler Guarinoni im siebzehnten Jahrhundert in Anspruch nehmen muffen. Beute freilich ift es so weit gekommen, bag ber Comfort ber Luftreisen vielerorten jeden romantischen Naturgenuß tobtschlägt, Hotels erften Ranges, von läftigen Ansulanern überfüllt, allenthalben breift emporragen und fogar bem alten Beibelberger Schloß ein propiger moderner Nachbar erwachsen ift. An Augustins gestrenges Wort aber bentt niemand mehr, und in die Schweiz reisen wir mit bem bemahrten rothen Babeter, nicht mit Hallers "Bersuch schweizerischer Gebichte", ber bie Alpen zuerst berühmt gemacht hat.

Im Rabre 1728 burchftreiften zwei junge Schweizer ihr gleichsam noch unentbedtes Beimatland, bas, litterarifc gurudgeblieben, ben flugen Leuten in ben nordbeutschen Ebenen nur burch seine Rafeproduction befannt war. Die Ratur, nicht aber Menschenwerf und Menschenwis zu belauschen. war ihr ausgesprochener Borfat. Die Botanisirbuchfen füllten fie mit feltenen Alpenpflanzen; fie faben bas Rleinfte, fie ftaunten bas Größte Die schwand ihnen ber erbauliche Gebanke, wie Gott boch alles in feiner Schöpfung fo icon und zwedentsprechend geordnet babe. Gletscher und ber Engian, ber Giegbach und bas Thautröpflein luben unfre begeisterten Teleologen jum Gottesbienft in dem unendlichen Tempel ber Ratur ein. Sie maren feine Bertberischen Naturschwärmer: bat boch Baller ber Lanbschaft Beibelberge nichts absehn tonnen, aber bie fcnurgeraben Ranale Hollands bewundert. Eben damals schritt ein stattlicher Hamburger behaglich burch feinen Garten in Rigebüttel und feierte ein unablässiges "Prbifches Bergnugen in Gott", fei es, bag er eine buftenbe Spacinthe zur Rafe führte, fei es, bag er fein Aug' am garten Grun eines Graschens weibete, fein Ohr ber Bredigt eines Frosches, ber bas Lob bes weisen Schöpfers quatte, lieb. Diese Genuffe folug ber reimgewandte Rathsberr Abends in Berfe, die allgemach ein halbes Dutend Bande füllten. Die Menichen batte Brodes über feinen Frofchen und Lammstöpfen und Banfeblumen fast gang vergeffen. Anders unfere Schweizer, benn "Die Alben", Die Albrecht Haller ein Jahr nach jener Reise vollendete, sind weit mehr als ein blog naturbeschreibendes Bedicht ber burch Leffings "Laotoon" verurtheilten Gattung. Wie . Saller ben Lurus und bie Sittenverberbnis feiner Baterftadt Bern in pathetischen Satiren icalt und an ber alten eidgenössischen Tugend mag, so theilen auch "Die Alpen" die ernfte, reformatorische Tenbeng jener "Briefe über bie Englander und Frangosen und über die Reisen", die ber Stoiker v. Muralt antifrangösisch in frangosischer Sprache fcrieb, um bor bem Rusammenfturze bes Gemeinwohls zu warnen. Aus der verbestenden Unsittlichkeit ber Grofftabte beraus foll ber Rrante Genesung auf bem Lanbe suchen; wer reisen will ber reise nicht nach Baris, sondern in die vergangenen Beiten, wo bie Schweiz ungeschmälert Freiheit, Rraft und Sittenstrenge behauptete. So bat Albrecht Haller auf jener Wanderung als

sentimentaler Vorläufer Rouffeaus gerufen: "Du glückliches Bolf, bas bie Unwissenbeit por all ben im Gefolge ftabtischer Cultur einberziehenben übeln bewahrt!" Und in seinem Gedicht, bas bei aller Mannheit von ber elegischen Sehnsucht nach ländlichem Frieden burchaittert wird, erscheinen die Alpler keineswegs als arkabische Balletschäfer, wohl aber als biebere Urmenfchen ber golbenen Beit, als felige Schuler ber Ratur, wie in frangofischer Aunge lang nach Rousseau und Boltgires Southes auch Töpffers Vovages en zigzag sie feiern und wie schon Deutschlands tiefster neulateinischer Boet im sechzehnten Jahrhundert, Betrus Loticius, für die ichlichten und arglosen Naturfohne ber Schweiz schwärmt, Die als Hirten und Sennen nichts von Bein und Handelslurus wüßten. Die Reinheit ihrer Ghen, die einfache Luft ihrer Feste, die Rraft ihrer Blieber, die Arbeiten ber Birten im Wechsel ber Nahreszeiten werben bem Stäbter in einer Bilbergalerie zur Schau gestellt. Man erblickt ben fühnen Gemsenjäger und sieht "ber Alpen Dehl" — wie etwas wunderlich ber Rafe genannt wird — bereiten. Man überschaut die herrliche Landschaft, bie burch ben Raun ber Alpen vom bofen Überfluß ber Welt abgeschloffen ift, und tritt gur Binterszeit in eine Sennhutte, wo brei Generationen gludlich hausen. Gin junger Naturpoet trägt ungeschminkte Berfe vor; bann lofen drei greife Redner einander ab. Giner ift ein Naturkundiger, bie andern erzählen vom Belbenthum ber Befreiungsichlachten und ruhmen.

Wie Tell mit fuhnem Muth bas harte Joch zertreten, Das Joch, bas heute noch Europens Salfte tragt.

So schallt von den Schweizer Bergen hier zuerst der muthige Schlachtruf In tyrannos, den später Schiller, mehrsach Hallers Nachsolger, so
ungestüm erdröhnen ließ, nachdem Goethe dem "Göt" ein demokratisches
Wotto aus Haller geliehen hatte. Freiheit und Mäßigkeit sind die ernsten
Lehren des Hallerischen Werkes, das die sentimental-tendenziöse Ergänzung zu dem Strasgedicht "Berdorbene Sitten" und der Satire "Der
Mann nach der Welt" bildet.

Der junge Berner, ber in Tübingen thrannischen Fürsten geflucht hatte, rief seinen Landsleuten zu:

Nein, also war es nicht, eh Frankreich uns gekannt, Bon unsern Lastern war noch manches ungenannt; Die Üppigkeit war noch burch Armuth weggeschrecket, Unb Ginfalt hielt vor uns manch seines Gift verstecket. Es war ein Baterland, ein Gott, ein freies Herz. Jett finken wir dahin . . . Das Herz der Bürgerschaft, das einen Staat beseelt, Das Mark des Vaterlands ist murb und ausgehöhlt, Und einmal wird die Welt in den Geschichten lesen, Wie nah dem Sittenfall der Kall des Staats aewesen.

Ärgerlich wiberrief er später ben Lobgesang auf die reinen Naturmenschen der Alpen, benn der reisende Jüngling hatte sich nur in eine schön ausgemalte Bergangenheit oder ein ideales Nirgendheim hineingesschwärmt. Es heißt wieder Rousseauische Tiraden vorwegnehmen, wenn unser Sittenprediger darlegt, daß der Alpser lieber klares Quellwasser als das "gekünstelt Saur" der Reben trinke, daß der einsache Natursohn den Goldsand im Strombett verachte: "Der Hirt sieht diesen Schatz — er siehts und läßt ihn fließen".

Begenüber biefer fentimentalen Befangenheit und ber bochft peffimiftischen Auffassung bes Culturlebens macht sich auch eine nüchternprattifche Naturbetrachtung und ein frommer Optimismus geltend. Haller glaubt mit Leibnig und Bove: Alles mas ist ift gut und bem Menschen erspriefilich. Die Alvenpflanzen liefern uns Arzneitranklein, die Berge Beilquellen und Arpftalle, die eisigen Gletscher "find felbft gum Rugen ba und tranten die Belande", turgum: ber Schöpfer bat fein Beftes für ben Menschen gethan. Solcher Anschauung erwächft jedoch alsbald bas schwierige Broblem: hat der Welten trefflichste die Wirklichkeit erhalten, woher bann bas Übel? So muß auch Haller hingehn und als guter Leibnigianer eine sogenannte Theodicee fcreiben, die Gottes Gute mit bem Übel in Einklang bringt. Er beruhigt fich bei ber religiös erbaulichen Lösung. Gottes Inabe werbe icon alles jum Besten febren, wodurch freilich ber Menich, bas "unselige Mittelbing vom Engel und vom Bieh", nicht flüger Die erfte Salfte bes achtzehnten Jahrhunderts hindurch brangte eine poetische Theodicee die andre. 1755 aber ichien bas furchtbare Erdbeben von Liffabon die Optimiftenschaar, die bas Banner ber beften Welt so getroft schwenkte, rettungslos in ben Abgrund mitzureißen. "Ein schredliches Argument gegen ben Optimismus!", rief Hallers Gegenfüßler Boltaire und lud in einem ber graufigen Ratastrophe gewibmeten Bedicht bie betrogenen Berfechter bes Sates "Alles ift gut" vor dieses stumme Tribunal ber Trümmer. Auch Boltaire hatte gern bas Dasein Gottes aus ber 3medmäßigkeit ber Schöpfung gefolgert, ohne mit alberner Teleologie ben Schöpfer bes Korfbaums als Erfinder bes so nütlichen Stöpsels zu preisen. Sein vielberufener und vielvariirter Ausspruch: "Wäre Gott nicht, so müßte man ihn erfinden, doch die ganze Natur schreit uns zu: Er ist" will so ernst genommen sein wie der Hallerische Bers: "Genug! Es ist ein Gott! Es ruft es die Natur". Nun tracht mit den Häuserreihen einer blühenden Hauptstadt die ganze beste Welt zusammen, und in der köstlichen Parodie "Candide" wird der fromme Wahn unbarmherzig gestriegelt.

Haller, ber sich gern an Boltaire rieb, war bamals ichon verstummt. Gine knappe Spanne Beit umfaßt seine bichterische Thatigfeit, ein bunner Octavband seine sammtlichen Berse. Gerade biese gedankenschwere, gebrungene Rurge verleiht bem "Berfuch schweizerischer Gebichte" die epochemachende Bebeutung. Dem Geschmeiß flinter Bersemacher trat ein tieffinniger philosophischer Dichter entgegen. Jene konnten bie Reime nicht balten: er, mit bem Wort ringend und neue Formen mubsam pragend, war zufrieben, bes Abends gebn enggepactte Beilen auf bem Bapier zu seben. Jene überschütteten Gönner und Freunde mit mafferigen Lobgebichten, er bezeichnete ftolg bie Rluft, bie fein Epithalamium für einen fcmeizerischen Cato von ben "gewöhnlichen feilen Glüdwünschen" scheibe. Dort leere Strobbunbel, bier wenige volle Uhren; bort ein buntes faltiges Galatleib, hier eine ernfte brudenbe Ruftung; bort Schwall, hier Sparfamteit, fast Beig; bort flüchtiges Ergegen, bier bobe Lebensibeale, große Brobleme. Bucht und Tiefe, wenn auch nicht die mübelose Darftellung bes Schönen, bat zuerft Haller ber beutschen Dichtung beschert. Man lese bas großartige Bruchftud "Über bie Ewigfeit": eine öbe Landschaft, buftere Bäume, Felfen, ein verirrter Bogel, ein trager Bach - bier benkt ber einsame Bilger ben Gebanten ber Ewigfeit und erliegt bem Anfang obne Enbe. 3m Endlichen befangen, wie foll er bas Unendliche faffen?

> Ich häufe ungeheure Zahlen, Gebirge Millionen auf; Ich wälze Zeit auf Zeit und Welt auf Welt zu Hauf, Und wenn ich von der graufen Höhe Mit Schwindeln wieder nach dir sehe, Ist alle Macht der Zahlen, Vermehrt mit tausendmalen, Noch nicht ein Theil von dir.

Rant in seiner Schrift von ber Unenblichkeit ber Schöpfung citirt biese Beilen bes "erhabensten unter ben beutschen Dichtern".



Leichten Fußes durch das Dasein zu schlendern, Rosen zu pflücken weil noch das Lämpchen glüht, frohe gesellige Lieber zu singen, war dieser schwerslüssigen Ratur nicht verliehen. Seit seinem neunzehnten Jahre hat ihm kein Traubensaft die Lippen genetzt. Der Einsamkeit ergeben, verschlossen, stolz und empfindlich, ohne jeden Widerstand gegen trübe Prüsungen, bekennt er selbst, die lächelnde Freude nie empfunden zu haben. Die Liebe war ihm das ernsthafteste Geschäft seines Lebens. Je sparsamer aber sein Liebesglück sich lyrisch äußerte, desto siegreicher gewann Hallers "Doris" die Gestung eines Frauenideals, und ties empfundene Ränien auf seine beiden Gattinnen machten den Singsang hungriger Alageweiber und wohlmeinender Freunde schweigen, der damals noch an jeder Bahre so einssörnig und armselig erklang. "Ich hätte dich aus einer Welt erlesen, aus einer Welt erwählt' ich jetzt noch dich." Mit solchen Thränenopsern sagte Haller der Poesse Balet.

Schon wurde ber Göttinger Professor als ber "große Saller", balb Albrecht von Haller, burch gang Europa gefeiert. Auch bie Berliner Atademie rief ihn, aber bas Freigeisterthum der Tafelrunde Friedrichs widerte ben frommen Chriften an. 3m Besit erstaunlicher Gelehrsamkeit entwidelte Saller einen unermübeten wiffenschaftlichen Gifer. Gewaltige Quartanten erbrücken ichier bas Bandchen ber Gebichte. Bei ihm muß die Geschichte ber Botanit, ber Physiologie, ber Anatomie mit Ehrfurcht Salt machen, und wer bewundernd unfre Wiener Universität von aufen mustert wird ba auch ben Namen Hallers prangen sehn, der experimentelle Bemühung mit unerreichter Litteraturkenntnis verband und die seltene Runft des Nichtwiffens in echter Demuth übte. Gine lebendige Encyclopabie biefer Mann, ber Jahrzehende hindurch über neue Bucher aller Disciplinen tundige Recensionen schrieb, balb als Theologe, balb als Berfaffer politischer Lehrromane bervortrat und in seinen letten Zeiten als Staatsmann und Bermaltungsbeamter in der Heimat wirkte. Den bichterischen und wissenschaftlichen Ruf ber für bootisch verschrieenen Schweiz hat er glanzend wieberhergeftellt, und bag ein Belehrter feines Schlages es für teinen Raub geachtet, auch einen Band Gebichte in die Welt gu feten, bob Dichtung und Dichter überhaupt in ben Augen ber Leute. Haller felbst, in dem Unfrische und strenge Selbstqualerei allmählich bis zu franthafter Rafteiung anwuchsen, schalt ben Dichter, ber nur Dichter ift, ein unnütes Glied ber Gesellschaft, fab auf die eigene Rugendpoefie

ohne jede Selbstgefälligfeit fast wie auf Rugendfünden berab und warf im Titel all feine Würben und Umter als Gegengewicht in die Schale. Doch biese Kinder seiner poetischen Reugungsfraft waren einmal ba, und ber Bater sorate bis an sein Ende mit bedachter Strenge für ihre Erziehung nach innen und außen. Sie waren ber Fortbilbung bedürftig. ber erfte Titel: "Bersuch schweizerischer Gebichten" enthielt benfelben Sprachfehler mie ber Name ber erften Burcher Bochenschrift: "Discourse ber Mablern". Sogleich rumpften die auf ihr Meikner Deutsch eingebilbeten Sachsen über bas raube, faliche Bernerbytich höhnisch bie Nafe. Haller erkannte die Mangel bes Ausbrucks und legte nach dem Rath bes französischen Kunstrichters: Polissez-le sans cesse et le repolissez die Reile fast ein halbes Nahrhundert bindurch nicht bei Seite. Die unerläkliche Formcorrectheit zu gewinnen, ließ er sogar manch ferniges Wort fallen. Emfig wurden die "Bütern" und "Gartenbetter", die "getonnet" und "getrant", die "unfruchtbrer" gleich zahlreichen andern metrifchen Barten ausgebeffert. Was ber Unverftand und bas elenbe Bebot fogenannter Deutlichkeit bespöttelt hatten blieb stehn, einmal wohl auch bem Hohngelächter zum Trot eine fehr gewagte Wendung. banten an Bublius Bergilius Maro batte Saller einem verbienten Berner augerufen:

> Doch Männern beiner Trefflichkeit Berfagt ber himmel keine Kronen, Er lohnt Mäcenen mit Maronen —

"Ei, mit gerösteten Kastanien?" pfiff die sächsische Spottbrossel. Auch Eigenthümlichkeiten seines Dialekts ließ er sich nicht völlig rauben, und der Nahrstoff des Mundartlichen kam unser ganzen freieren Sprachentwicklung zu Gute. Tieser griffen Beränderungen des Sinnes ein, denn die Barianten der Gedichte zeigen eine bedeutende Schwächung der politischen Satiren, und der Revisor erscheint in seiner Entwicklung vom aufklärerischen Deisten zum peinlich strengen Orthodoxen, der nicht mehr den Buchstabengläubigen zu dumm, den Atheisten zu klug schilt, nicht mehr verwegen fragt: "Bas Böses ist geschehn, das nicht der Glaube that?", nicht mehr den Aberglauben als Ungeheuer abschildert, nicht mehr Ascetik und Intoleranz besehdet und undogmatische Sittlichkeit als "vernünftiger" Berzehrer Gottes predigt. Es ist daher kein kleinlicher Buchstabenkram, und es heißt nicht Kehricht anhäusen, wenn wir die Abweichungen aller Aus-

gaben wohlgeordnet zu überbliden munichen. Dag die Sammlung von Lesarten nicht zu ben idealsten Aufgaben litterarbiftorischer Forschung gebort, wiffen wir fo gut wie die herren, die für folche Bemühungen nur ein geringschätiges wohlfeiles Lächeln haben. Ertravaganzen "philologischer Afribie" ober Rärrnerarbeiten, die feinem Bau frommen, sondern nur bem Bergnugen bes Rarrens bienen, find uns fo ärgerlich wie jenen. Für Haller mar eine große Aufgabe zu löfen. Sie ift glanzend gelöft burch Brofeffor Ludwig Birgel in Bern, ber foeben Sallers Gebichte nebst einer höchst gediegenen Ginleitung als britten Theil der "Bibliothet älterer Schriftwerke ber beutschen Schweiz" beschert hat. Der vorige Band, von Satob Bachtold, bem beften Renner helvetischer Dichtung, berausgegeben, enthält bie traftvollen Berte bes Bafeler Dichters, Das lers, Solbaten und Staatsmannes Niclas Manuel. So find die beiben Blüteperioden ber ichmeigerischen Litteratur, Die Wendezeit bes fünfgehnten und sechzehnten und die erste Salfte bes achtzehnten Jahrhunderts in biesem ber Unterstützung so werthen Unternehmen, bas sich auch von außen fehr gefällig barftellt, ichon aufs befte vertreten. Doch was fag' ich: zwei Blüteperioden? Lebt und bichtet in Burich nicht Gottfried Reller und — longo sed proximus intervallo — Conrad Ferdinand Meyer?

## Klapftak.\*)

(1881.)

1.

Niebuhr bot 1825 in Bonn bie Wette, daß nur Wenige fich rubmen bürften, bas lette Biertel von Rlopftod's "Meffias" gelefen zu haben, und b'Alton ersuchte feinen Anderen als Goethe bas enticheidende Wort in diesem freundschaftlichen Streit zu sprechen. Beute weiß jedermann von dem Gedicht, aber niemand lieft es, außer wen hiftorischer Gifer bazu antreibt. Es bat längst aufgebort, ein Quell poetischer Erbauung au fein. Ginft mit Enthusiasmus gebegt, wedt es ber Begenwart unläugbar ein Gefühl frommen Schaubers; einft als unveraltbar gepriefen ("So lange bie Bibel fteht, fo lange fteht Rlopftod auch"), gilt es beute für bas große Denkmal einer weit hinter uns liegenden Epoche, bem nicht einmal immer die gebührende Ehrfurcht vor dem Alter gezollt wird. Seine triebfräftigen Glemente find in ber nachfolgenden Poefie verarbeitet worden, die dauernde Wirkung ist dahin. Was der scharfblickende Lessing früh im erften lateinischen Epigramm bem Turanius Rlopftod zurief, bag bem tobten Dichter felten ber bem lebenben reichlich zugefloffene Rubm verbleibe und auch ihm nicht verbleiben werbe, hat fich im weitesten Umfang beftätigt. Ja ber Renner bes "Meffias" pflegt gleich Ginem, ber eine mühfelige Ballfahrt mit aller Anstrengung zurudgelegt bat, angestaunt, und fpricht er gar von genugreichen Streden feines Buftenrittes, mit einem ungläubigen Ropfschütteln verabschiedet zu werden. Gin fo allgemeines Urtheil ist im großen und ganzen unumstöglich, und nur ein Nach-

<sup>\*)</sup> Seither Munders Biographie 1888 f.; Reblich, Allg. beutsche Biographie. Oben: Munder und Bawel 1889.

zügler bes Klopstockfanatikers Cramer wird ben eitlen Bersuch wagen, was unser Borsahren entzückte ber Leserwelt von neuem anzupreisen. Die oberflächliche Rebensart von ber Gleichgiltigkeit bes beutschen Publicums gegen seine Dichter verfängt hier am wenigsten, benn ein Werk, das wir von klein auf nennen hören und das trot ben in der Schule vorgelegten Proben Allen ein verschlossens Buch ist, muß überwunden sein. Doch um so stärker wird es Pflicht und Bedürfnis, in die Hallen der Bergangenheit zurückzuschreiten, wo einst das Wort des hohepriesterlichen Dichters einer andächtigen Gemeinde begeisternd erklang, und die Entstehung, Eigenart und Wirkung einer Schöpfung zu prüsen, die der Ertrag eines langen Lebens gewesen ist.

Den Rüngling Goethe nahm ber Titanismus Faufts gefangen. ward sein Selb und zehrte von seiner brangenden Jugenbfülle, seiner mannlichen Rraft, von ber Beisheit und befriedigten Arbeit feines Greifen-Dichter und Gebicht wuchsen mit einander empor, so boch, daß frühere Geschlechter nicht nachfliegen konnten und erft eine langsame Borbereitung bie Segenwart ben "Fauft" als Banges würdigen läßt. anders Rlopftod, wie anders fein Beld, wie anders bas Berhalten bes Bublicums. Im ibealen, boch knabenhaften Feuereifer weiht er, von bem Bollgefühl einer großen Miffion befeelt, fein ganges Leben ber poetischen Berklärung bes Sochsten, eines Helben, ber nicht machsen konnte, weil er überirdisch groß ist. Stolz spielt Rlopstod seine Trümpfe, siegend bringt er vor, ermattet aber auf bem langen Weg und kommt von einer ausammengeschmolzenen Berehrerzahl geleitet ans Riel. Reif sein ist alles; boch wohl bem, der langsam heranreift, wie es Schillers Loos war und am harmonischeften in Goethe fich erfüllte. Stellt Leffings Leben und Wirken einen Entwicklungsproces in aufsteigender Linie bar und ward ihm bas Jugenbibeal eines "beutschen Molière" tein eigenfinniger Zwang, so bewegt Rlopftod fich zeitig auf einer ansehnlichen Hochebene und halt sein Rugendibeal eines beutschen Milton manbellos fest. Danzel poltert, Rlopftod habe ben Deutschen seine Brimanereristenz ins Gesicht geworfen, wie er benn Rlopftod überhaupt mit einseitiger Schroffheit und beinah perfönlicher Feinbschaft verfolgt. Aber wir können nicht mit einem neueren vielbelesenen Avologeten entruftet rufen: Rlopftod war von Anfang an reif! Wer ist bas mit zwanzig Rahren? Nein, ben Segen bes allmählichen Berausredens aus ber Rindheit bes Geiftes, vorbringender Eroberungs-

züge, immer tiefer gründender Bildung hat er bei aller Bervollkommnung von Bers und Sprache nicht geerntet, aber mit den Bortheilen auch den argen Schaden einer Frühreife, die dem jungen Genie das verhängnisvolle Gefühl der Unerreichbarkeit und Unfehlbarkeit leiht. Herder, dessen vorzeitigen Ideenreichthum wir anstaunen, wußte gar wohl, warum er sich ein pomum praecox schalt und seinem Hamann mit einem Stoßseufzer klagte, wie Zweige im Gewitter hätten seine Studien auf ein Mal gestrieben.

Man ftelle sich Klopftocks Jugend vor. Auf bem Land ohne ftrengen Schulzwang aufgewachsen, im Freien sich tummelnb, an Naturempfindung reich und zu ben "ernsthaften Bergnügungen bes Landlebens" sorglich angeleitet, mit angestammter ternfester Gläubigkeit und einem felbst bes visionären Ruges nicht ermangelnden religiösen Enthusiasmus, gehoben burch bie vom Bater ererbte, ftolg mit dem preugischen Abler auffliegende Begeifterung und bas vom Bater fo folbatisch ftramm zur Schau getragene Selbstgefühl, mar er für ernste verstandesmäßige Arbeit verloren, aber berufen gur Gelbstherrlichfeit bes gefühlvollen Dichters, gur ftraffen Brutushaltung den Mäcenen gegenüber, zur ungebundenen Lust am Landleben, raschen Ritt und behenden Eislauf. Spat noch ein Jüngling mit Junglingen, wenn etwa der Göttinger Hain den Herold entbot und orakelhafter Befehle harrte, glich er einem unklugen und unreifen Jüngling, als er bem weimarischen Goethe die Leviten lesen, die Gelehrtenrepublik aunftmäßig organisiren, eine überseeische Dichtercolonie gründen und die beutsche Philologie bereichern wollte. Groke Ahnungen und Ginfalle, boch alles so ungegohren. Aus bem Preugen Friedrichs bes Großen flieht er, lebenbiges Staatsgefühl mit verworrener Deutschthumelei vertauschenb, in ben rauschenden Barbenhain Armins bes Cherusters. Aus Hellas in eine formlose nordische Nebelwelt, der seine Lyrik erft spät wieder entweicht. Anfangs begeisterter Citopen ber frangösischen Republik, verliert er bann, als er seinen Jrrthum bekennt, jedes Mag im Sag gegen biese Revolution.

Deutschland schien keinen Raum für einen Dichter zu haben, ber ohne Glücksgüter ober auskömmliche Bedienung nur Dichter sein wollte. Das Gefühl ber Berpflichtung, ein großes Talent frei zu erhalten und zu förbern, war weder ben Fürsten noch dem Publicum damals aufgegangen, und nur einzelne Privatmänner übten bescheiben eine hilfreiche Gönnersschaft. Mit grimmigem Stolz verkündet Klopstock, der König der Dänen

babe bem Messiasbichter, ber ein Deutscher fei, Die nöthige Muke gur Bollendung feines Werkes gegönnt. Leffing lieft die Satire amifchen ben Reilen, möchte fie ausbeuten, fich ergebn über bie "norbifche Berpflanzung unserer witigen Röpfe", boch er bricht ab, und seine wenigen Worte find noch lapidarer als die Klopftockischen. Er hatte die rettende Hand eines Auslanders nicht ergriffen, fo lang nur irgend feines Bleibens auf beimiichem Boben sein tonnte. Gang auf eigenen Suffen fteht er ba. unfer mannlichfter Schriftfteller, ber erfte freie beutsche Litterat großen Stils. Rlopstod heischte die Anerkennung und Unterstützung nicht als bulbvolle Sabe, sondern als fein Recht. Preugen verfagte bas; nun fab er nach England binüber, und ichlieglich war die Annahme ber rettenden banifchen Einladung felbstverftändlich. Rie hat Rlopftod fich als banifchen ober babifchen Benfionar gefühlt, ftets als ben freien Dichter, ber Mannerftols vor Fürstenthronen recht beflissen mahrte. Rlopftod mar immer erftaunlich von seiner Bebeutung eingenommen. Er ehrt ben Freund, indem er ihn anruft: "ber bu mir gleich bift", er preist fein "Mabchen" als einen "weiblichen Rlopftod", naht alteren Gonnern ohne jebe Clientenmiene, ja er glaubt ihnen eine Schmeichelei zu fagen, wenn er fie einem Rlopftod abnlich nennt. Als Bobmer ihn gur Arbeit treibt, fagt er in edlerer Auffaffung ber Boefie, er bichte nur in angeregten Stunden. Ale ber Rurcher Cato bas Leben bes beiligen Sangers "gemein" findet, kneipt und liebelt er munter fort, verlacht die Zumuthung, ben Lebbaus zu fpielen, und . schreibt beleidigende Briefe. Den Rarleruber Schranzen fest er fein ganges barbifches Selbftbewußtfein entgegen. Mit jungeren Dichtgenoffen verkehrt er als Bater und Meister, mit bem Publicum niemals wie ein um Beifall bublender Lohnschreiber, fondern als ber gottgeweihte Sendling, zu bem man aufschauen foll, benn er beugt sich nicht und fteigt nicht berab von feinem Bostament. Stolz und Glud ließen ibn. fo unfpmpathisch Manches in biesem anspruchsvollen Gebahren sein mag, eine Befreiungsarbeit für ben ganzen beutschen Dichterstand thun.

All das ist schon in dem Gymnasiasten vorgebildet. In Schulpforta, woher schon mehrere Dichter ausgegangen waren, übte Klopstock bei den dort beliebten lateinischen Bersexercitien sein metrisches Geschick. Der religiöse Geist der Fürstenschule, die vielen gemeinsamen Andachten erbielten und mehrten was er als inneren Besitz aus dem Baterhause mitgebracht hatte. "Er war", wie Goethe sagt, "von der sinnlichen wie von

ber sittlichen Seite betrachtet, ein reiner Jüngling. Ernft und gründlich erzogen, legt er von Jugend an einen großen Werth auf fich selbst und alles, mas er thut, und indem er die Schritte seines Lebens bebachtig vorausmift, wendet er fich im Borgefühl ber ganzen Praft seines Innern gegen ben bochften benkbaren Gegenstand." Als ber Streit ber bamaligen Barteien über bie Einbildungstraft, bas Wunderbare, bas Epos, bas von Abbifon und Bobmer neu gepriesene religiose Gebicht Miltons, biefen bochften Gipfel aller Runft, zu ihm brang, schwand sogleich ber Plan einer paterländisch-beroischen Epit, und ber angebende Student verabicbiedete sich von bem Cotus mit einer Rebe, die fein Programm war und blieb. Bunderbares follte bie Boefie in ihrem Zauberspiegel zeigen? Sier trat ein Jungling auf und mablte bas gröfte Bunder, die Erlöfung ber fündigen Menscheit burch ben Gottmenfchen, aum Mittelpunkt feines Gebichtes. War Milton, "ber göttlich blinde Mann", auf ben Schild erboben worben — bier ftand ein muthiger Racheiferer, ber ftolg über bie Romanen hinwegblidend ben driftlichen Epiter Englands als ben aroken. himmlischen, unübertrefflichen pries und einem fünftigen beutschen Milton bas Biel ftedend bie eigene Butunft pathetisch anfündigte: "Romm, großer Tag, ber biefen Dichter erzeugen wird, und vor feinen Augen öffne fich das ganze Gefild der Natur und die Anderen unerreichbare Weite der beiligen Religion!" Es ift, als ob er fich felbst falben wolle jum Dichter und Hobepriefter in einer Berfon. Go tamen bie Anfange bes "Meffias", von ein paar befreundeten Wasserpoeten nicht begriffen, den Bortampfern Miltons, bie bisher nur mit Worten, nicht mit Thaten gefochten hatten, in Bahrheit als Retter, und Bater Bodmer jubelte: Miltons Geift rubet auf bem Berfaffer. Rlopftod's "Messias" ift ber Messias Burichs.

Klopstocks Programm beruht auf dem Bodmer-Breitingerischen und dem Phra-Meierischen. Der fromme Phra war, nachdem er wie Hercules am Scheideweg die falsche sinnliche Poesie abgewiesen hatte, mit der heiligen Poesie, das ist Miltons Urania, Klopstocks Sionitin, in den "Tempel der wahren Dichtstunst" (1737) gewandert, um im Allerheiligsten die Mahnung zu hören: besingt reimlos christlich-epische Stoffe dei verständiger Nachahmung der Alten. Doch die Homer und Birgil überragt "der göttliche Prophete":

Mit majestätschen Schritten Trat Milton nun einher. Er hat die Poesie Bom hehdnischen Parnaß ins Paradies geführet. Rur ein früher Tob hinderte ben hochbegabten Mann, sich selbst solcher frommer Dichtung zu weihen.

Byras Wurzeln liegen in Salle, ber Sauptftatte bes Bietismus. Und es ware höchft oberflächlich und außerlich, wollte man bie Entstehung bes Rlopftodischen Lebenswertes nur aus bem Sader litterarischer Factionen erklaren und nicht über folche Triebkräfte hinaus bie großen geistigen und gemütblichen Mächte suchen, Die bas Rind ibrer Epoche bestimmen und zum Organ machen. Als Deutschland aus bem breikigiabrigen Rriege bervorging wie aus ichwerer Krantbeit, war Bielen ber Glaube, ben Andre verroht oder blafirt von sich warfen, der einzige föstliche Troft, und in jener weichen, religiofen Ginbruden fo zuganglichen Stimmung bes Genesenden, die nachmals ben jungen Goethe jum Bietismus bes Frauleins v. Rlettenberg gog, suchten bie Seelen unmittelbar ihren Beiland. Bieber berrichte bie alte mpftische Borftellung vom Seelenbrautigam, aber zu minniglichem Sehnen trat im Zeitalter bes großen Rrieges eine Stromung, die in manchen Dramen einen craffen Niederschlag gefunden bat. die graufame Luft an Martyrien und die oft genug ans Etle ftreifende Neigung, nicht nur die Folterung einer Epicharis, sondern auch die Todesqualen bes Erlösers allgu verweilend zu schilbern. Wir begreifen, bag ber Dichter bes Kirchhofs. Andreas Gropbius, vom Barnak auf ben DIberg (Olivetum) eilte, daß Flemings Talent die von den Hollandern mit großer Borliebe behandelte Bassion zur Darftellung erfor, daß die Bassions. bichtung, musikalisch ausgestattet, später so reich gebieh und bie Herrnhuter fo gern von Bunden-Bunden-Bundenblut, Seitenhöhlchen, Burmchen und Rreuzvöglein fangen. Doch abgesehn von einer solchen nur pathologisch intereffanten Bunbenlitanei Bingenborfs batte ber Bietismus ben Bunb ber Seele mit Gott und bem Mittler innigft gekettet, bas Gefühl bis gur Überspannung erregt, religiose Erweckungen gezeugt, Alle zur Selbstschau ermahnt, Biele zur Selbstbespiegelung verleitet und Jedem die Beilsfrage beredt ins Berg gepredigt. Die vielen Tausende, die durch die Bietat in beutschen Landen schwesterlich und brüberlich verbunden waren und mandes iconfeelige Betenntnis taufchten, lebten im Gebanten an Chrifti Opfertob und die Gnade. Bas Luther einft mit lautem siegesgewissem Schall verkündigt batte klang jest gedämpfter, in zageren Molltonen, und bem Überschwang ber vom Bietismus befreiten Empfindung mar eine nervose Sentimentalität angefrankelt. Gefühl ift alles. Um die bogmatischen Satzungen schierte man sich wenig, berweil die Rationalisten Bresche legten.

Gegen die Orthodoxie und gegen die Auftlärer reagirte dies Gefühl. Während in England Elisabeth Rowe, "der Toden Gesellerin", für Alopstod ein Frauenideal, und Young, der "prophetische Greis", der den Freigeist mit endlosen Nachtgedanken bedrängte und von Alopstod zum Schutzgeist ersehnt ward, aus einer verwandten Stimmung ihre religiösen Betrachtungen dichteten, wählte Alopstod sich eben das auch von Petersen schlicht behandelte Hauptthema des Pietismus, die Erlösung der Menscheit durch den Heiland, wie Wilton vom Falle des ersten Paares aus einen Ausblick in die rettende Zukunft eröffnet und Leibniz den Plan einer "Uranias" vom Paradies dis auf Golgatha gehegt hatte. Alopstod dichtet in demselben Jahrhundert, das Bachs "Passionen" und Grauns "Tod Jesu" vernahm.

Der Opfertod, ber uns boch nur innere feelische Borgange verfinnlicht, die Auferstehung, die Bision bes jungsten Gerichtes sind alles eber benn ein epischer Stoff. Bon ben Bustanden Balaftinas wird nichts ervonirt. Noch bagu beschränft Klopftock sich gang auf die letten Tage Jesu und führt uns gleich im Gingang auf ben Olberg. Er fingt einem gebrudten Geschlecht, bem ber göttliche Dulber Lebensideal ift, ben passiven Belben. Die That ift eben bas Dulben. Ginen leidenben Belben biefem friegerischen Geschlecht, bem ein Dulber verächtlich ift? hat ber altsachsische Heliandbichter einst gefragt und sich aus ber Rlemme zu ziehn gesucht, inbem er bie Baffion möglichft gurudichiebt, Chriftus als ben drohtin, ben helag hebencuning, ben herro mari endi mahtig, als ben Ronig mit einer waderen Gefolgschaft, bemgemäß bie Jünger als seine Degen borführt und bie Scene, wo Betrus bem Malchus bas Dhr abhaut, in zwanzig friegerischen Bersen schildert, der Gelegenheit froh, einmal von tapferem Borbringen und fprigendem Blut erzählen zu können. bliden in eine andre Welt, wenn Klopftods fechster Gefang melbet:

Betrus sah es, ben Kühneren wedte ber Anblic, er riß sich Durch die Jünger hervor, verwundet' im muthigen Angriss Ginen der Schaar. — Der Menschenfreund heilte die Wunde des Mannes.

Kann man unepischer, unhomerischer reben? Wir wollen den Namen Malchus wissen und statt des vagen "verwundet" das Abhauen des Ohrs vernehmen. Ober in demselben Gesange: Da that ein Anecht mit knechtischer Seele Eine That, die niedrig genug war Unmenschlichkeiten Anzukündigen.

Welche That? Doch was der Dichter des "D Haupt voll Blut und Bunden" ungescheut ausspricht verschweigt Klopftock. In seinem würdevollen "Messias" darf kein Hahn krähen, und wenn im sechzehnten Sessang, übrigens recht wunderlich, eines Hundes gedacht wird, vermeidet er das Wort "Hund". Er will ja gar nicht erzählen. Die epischen Schönheiten sind den sentimentalen und moralischen aufgeopfert, und sein Programm "Bon der heiligen Poesie" stellt den sehr gefährlichen Satz auf: "Der letzte Endzweck der höheren Poesie und zugleich das wahre Kennzeichen ihres Werthes ist die moralische Schönheit." Klopstocks aristokratische Poesie befolgt vor allem das Gesetz der Würde: "Diese Würdigkeit muß für die geringsten Personen des heiligen Gedichtes einige Züge übrig haben. Und um ihretwillen gehören weder gewisse Personen noch gewisse Handlungen darein, die in anderen epischen Gedichten einen Platz verdienten."

Um so sicherer wird Klopstod der weiteren Gefahr dieses Gegenstandes erliegen: er läßt seinen zwiespältigen Helden, den er der Bürde zu Lieb' isolirt, unendlich mehr Gott als Mensch sein oder schautelt manchmal recht unglücklich. Bon dem Aussehn Jesu hören wir dei Klopstock gar nichts. Fast großsprecherisch ruft er auf dem Ölberge dem Bater zu: "Ich schwöre dir dei mir selber, der ich Gott din wie du." Besonders interessant ist der klassende zwiespalt bei der Kreuzigung. Der Todesengel kommt seierlich als göttlicher Bote, sich entschuldigend wie ein Scharfrichter, der einen König köpfen soll. Der Gott spricht am Kreuz:

Jesus Christus erhub die gebrochenen Augen gen himmel, Rufte mit lauter Stimme, nicht eines Sterbenden Stimme, Wit des Allmächtigen, der, das Erstaunen der Endlichkeiten, Frengehorsam, dem Mittlertode sich hingab! Er rufte: Wein Gott! mein Gott! warum haft du mich verlassen? Und die himmel bedeckten ihr Angesicht vor dem Geheimnis!

Doch Jesus ist ja ber Gottmensch; barum läßt Klopstock einlenkend nach bem Gott ben Menschen reben:

Schnell ergriff ihn, allein zum letztenmale, ber Menscheit Ganzes Gefühl. Er rufte mit lechzenber Junge: Mich burftet! Ruft's, trant, burftete! bebte! warb bleicher! blutete, rufte: Bater, in beine Hand befehl' ich meine Seele! . . Und er neigte sein Haupt, und ftarb.

Wenn also Schelling zur poetischen Evangelienbarmonie Rückerts saat (Aus Schellings Leben 3, 147): "Gewiß ift biefes boch eigentlich ber vollsmäßigfte Stoff, ben Rlopftod gang verfannt und eigentlich verborben bat", fo wird man bem Schluffe jebesfalls babin beiftimmen: Rlopftods "Meffias" ift als Epos nicht zu retten. Zwar hat ein Forscher, ber an Rlopftod alles lieb und icon finbet, entbedt, dag ber epische Fortgang im Anschlag Abramelechs liege, boch feine Meinung wird Wenige befebren. Es mar arge Selbsttäuschung, wenn Rlopftod fpater fich rubmte. "ben Menschen menschlich ben Ewigen" gesungen zu haben. Alles, nur nicht menichlich. Doch er burfte wohl in ber verzückten Schlugobe "An ben Erlofer" betennen, daß er gefungen habe "ber gangen Seele Bewegung, bis hin in die Tiefen . . . baß Himmel und Erde mir schwanden"; nur bag eine so taumelnbe Schwärmerei, eine so weihrauchumnebelte Efftase nie den ruhigen epischen Ton treffen, sondern fich in halblyrische Rhapsobien verlieren wird. Rlopftod felbst nennt seine Manier bebenklicher Beise "lprifche Erzählung".

Der Epiter muß seines Stoffes Berr fein. Die frei ichaffenbe Phantafie erleuchtet ibn, daß er ohne Stoden alles redlich vom Anfang bis jum Ende berichte. homer ruft die Mufe turg an: "Melbe ben Mann mir" ober "Singe ben Groll", und mas er zu funden verheißt fündet er wirklich als ein Eingeweihter. Wie langathmig und verzwickt ist bagegen Rlopftod's Cano. Erst nach ber Anrufung seiner eigenen unfterblichen Seele, nach mehreren Ginschaltungen fleht er: "Melbe mir, Muse von Tabor, das Lieb"; die Muse Urania ist es, die Milton als Lichtspenderin gegrüßt und Ppra gegen die Genossinnen bes Beibengottes Apoll vorgeschickt hatte. Gleich anfangs spricht Rlopftod von ber Diglichfeit, einer Gott allein bekannten Handlung zu nahen, und mährend Homer bie Muse nicht weiter bemüht, appellirt Klopftocks Berlegenheit nur zu baufig an ihren Beiftand. Böllig machtlos und flein, ju Boben geftredt vor bem Beiligen, findet biefer gefühlvolle, boch unepische Dichter sich seinem Stoff gegenüber: "In das Heilige haft du mich zwar, o Muse, geführt, aber ins Allerheiligste nicht, und hatt' ich die Hoheit eines Bropheten . . und hatt' ich bes Seraphs erhabene Stimme . . tonte aus meinem Munde die hohe Posaune, die auf Sina erklang . . sprächen Donner aus meiner Rechten . . bennoch wurd' ich, Meffias, erliegen, bein Leiben zu singen".

Mit stattlichen Belegen ließe sich erhärten, wie Klopstod andächtig bebend ben Weg empor schreitet, zu bessen beiben Seiten Abgründe gähnen: hier broht unseierliche Würdelosigkeit, bort unehrerbietige Kühnheit. Und er ist Staub! So hüllt er sich bescheiben in die Tugend der Unwissenheit und verzichtet darauf, die geheimnisvollen Reden der Göttlichen wiederzugeben oder das ganze Getriebe der großen That darzulegen.

Die Handlung ift auf ein Richts herabgebrudt worben. Greignisse bes Olbergs bleiben bammerhaft. Unablässig unterbrechen Erze engel und Seraphim ben sachlichen Fortgang bis gur Bernichtung. Nur mit einem weinenden Laute foll die Sionitin die Beikelung und ben gangen Marterweg fingen, boch icon beim erften Anfat, folde Schreden zu verbeutlichen, fintt bem Sarfner die Sand. Das Ende bes befehrten Schächers wird ausführlicher beschrieben als die Rreuzigung Refu. Dieser Dichter wendet sein Auge vom Jammerthal zu ben neuerweckten großen Tobten, er febrt sein Ohr ab von irbischen Rlagen zum Auferstehungsjubel in ben Himmeln. Er verschweigt, wann und wie Betrus ber zagen Unwahrheit verfallen sei, und die lprische Rlage Betri gegen Johannes. bie in einer schönen Scene Bilati Gemablin Bortia bom Söller bort, enthält von thatsächlichen Angaben allein die: "Ich hab' ihn vor allen Sündern verläugnet". Nur die ber Grablegung, ber Auferftehung und bem Gange nach Emmaus geltenben Gefänge bes britten Biertels erfreuen uns burch engeren Anschluß an die Evangelien. Das lette hingegen entführt uns gang ins Renseits. Und was geschieht benn? Wirten bie verruchten Gesellen Satan und Abramelech irgend etwas außer ber Berführung des Judas, da boch ein ftrafender Blid Jesu ben bosen Feind Thut Abbabona etwas? Sind die Jünger nicht müßige Auch Episoden werden selten in einem Rug auserzählt, Statisten? fonbern fliggirt, abgebrochen, fpat beenbet.

Früh schon haben zahlreiche Leser, die sich im Gewimmel englischer Legionen, denen Gott tausendmal tausend Besehle zuwinkt, und in apokalhptischen Scenen, wo etwa ein Stern zur Sonne fliegt um sie auszulöschen, nicht zurecht sanden, einzelne Stellen ausgesucht, die ihnen faßlicher waren, weil sie nicht so ätherisch-seraphisch verschwammen. Rlagen Abbadonas, die Empörung der Teusel, das meisterhafte Redeturnier im Spnedrium wirkten stark, und Jahrzehende lang blieb der empsindsamen Jugend die elegische Liebesepische zwischen Lazarus und Cidli, oder der

späteren Anderung nach: Jairi blassem Töchterlein Cibli, der Himmelsbraut, und Semida, dem schmachtenden Jüngling zu Nain, der ohne Glück wirdt, im vierten Gesang so bewundernswerth, weil Alopstock hier seine sehnsüchtige Melancholie für die Cousine Fanny ergossen hatte. Mit Semida und Cibli, mit Alopstock und Weta einst in den himmlischen Lauben zu sitzen, war das Ideal schwärmerischer deutscher Liebespaare. Weltliche Züge vom sliegenden Lockenhaar einer Schönen hatten sich hier in dem heiligen Gedicht vorgewagt; doch später wurde selbst ein so unsichuldiger Erdenrest getisst und Semida ein noch reinerer Platoniser.

In Magbeburg las ber junge Dichter biese Verse seinen gerührten Verehrerinnen vor, um Thränen und Mäulchen zu ernten; auf bem Zürcher See beclamirte er sie nebst Abbadonas Klagen und — einem ausgelassenen Trinkliebe. Man stieß auf die Gesundheit der göttlichen Schmidtin, Fanny, an, während der Messänger wohlgemuth den Handschuh der hübschen Demoiselle Schinz an seinen Hut heftete. Culturbistorisch interessante Scenen.

Wie die zehn ersten Gesänge der Erniedrigung dies Denkmal bitterssüßer junger Leiden Klopstocks zeigen, so steht innerhalb der zehn letzten der Erhebung ein Monument treuester Gattenliede für die heimgegangene Meta. Nach vierjähriger glücklicher She starb die schmiegsame, ganz in dem Gemahl ausgehende zarte Frau. In der Borrede zu ihren Schriften hat Klopstock auffallend rasch dem Publicum das Intimste mitgetheilt und die letzten Gespräche geducht. Dem ist sast wörtlich im fünfzehnten Gesang der Abschied Cidlis von ihrem Gatten Gedor nachgebildet als ein Thränenopser von wahrhaft verklärender Wirkung:

Jest kam, ber eilende Tod kam Näher und wurde gewiß. Sie richtet' von Gedor gen Himmel Ernst ihr Auge, dann wieder auf ihn vom Himmel herunter, Wieder gen Himmel von ihm. So erhub sie zwehmal ihr Auge. Niemals sah er Blick, wie diese, nie wurden ihm Blicke, Wie die ihrigen waren, beschrieben, voll sehrlichen Ernstes, Und der innigsten Wehmuth, und mächtiger Überzeugung Jenes ewigen Lebens. Ich sterbe! verlasse dich! gehe Zu der namlosen Ruh! war's, was sie redeten! war's nicht! Stärker war's, unaussprechlich! . . .

Und er trat zu ihr hin mit mehr als Ruhe, mit Freude, Legt' auf ihre Stirne die Hand, und begann fie zu segnen . . Und sie sprach mit der Stimme der Zuversicht und der Freude: Ja, Er mach' es, wie Er es beschloß! Gut wird Er's machen! Gebor hielt ihr die Hand: Wie ein Engel hast du geduldet! Gott ist mit dir gewesen . . . Sey mein Engel, läßt Gott dir es zu! Du warest der meine! Sagte Cidli. Seh nun, du himmelserbin, mein Engel, Läßt der herr dir es zu. Und liebend erwiderte Cidli: Gedor, wer wollt' es nicht sein? . . . Und du machtest dich auf zu beiner Gespielin zu kommen.

Doch mir finket die Hand, die Geschichte der Wehmuth zu enden! Späte Thräne, die heute noch floß, zerrinn mit den andern Tausenden, welch' ich weinte. Du aber, Gesang von dem Mittler, Bleib, und ströme die Klüste vorbey, wo sich viele verlieren, Sieger der Zeiten, Gesang, unsterdlich durch deinen Inhalt, Gile vorbey und zeuch in deinem kliegenden Strome Diesen Kranz, den ich dort am Gradmal von der Cypresse Thränend wand, in die hellen Gesilde der künftigen Zeit fort.

Doch solche schönmenschliche Stellen sind gerad in der zweiten Hälfte bes "Messias" ganz vereinzelt, wo z. B. Abams Bision vom Beltgericht einen überaus breiten Raum beansprucht.

Nur selten hat Klopstod verstanden, seine Figuren aus brei Reichen: Erbe, Himmel und Hölle dem Leser hübsch nahe zu bringen, denn dies Gedicht, das so gern mit Myriaden rechnet, führt die Personen als Legion geschaart oder in trocknen Katalogen vor. Ersteres macht ansangs einen gewissen Eindruck, der sich jedoch rasch verliert, wie wenn etwa Dorés Bibel immer wieder mit oberstächlicher Technik unübersehdare Massen andeutet. Die Jünger des Herrn marschiren einer nach dem andern aus, einer nach dem andern wird charakterisirt. Sie haben in dem Gedichte nicht viel mehr zu thun als zu weinen, zu klagen, zu beten und zu jubeln. Der blasse verstummende Jüngling Lebbäus erscheint geradezu als neutestamentlicher Siegwart. Judas ist, trot allen Besserungen Klopstocks, und odwohl sein Bater mit wuchtigen Geistesworten in ihn dringt\*), ein verzeichnetes Opfer des Satans, der ihn im Traume berückt wie bei Milton die Eva. Dagegen bezeugen der verschlagene Kaiphas, der Fanatiker Bhilo und ihre eblen Gegensvieler Samaliel und Nicodemus, daß die

<sup>\*)</sup> Patrimonium Judae apud Klopstockium steht auf Goethes Zeichnung einer öben italienischen Felsenlandschaft — er gedachte ber Schilberung im "Messas" III mit bem Schlusse: "Dies ist bein Erbe".

٠.

Sabe ber Charafteriftit Rlopftod teineswegs gebrach. Sut gezeichnet ift Bilatus, ergreifend Bortia, besonders wie fie mit Maria ausammentrifft und ihren Traum von Sofrates erzählt, ben auch Rlopftod großberzig im Geifte bes achtzehnten Nahrhunderts anerkennt. Die Unzahl der Seraphim bingegen, bie fich gar breit macht, litt feine bifferengirte Geftaltung; fie ermübet und langweilt ben Lefer: ibre "Tagebieberei" bespöttelt B. Schlegel. Ungleich beffer sind die Teufel gelungen, Satan und der grimmigere Abramelech zwei packende Groteskfiguren. Mit wuchtiger Abetorit ift ihr Anfturm, ihr Erliegen, ihr Sturg ins tobte Meer, bochft icaurig mit ungeheurer Tonmalerei das lette Aufbäumen der Höllischen, und wie Moloch und Magog umfonst die zermalmende Bernichtung suchen, geschilbert (16. Gefang). Doch mabrend Miltons Satan als Grokmacht erfolgreich mit bem Himmel Rrieg führt, bleibt Rlopftod's Gigantomachie ber Hölle bei fruchtlosen Anläufen. Und ben rebellischen Sollengeistern fteht als empfindsamer gefallener Engel Abbadona gegenüber, ber "beulende Abbabona", mit bem noch Rarl Moor in ber Krifis ber "Räuber" fich vergleicht. Alle feelische Rertnirschung, alles Beben und Ragen bes geangftigten Gemütbes, alle Qualen ber Reue find auf ibn mit Bariationen und Steigerungen gebäuft. Wird Abbabona noch felig? war eine Frage, bie Biele, so gut schöne Seelen wie ernste Brediger, lebhaft für und wiber beschäftigte, bis Rlopftod nach langem Zaubern endlich im vorletten Gefang auch ihn in ben Gnabenstand aufnahm, wie er es weichmüthig von Anbeginn vorgehabt hatte. So verföhnlich ist bas achtzehnte Jahrhundert. Undenkbar, daß im sechzehnten ein Teufel, noch sentimentaler als Marlowes Mephistopheles, wieder zu Gott tommen tonnte.

Wir begreifen die Theilnahme vieler rührseliger Zeitgenossen Klopstocks, die im drückenden Bewußtsein eigener Sündhaftigkeit selbst diese Freisprechung gut hießen; doch wir fragen auch hier: ist es episch, solche innere Borgänge, solch handlungsloses Jammern unermüdlich zu besingen? Und wie der ganze Stoff durchaus unepisch gesaßt ist, so sehlt dem Einzelnen die Plastik. Wenn in den wundervollen Fragmenten des "Ewigen Juden" Goethe den Menschensohn zu Beginn der zweiten Erdensahrt auf einem Berg anhalten und voll Sehnsucht nach seinem Geschlecht die Welt anschauen läßt wie eine treulose Geliebte, so ist das alles höchst sassilich und menschlich. Wenn dagegen Klopstocks schwörender Mittler, von Gottvater gar nicht zu reden, auf dem Ölberg sein Haupt gen Himmel, seine

Hand in die Wolken erhebt, so wird niemand aus den sprachgewaltigen Bersen eine klare Borstellung gewinnen, und Goethes jugendlich fredle, ja rohe Parodie in demselben "Ewigen Juden" entsprang offenbar der gleichen künstlerischen Abneigung gegen das Unangeschaute, die ihn später gegen Eckermann spötteln ließ, Klopstock habe sich für "Die beiden Wussen" nicht überlegt, wie denn die guten Mädchen beim Wettlauf aussähen.

Wir möchten bie Schanplate febn, aber Rlopftod entspricht biefem Bunide nicht. Anschaulich breitet bas troische Gefilbe fich vor uns aus: bie Lanbicaften ber Oboffee tonnte Breller nachschaffen; wir finden uns in Dantes Solle wohl zurecht; Milton bat nicht nur fein blübendes Eben farbenprächtig geschilbert, sonbern auch bie bimmlische Burg und bie Behausung ber Teufel vorstellbar gemacht; selbst Byrons bramatisches Gebicht "Rain" giebt auf jener grandiosen Fahrt burch bie Weltenräume ber Bhantafie fakliche Bilber. Rlopftock Local verschwimmt vor unsern Bliden, wie wenn man von einem boben Berggipfel aus in unendliche Nebelmassen blidt. Rein abgegrengter Ort; Erbe, himmel und hölle, die jenes Programm als weiten Schanplay bes driftlichen Phealgebichtes funbet, verflüchtigen sich grenzenlos. Wir können Gloa nicht auf seinem Flug begleiten wie ben Boseibon homers auf seiner Reise, ben Orcus Rlopstods nicht febn, und versuchen umsonft wenigstens in Balaftina beimifc zu werben, benn ber Schatten eines Olbaums, einer Ceber ift zu fümmerlich. Orientalische Karbung wird im ganzen "Messias" vermißt. Diese unfichere Sand wühlt nur Begeisterung aufs Babier, und die Gebfraft bes thränenben Auges ift getrübt.

Das zeigen Klopstocks Gleichnisse. Man kann ihn nicht illustriren, er kann nicht illustriren. Niemand wird von dem seierlichen Gesang die durchsichtigen Bilder Lessings oder die überhomerisch naiven Bilder Goethes erwarten, der seine Unruhe mit der einer vergisteten Katte, sein bewegtes Herz mit einem umgewandten Strumpse vergleicht; aber wer nach der Mahnung der Schweizer und dem Homerischen Bordisde vergleichen will sollte doch von der einfachen Erwägung ausgehn, daß im Gleichnis ein Slied das andre erhellen muß. Triftig spricht Schiller in der Abhandlung über naive und sentimentalische Dichtung von Klopstocks "schimmernden" Gleichnissen. Benige sind tadellos, zumeist überwiegt das Abstracte vor dem Concreten, das Geistige vor dem Körperlichen. Esoa von

ber einen. Satan und Abramelech von ber anbern Seite brallen auf einander wie zwei Gewitter im Alventhal; ber Bergleich gehört zu ben anschaulichen. Raiphas, unruhig träumend, walt fich auf seinem Lager wie ber fterbende gottlose Felbherr in ber Schlacht — man muß von Julianus Apostata wissen, bessen Rolle später ber fterbende Philo spielt; Homers Beld, der fich bin und ber malat wie die Bratwurft auf dem Roft, ift uns beutlicher. Wenn Philo zur Rebe fich erhebt wie eine nächtliche Donnerwolfe. Satan aufftebt wie ein neuer Bulcan aus bem Thale, Gabriel Resum schlummern sieht wie ber Seraph bie Welt am Frühlingsabend. Matthäus bem Heiland folgt wie ein Held — also Achill — beim Rufe bes Baterlandes ben Ronigstöchtern entflieht, wenn ber Deffias por Gericht fteht wie die gottliche Borfebung als Angeklagte vor Freigeistern, wenn bem sterbenben Jesus bie letten Stunden theurer und ber Bollenbung naber führend erscheinen wie einem fterbenden Beisen seine letten Augenblide, wenn faliche Zeugen gegen Chriftus auftreten wie Spotter gegen ben Chriften, wenn bei Chrifti Auferstehung ber einstigen großen Urftend gedacht wird, wenn ber Bote in die Berfammlung fturgt wie ein ichneller Gebanke in die Nacht melancholischen Grübelns, wenn Maria eilt wie ein großer Gebanke feurig gen himmel emporfliegt zu bem, von bem er gedacht ward - so ist die Allustration unklarer als das au Allustrirende, oder beide Bergleichsglieder fallen gusammen, oder finnliche Vorgange werben durch Heranziehung geistiger nur verdunkelt. Man mußte benn mit Bodmers Freund Beg gerade bie unfinnlichen schweizeris schen Gleichnisse bewundern - "die besondere Art von Gleichnissen, die aus der unfichtbaren Beifterwelt hergenommen find". Soll ich homer, ber ein einziges unfinnliches Gleichnis aus ber Weltlitteratur, boch nur ein halbes bietet (bie Phaiakenschiffe sind "schnell wie ein Bogel ober ein Gebanke"), gegen Rlopftod beschwören? Lieber sei baran erinnert, bag Milton, ber Abgott ber Schweizer, in feinen Gleichnissen viel gelehrtes mythologisches, geographisches, ethnographisches Material verarbeitet und einen Ausblid mit Galileis himmelsbeobachtung, Die teuflische Schlange mit einem Sophisten, Evas Eben mit Proferpinas Enna vergleicht. Doch sein Satan springt ins Baradies wie ber Bolf in die Burbe; Beifter wimmeln wie ein Bienenschwarm, mahrend Rlopftocks Ariel vor den Seelen fliegt gleich bem einsamen Denfer, ben taufend Bedanten umschweben. Nicht immer sind es Borzüge des "Berlorenen Baradieses",

bie Klopstod, von Milton im großen und im einzelnen angeregt, nachahmt. Namentlich hat er die endlosen Reden der letzen Gefänge mit zu viel Rutzen gelesen und Milton zu Lieb' Abam und Eva so prophetisch und beredt gehalten.

Nach all ben Wirren eines bewegten, thatenvollen Lebens, als er bas beilige Tageslicht nicht mehr fab, rief Milton: "Defto beller ftrable, bu inneres Licht!" und bat in erhabenen Berfen um Uranias Beiftand. 3m Bewußtsein einer Großthat bob er ftolz bervor, dag vor ihm nur Fabeln und Turniere das Epos ausgefüllt batten. Auch ber junge Rlopftod fühlte fich als Reformator, und wir erkennen ihn gern als folden an: er war tein Epiter, boch er befreite die Empfindung, er entfesselte bas Bathos. Lang gestaut, ergoß sich ber Strom, bas Festland überschwemmend. Rlopftod gab ber Dichtung einen reichen Gefühlsinhalt. Allerdings fpannte er bie Sehne zu ftraff und muthete bem Lefer eine Bergudung ohne Baufe und Enbe gu. Er entschwebte bem Boben bes Birklichen völlig, ichwang fich aus dem Rreise ber Menschen in die Chore ber Seraphim und trachtete nach einer Erhabenbeit, bie burch Übertreibung und Ständigkeit gar febr an Wirtung einbüft und ben Lefer endlich talt läft; boch er wiberlegte die faliche poetische Bopularität durch seinen Ablerflug himmelan. Das andächtige Beben vor bem Höchsten, die furchtbarfte Rermalmung, bie zerfliegende Wehmuth, die ekftatische Schwärmerei, ber hinreigende Rubel burchriefelten und erschütterten das beutsche Gemuth. Das Gebeimnisvolle, bas sich nicht sagen läßt, weiß er abndevoll anzubeuten. "Dieses zu benten hat die Seele tein Bild, es zu sagen nicht Worte die Sprache." Groß war die Wirtung auf bas Gefühl. Bielen spenbete ber "Mefflas" in Beibeftunden die Wonne der Thranen, und Klopftod felbst nennt eine an den Stufen des göttlichen Thrones aufgestellte Schale voll Chriftenzähren seinen boben Lohn. Wie man von sogenannten Lacherfolgen spricht, so barf man wohl auch von ben großen Beinerfolgen reben, bie einzelne Dichtwerke bes achtzehnten Jahrhunderts bei einem ber Rührung so nachgebenden Geschlechte gefunden haben. Gellert lieft in Richardsons Tugendroman ben Abschied Grandisons und Clementinas, und flugs schilbert ber schwächliche Mann ben Beinkrampf, ber ihn babei übermannt: "Beute, biesen Morgen ben 3. April zwischen 7 und 10 Uhr (gesegneter Tag —) habe ich geweinet, theurer Graf, mein Buch — mein Pult mein Geficht - mein Schnupftuch burchgeweinet, mit unendlichen Freuben geschluchzet, als wäre ich in Bologna, als wäre ich Er, als wäre ich Sie". Dann entfaltet Alopstock die ganze facultas lacrimatoria, wie Füßli seine Macht über die Thränendrüsen der Empfindsamen genannt hat. Später stammelt Schubart "mit zersloßnem Herzen, mit klopsender Brust, und mit Augen, aus welchen wollüstiger Schmerz tröpselt" eine Recension der "Leiden des jungen Werthers", und zur Verdentlichung seiner Stimmung erinnert er an Alopstocks im himmlischen Sefühl zerrinnende Rabel. Werthers schwindsüchtiger Better "Siegwart" ließ viele Zähren sließen, und in dem Millerischen Roman selbst wird unendlich oft geweint, sogar beim Walzer. Aber wie im "Werther" nicht nur Ossan das Paar überwältigt, sondern Lotte mit thränenvollem Auge die Losung "Alopstock" ausspricht, schwören Millers Liebende sich über dem nassen "Messias" ewige Treue. Und das ist keine Ersindung, sondern Miller hat diese ganze sentimentale Scene mit Frl. v. Einem erlebt.

Bie Rlopftod bas Gefühl befreite, so gebührt ihm ein Löwenantheil an ber Schöpfung ber neuen Dichtersprache. Die Anerkennung biefer Leiftung ift ibm fruh von Lessing und Herber geworden. Er felbst preift fich in bem Fragment "Bur Geschichte unserer Sprache" als ben Meifter nach Luther, Opit und Haller. Wilhelm Schlegel rühmt: "Er schuf uns eine Dichtersprache; die beutsche Boesie ehrt in ihm ben Bater". Hageborn und die ganze französirende Dichterschule fand in anmuthig tändeluber Glätte bas Ibeal, von ben ernften Poeten rang ber gebrungene Haller noch zu mühfam mit bem Ausbruck und Byra war einer steifen Gravität noch nicht ledig — Klopftod aber, von Miltons und Joungs übung und von Bodmers, Breitingers, Meiers Theorie lernend, handhabt bie neue pathetische Rebe und ben neuen Bers schon mit inftinctiver, bann mit eigenrichtiger Sicherheit. Sein Programm "Bon ber Sprache ber Poesie", gu fcroff im Abgrengen ber gebunbenen und ber ungebunbenen Rebe, giebt unveraltbare Grundfate. Wie Melobien hallt bem Ohre zu mas bie Dichtkunft bem Geifte schafft. In ber That, wie er wegen ber Meifterschaft in Wortverschräntung, Sakgliederung und Accentuirung ber Machtwörter ein grammatischer Boet genannt worben ift, so gehört er mit Brodes, Rleift und Anderen zu ben musitalischen Boeten bes achtzehnten Jahrhunderts. Bieles ift geradezu recitativisch und arienmäßig gehalten; nicht nur Deborah und Miriam, auch Maria und Eva singen Duette, bas Ganze klingt als Oratorium in ein großes Hallelujah aus. War boch, außer ber hamburgischen Cantatendichtung, Händels "Messias" vorausgegangen, eine Leistung, auf die Klopstod mit Stolz sah. In der Klangmalerei ist er groß. Klopstod will nicht gelesen, sondern gehört werden. Man glaubte Glud zu ehren, wenn man ihn, der manche Oden componirt hat, den Klopstod der Musik nannte, doch man pries auch Klopstod als den Glud der Boesie. Herder, Boie, Schubart, dieser öffentlich in süddeutschen Städten, wußten seine Berse meisterlich zu declamiren. Wie Wolfgang und Cornelie Goethe sich an ihrem Bortrag berauschten, ist Jedem geläusig.

Rlopstock hat nach geringfügigen Bersuchen älterer und neuerer Borgänger den Hexameter und die antiken Obenmaße für Deutschland gewonnen, und obwohl er uns anfangs über schwere Daktylen und unrichtige Betonungen stolpern macht, später aber metrischen Schrullen verfällt, war ihm stets ein starkes rhythmisches Sefühl eigen. Seiner pathetischen Rede sehlen aber die Ruhepunkte. Es ist unmöglich, zwanzig Sesange hindurch diese Wucht, diesen lyrischen überschwang, diese seierlich rauschenden Perioden und diese prägnanten kurzen Sätze, diese Hyperbeln, Fragen und Ausruse, diese Häufungen und heftigen Accente, diesen andächtigen Spondeengang oder die unruhige syntaktische Abspiegelung des bebenden Gesühls, dieses Sagen des Unsagdaren ohne Erschöpfung auszuhalten. Namentlich krankt die zweite Hälfte trotz erstaunlichen Einzelheiten unrettbar an stillsstischer Manier, und schon Füßli ries übertreibend, die zehn ersten Sesänge seien der Gesang eines Schwans, die zehn letzten das Gekrächz eines Raben.

Die Zeitgenossen hatten Mühe, die neue Form zu bewältigen. Da schilt Gottsched die Diction schwülftig, ein nüchterner Mathematicus sieht dies tollerhabne Gewäsch in reimlos ametrischen Zeilen nur für rasende Prosa an, einem Schwachen wird wirklich von den Klopstockianern der gute Rath ertheilt, zunächst alles wie Prosa zu lesen, ein anderer muß sich die Sätze mühsam construiren wie Schulbuben die Phrases eines Lateiners. Wahrhaft rührend aber schilbert Meta mit andächtiger Bewunderung dem verehrten Samuel Richardson ihres Gatten Messischenst: "Ich still mit meiner kleinen Arbeit, sehe nur manchmal das liebliche Antlitz meines Mannes, welches so ehrwürdig ist in Thränen der Andacht bei dem Erhabnen seines Gegenstandes . . Die Berse des Gedichts sind ohne Reime, sind Hexameter. Mein Mann ist der Erste, welcher diese Berse in unsre Sprache einführte."

1

E. Schmidt, Charafteriftiten. I. 2. Muft.

Rlopod hat burch ben "Meffias", biefe fentimentale Bibel bes achtzehnten Sahrhunderts, der Boesie als dem "Sieger ber Zeiten" und dem Dichter als bem beiligen Sanger eine gang neue Werthichatung erobert. Doch langfam rudte bas Werk vorwärts, langfam gewann es fich über bie Begeisterung fleiner Gemeinden hinaus die Theilnahme bes größeren Bublicums. Unmuthig hielten die Freunde bem ichlechten Abfat biefes abttlichen beutschen Selbengebichtes bie rasch erfolgten Auflagen von Glovers "Leonidas" entgegen. Bopular ift ber "Meffias" nachweislich nie geworden. Auch in ben Jahren, wo es fast felbstverftändlich war ibn als bas größtmögliche Dichtwerf zu preisen, hatten nur bie wenigen Eblen fich ihn mahrhaft angeeignet, und eine schärfere Brufung wurde viele Lobredner gedankenloser Phrasen und oberflächlicher Kenntnis überführt haben. Den bröhnenden Posaunenftogen ber schweizerischen und hallischen Reclame icoll gunächft ein vielftimmiger Berbammungeruf entgegen, obgleich bie Leivziger ben jungen Schönaich als concurrirenden Epiter auszusenden für nöthig fanden. Orthodoxie und Aufflärung waren gleich wenig befriedigt; fie tampften wohl auch mit benselben Baffen ber Berbachtigung gegen die erfindende Willfür im Bereich bes Heiligen. Dem Einen war bas Gebicht zu feraphisch ober "febraffisch", und er fab wie Boltaire ichon Epen von Gabriel und Maria broben. Dem Anbern war es zu frei und weltlich. Unbefangen sprach Lessing; boch sein Urtheil zielte nur auf Einzelnes, zum Berold Rlopftods gebrach ihm bie innerliche Berwandtschaft. Es reizte seinen Berftand, ein Studchen zweifelnd und tuftelnd burchzugehn und gegen ben großen Dichter — als solchen hat er Klopstock immer bewundert - ben unerbittlichen Kritifer au fpielen. Durch ben "Laokoon" wird auch der "Messias" als Epos fillschweigend gerichtet. Nicht lang alfo fonnt' er ben brennenben Ehrgeiz schüren, ber Leffing anfangs, wie sein Fragment "Die Religion" in einer bochft interessanten Stelle beweift, jum Wetteifer angestachelt batte. Nach feinem eigenen Zeugnis nabm ihn "ber ewige Gefang, burch ben ber beutsche Ton zuerft in himmel brang, mit heil'gem Schauber ein", und so fehr die wiberstrebende Bernunft ben Wunsch bemeistern, ja ins Lächerliche ziehn möchte, zunächst mar ber Drang übermächtig: "Wann ich ber Dichter ware!" Abgekühlt verfolgte er dann prüfend ben Wandlungsproces bes "Messias", bis er auch bafür taum eine Mußestunde frei bebielt.

Es war ber begleitenden Aufmertfamteit werth, wie Rlopftod fünfzig

Rabre lang sein Werk immer wieder von neuem burcharbeitete, ben Bers glattete, bie Sprache bis ins fleinste und feinfte musterte und alle Bebenten zu entfraften ftrebte, wobei freilich einige bem unbefangenen Lefer gar nicht anflößige Stellen einem theologischen Richter zu Lieb' angfilich geftrichen ober "gebeffert" worben find. In biefer Form muß ich Leffings Einwurf aufrechthalten. Die Umwandlung bes Lazarus-Semida, ber verliebte Reden halt und entzückt ausruft: "Gott felbst liebt' ich noch mehr, weil bu fein bobes Gefdent warft", in einen angftlichen Frommen, ber nun fagt: "Welch ein Geschent warft bu mir von Gott, wie bantt' ich bem Beber", ift und bleibt eine Schlimmbesserung. Lieber eine Jugendlichkeit als gar fo viel Burbe ober, wie Cramer redivivus will, Strenge Warum foll Abramelech fich nicht bas Gebeul ber ber Charafteristit! Serapbim nach der geplanten Bernichtung ber Seele Jesu ausmalen. warum nicht mehr Sottvater entthronen wollen: barf ein Teufel nicht tenflische Gebanten haben? Und beift es bie Behutsamteit nicht übertreiben, wenn Jesus feit ber Ansgabe bes Jahres 1755 nicht mehr "von tiefen Gebanken ermübet", sonbern "in tiefe Gebanken" ober "tief in Gebanken" "versenkt" einschlummert? Für ben "Olymp" wird ber driftliche himmel eingesett, mabrend boch Milton Auspielungen auf die antife Mythologie gar nicht icheut; von Renaissancepoeten wie Sannagaro gu schweigen. Aber Alopstock (ober sein Tabler Schönaich) hat Recht: ber Olymp gehört nicht in bas mobernchristliche Gebicht; auch bat bereits Sannagaros frommer Zeitgenoffe Biba feine "Chriftias" von aller humanistischen Bermengung frei gehalten. Klopftock Gebicht wird immer "würdiger". Gott barf nicht mehr eine lange Rebe halten - "feine bochfte Berebsamkeit ist bas Schweigen", hieß es schon in Pforta von Miltons Gott - sondern nur anheben, worauf der Engel wunderlich genug bas Beitere von feinem Antlit ablieft.

Nicht nur ästhetische, sprachliche, metrische Gründe sielen für die Rebaction bieses Wertes in die Wagschale, sondern auch die Gebote der christlich-moralischen Schönheit. Es erhob allen Ernstes den Anspruch, neben der Bibel eine ewig fließende Heilsquelle zu sein. Ferne Jahrhunderte sollten daraus, nach Salems Weissagung in den "Stunden der Weihe", Sott und den Mittler ernster betrachten und heilig leben sernen. Richt allein Alopstock der Bater, der einst die Freigeister mit dem blanken Degen bedroht hatte, erklärte jeden Verächter des "gottseligen Gedichtes"

Digitized by Google

für einen "neuen Heiben" und "Feind Gottes". Und Bodmer hatte ja in jenem komischen Brief, der die spröde Langsalzerin zur Gegenliebe bekehren sollte, Fanny gemahnt, sie werde sich dadurch um das Seelenheil ganzer Nationen verdient machen. Ja Klamer Schmidt verstieg sich zu einer Hyperbel, die blasphemisch erschiene, wäre sie nicht albern und geschmacklos:

> Der Weg zum himmel. Zwo Gnaden hat uns Gott erzeigt, Die keines Menschen Dank erreicht: Die eine, daß er uns den Weg zum himmel wies, Die andre, daß er ihn durch Klopstock singen ließ.

Die Poesie ist dienende Schleppträgerin der Religion. So wenig wir heute der Mannheimer Lobrede Schillers auf das Theater als moralische Bundesgenossin der Religion und der Polizei zustimmen, so wenig kann uns der "Messias" als reiner Born der Poesie oder der Religiosität gelten. Wir verditten das zu Gunsten Beider. Er konnte nur entstehn und wirken in einer Zeit, wo das theologische Übergewicht trot mancher Schwächung noch immer merklich vorhanden war und eine erziehlich moralissirende Tendenz, gleichviel ob in strenggläubiger oder rationalistischer Richtung, die Poesie einengte, wo in den Tempel der Dichtunst die Bersasser von Theodiceen, Tugends und Abschreckungsromanen und Rührstücken einzogen, das Künstlerische häusig mit dem Erdaulichen verwechselnd. So seltsam es klingen mag: die Ruthe, mit der Schlegel Rozebues liederliche Tugend schlug, trifft auch die ethisch unverdächtige religiöse Epit Klopstocks.

Bäh hielt Klopstock an seinem Programm sest. Daß der Alternde den Schluß des "Messias" ein volles Vierteljahrhundert nach dem Anfang erscheinen ließ und in diesem Judiläumsjahre gewiß noch mehr als früher sür den göttlichen Dichter der Deutschen zu gelten begehrte, war eine Zumuthung an die Ausdauer der Leserwelt, wie sie eben nur sein Hochmuth stellen konnte. Das Publicum ward anders, das Gedicht aber konnte sich nach der Natur sowohl des Stoffes als des Dichters nicht frei sortentwickeln. Ropstocks Wocken war abgesponnen. Was im letzten Viertel packte war lang sertig. Immer luftiger und leerer an faßlichem Gehalt wurden die Gesänge. Weiße schreibt seinem Uz, er würge an den letzten; doch dieser schale Geist hat auch die ersten nie bewältigt. Dagegen ist es bezeichnend, daß junge Brauseköpfe, die für den "Werther" schwär-

men, beim Borlefen des "Meffias" eine furchtbare Langeweile verspuren. Das neue Geschlecht wirthschaftete mit einem Capital, zu bem Rlopftod Erhebliches beigesteuert hatte; tein bervorragender junger Dichter bis zu Schiller, ber nicht ber Sprache Rlopftods mittelbar ober unmittelbar viel verbankte. Aber ein Geschlecht, bas fich an Rouffeaus Naturevangelium berauschte, ben Spinozismus ftreifte, bie Dichtung aus bem Ather bes förperlosen Seraphenthums hübsch auf die Erde herabrief, bas allmählich immer tiefer in die homerische Welt einbrang, bas ferner die Sprache ber Leibenschaft aus Shakespeares Dramen vernahm, konnte nicht vor Rlopftod's Dentmal ber beiligen Boefie anbetend auf ben Anieen liegen. Man feierte ben Obenbichter, ber an ber Schwelle ber siebziger Sabre zum ersten Mal, recht als batt' er auf biese Constellation gewartet, mit einer Sammlung erschien, und gab bem Meffiasfänger ben Abschieb. Auch ben Göttingern imponirte wesentlich ber Lprifer, boch wurde fie eine freimuthige Rritit des Epifers immerbin Rirchenraub gedäucht haben. Sie fcmarmten und trogen sich fünftlich in biefen Enthusiasmus binein, von bem Strobfeuer blieb ein Afchenhäufchen übrig, und manche find im reiferen Mannesalter fo ehrlich, bas Bemachte jener verflogenen Begeisterung einzugestehn. Bewußt vollzog ber rheinische Rreis icon 1772 bie Scheibung. "Frantfurter gelehrten Anzeigen", bie Rlopftod als "Schöpfer unferer Dichtfunft, bes beutichen Numerus, ber Seelensprache bes vaterlandischen Benius" feiern, beschließen ihren Artifel "mit ber einzigen Anmerkung, bag eine Zeit mar, wo Waller an St. Evremond schrieb: "Der Lyrische Dichter Milton bat auch ein Episches Gebicht, bas verlohrne Paradies, geschrieben' und wir überlaffen es unfern Lefern zur Überlegung, ob nicht eine Zeit bey ber Nachwelt möglich ift, daß bas Rad ber Dinge ba fteben bleibt, wo es beißt: Rlopftod, ber gröfte lyrifche Dichter ber Neuern, ichrieb auch ben Messias". Das Rad hat sich weiter gebreht, und zwar ungemein rafch, benn Goethes Recenfion ber Gebichte eines polnischen Juben in benfelben "Frankfurter gelehrten Anzeigen" entfaltet bas Brogramm einer Lprit, von ber Rlopftods Dbe wenig ahnen läft.

2.

So war Rlopftock, our more than Milton, our Milton and Shakespeare united (Ebert an Young), in Pyras Tempel ber Dichtkunst neben Milton getreten. Man war längst über die schale Lüsternheit und Galanterie hinausgesommen, ohne freilich echte Gelegenheitsdichter wie Günther zu würdigen. Schwathaftem Singsang stand Hallers ernste sinnreiche Prägnanz als Damm entgegen; gefällige Weltlust lächelte bei Hageborn und der Anakreontik; Religion und Freundschaft abelten manche reimlose Strophe der ersten hallischen Gruppe; weiter drang Uz in Form und Gedanken.

Nun erscheint Klopstock, wie überall, so auch hier auf höchste Hebung ber Poesie bedacht. Große Themata: Tugend, Liebe, Freundschaft, Baterland herrschen, mit einem unendlichen Drang vager Empfindung, die wenig Gegenständliches festhält und uns selten ein Bild, eine Situation, ein Erlebnis vor Augen führt. Will man diese wogende Poesie fassen, so zerrinnt sie unter den Händen. Ihr Wesen läßt sich nicht besser tennzeichnen als durch Herders Wort: "An Guß der Empfindung, wenn sie bloß Empfindung ist, ist Klopstod weit über mir, aber von seinen Oden bleibt auch nichts als Dämmerungston dunkler Empfindungen in der Seele! Rachhall der Glocke."

Rlopstocks Obenbichtung burchläuft brei Perioden, beren erste bis 1754, beren zweite von 1758 bis 71, beren britte von 1771 bis zu seinem Tode reicht.

Rlopftod beginnt als "Lehrling ber Griechen" und Römer. Bindar. Smintheus-Anakreon und Horaz find ibm Leitsterne. Den Schellenklang bes Reimes verachtenb, bemächtigt er sich fühner als bie Lange, die Uz, Bot ber antiten Strophen und bes elegischen Mages. Die rasche Form bes Alfaios ift ihm lieber als die ruhigere Sapphische. Glüdlich und ungludlich ftattet er bie Dichtersprache mit verwegenen Latinismen aus, mit Anklängen vor allem an Horaz, mit gebrungenen Conftructionen. Buchtige Pragnang ift früh fein Pbeal, aber anfangs wird er, obgleich ober weil er wenig au fagen bat, nicht felten unerträglich weitschweifig. Rlopftod's Oben führen bas Ruftzeng ber antiten Mythologie, und ein Reft ber Renaissancemanier flebt ihnen gunächst auch baburch an, bag er gwar Ebert Ebert, Bobmer Bobmer, nicht Damon ober Thursis, aber Marie Sophie Schmidt erst Daphne, bann Fanny nennt. Die Antike ift Ibeal mit ihrem weit ausschreitenden Obengang, ber scheinbar planlos und boch so planvoll erreicht was Gottsched als "fünstliche Unordnung", Ramler als "fünftliche Begeifterung" bezeichnet. Die Gebilbeten find bas Bublicum, unter ben Frauen Die iconseeligen, nicht "die nur schone Frau".

Wir haben eine größere Gruppe litterarischer Oben, bie ein neues Brogramm ber Lyrif und ber gesammten Boesie entwickeln und 1752 in "Den beiden Musen" gipfeln. Auch die Gruppen ber Freundschaftsoben, ber Oben an und auf einzelne Personen und ber geselligen Oben sind reich an folden Bekenntniffen. "An die Freunde" breitet die gangen Begiehungen und Ibeale des Kreises, seine Auffassung von Boesie und Kritit, fein Berhältnis zur Antite, au England und Frankreich, au Schlegel und Hageborn aus. Reber einzelne Beitrager ist trefflich charakterifirt, bas Bange von echt bithprambischem Schwung. Gine antike Salle, Rlopftod empfangend auf ber Schwelle, die Genoffen naben im festlichen Bug, als Dionpsospriefter tommt Ebert. Man bentt fich ein ebles Symposion als Abschluß. So burchgeistigt Klopstod die Anakreontik, die von Wein und Spatenliebe verselte. Doch ihre berufenen Bertreter hatten auch nach Horazisch-sofratischer Weisheit getrachtet, und biese begeisterte, frohliche, nicht von ber Gloffe triefende Beisbeit, Die man an hageborn bewunderte, läßt Klopstod und Genossen von Höherem reden als vom Trinken und Ruffen :

> Lieblich winket ber Wein, wenn er Empfindungen, Besser sanftere Luft, wenn er Gebanken winkt Im sokratischen Becher, Bon ber thauenden Ros' umkranzt.

Ruhm und Unsterblichkeit find die großen Gebanken. Ein neues beutsches Jünglingsideal wird aufgestellt, und die Ode "Der Rheinwein" ist Klopftock Antwort auf Bodmers blinde Schmähungen, die sich die in den absscheulichen "Noah" verirren.

Auch die Freundschaftslyrik läßt durch Construction und Seschraubtbeit oft den vollen Drang der Gelegenheit vermissen. So hoch die Oden an den König über der früheren erbärmlichen Schmeichelpoesie stehn, das mühsame Carmen an Bodmer überragt die alte Casualdichtung nur wenig. Unjugendliche Gespreiztheit thut den Bersen an Giseke, trot allen schönen Einzelheiten auch der Nänie für Ebert Abbruch. Wie unnatürlich, daß ein muntrer Judenil beim Kelchglas an das Hinsteben all seiner frischen Freunde denkt, daß er den Tod der Geliebten klagt, die er noch gar nicht hat, und sein eigenes Begrähnis darstellt; Young-Singerische Mode. Und ängsklich weicht er von Fassung zu Fassung dem Weltlich-sinnlichen aus, wie die Krone seiner geselligen Poesie, "Der Zürcherse", diese Berklärung der

Lebensfreude, das Genrehafte behutsam fernhält und die Restexion über Gebühr vorwalten läßt. Klopstock, ein sinnenkräftiger Mensch, konnte sinnlicher dichten. Sein "tibullisches" Hochzeitlied als poetischer Trumpf gegen die unsauberen Epithalamien beweist es, doch er will nun einmal immer erhaben sein. Im Leben zur Berwunderung manches Mädchens, das eines "bloßen Geistes" gewärtig war, ein stürmischer Jüngling, der wohl nach der tour de gorge schielte, nennt er sich in der Poesie reuig "underusen zum Scherz" und läßt sich von der heiligen Muse streundschaft und Tugend mahnen.

Den Zwang zeigt am auffälligsten die Liebeslyrik. Fanny bleibt kühl. Er jammert bloß, er erlebt nichts. "So liebt er die nicht liebende Geliebte", wie es bei Tasso heißt. Nur ein vages Sehnen nach Liebe hat er mitzutheilen. Schön sagt er vom Lenz, dem Liebewecker, 1750: "Durch dich reden die Lippen der verstummenden Liebe laut", schöner 1771: "Lauter redet der Liebe nun entzauberter Mund durch dich" — für ihn ist der Mund der Liebe nicht entzaubert. Er hat ein "daurend Berlangen, und ach! keine Geliebte dazu!" Also nur eine "künftige Geliebte": "die du künftig mich liebst!" Wenn er von dem Schattenbild, dessen Cultus bei aller Berblasenheit keineswegs der Jugend unnatürlich ist — man gebenke nur Höltys oder auch Uhlands — wirklich schon auf Fanny blickt und trozbem nur phantasirt, wenn er sich an fremden Flammen erhist ("Petrarka und Laura"), ins Blaue hinein ruft: "heißest du Laura?" und später gar komisch genug neue Fragen einschiebt:

Wirst du Fanny genannt, ist Cibli bein seyrlicher Name? Singer, die Joseph und den, welchen sie liebte, besang? Singer, Kanny, ach Cibli, ja Cibli nennet mein Lied dich,

so bünkt uns das Ansingen der künftigen Geliebten ein Maskenspiel gegen den heiligen Geist der Lyrik, die überhaupt im Präsens, nicht im Futurum spricht. Wie wesenlos müssen erotische Gedichte sein, in denen "Schinzin" mit "Fanny", "Fanny" mit "Cibli" oder "Cilie" vertauscht werden kann! Solche Barianten sind bei Goethe nicht möglich; denn ein Friederikenlied ist aus der Sesenheimer Stimmung gedoren, jedes Lisisied zeigt uns Lisi, während wir von Klopstocks Mädchen nur hören, sie sei göttlich, sie sein Engel, und ein Engel sie uns vorstellt. Klopstock hatte "der Dichtung Schleier aus der Hand der Wahrheit" nicht empfangen. Sein drängendes Gefühl fand bei dem luftigen Flug keine Gestalten. Es ist deshalb ge-

fährlich, ben Schleier dieser Dichtung zu heben. Wenn Daphnis und Daphne, Selmar und Selma hitzig um den Bortritt im Tode streiten, so ist das durchaus sorciet. Worte, sehr viele Worte, und Klopstock hat später ein strenges Blutbad unter den Oden und Elegien an Fanny angerichtet.

Diese Liebesempfindung hat im großen Gegensate zur leeren Tändelei religiöse Ballungen, wie Lazarus vor Cibli, bis Rlopftod sich ungebulbig "An Gott" wendet, damit fein ausgestreckter Arm boch endlich die Geliebte Wir lächeln über biefen Appell, und Leffing lentte ben talten Wasserstrahl bes Wiges auf ben echauffirten Dichter: "Was für eine Berwegenheit, so ernftlich um eine Frau zu bitten!" Dem frommen Beg aber that es weh (an Bodmer, Juni 1749), "bag ber Poet nichts Wichtigeres von Gott zu erbitten gehabt, als die forperliche Liebe feiner Fanny". Die förperliche Liebe! Rann es boch nichts Unförperlicheres, Reufcheres, Blatonischeres geben. Bobmer rühmt mit toftbarer Raivetat, mas aus Leffings Munde vernichtend boshaft geklungen hatte: "Ich habe von ihm auch eine Dbe auf ein Frauenzimmer gefehn, welche Meffias felbft ohne Übelftanb batte machen konnen, wenn er auch verliebt gewesen ware." So eröffnet Die Fannpode "Wenn ich einft tobt bin" einen unendlichen Ausblic in bie Rufunft, wo ber mannliche Seraph ben weiblichen finden wird. Diese Lyrif, die nichts Positives mitzutheilen bat, erschöpft sich in einer Fulle von Bedingungsfägen.

Auch die Naturempfindung Rlopstocks ist nicht rein, so intensiv und extensiv sie Gesäusel und Sturm, Würmchen und Planeten, Sabbathstieden und Donner, den silbernen Wond und die krystallene Eisbahn umfaßt und dem göttlichen Weltodem lauscht. Mitunter nur in verkünstelter Ornamentik angedracht, hat sie meist einen religiös-teleologischen Beisatz, nur daß der Gedanke, wie doch der Schöpfer Alles so gut gemacht, nicht philiströs und lehrhaft ausgesponnen wird. Saugt Goethe frische Nahrung, neues Blut aus dieser Welt, am Busen der Natur ruhend, so preist Klopstock in derselben Zürcher Landschaft die Ersinderin Natur, um über ihre Pracht den Menschen zu erheben, der den großen Schöpfungsgedanken noch einmal denkt. Ühnlich personisicirt die schöne Ode "Friedensburg", die dem nordischen See eine herrliche Strophe weiht, die Natur als wandelnde Schmüderin.

Seine patriotische Lyrik hat in ber ersten Zeit einen verheißungs.

vollen Anlauf genommen, der nicht nur ohne Fortgang blieb, sondern später geradezu verläugnet ward. Erst ist Friedrich der Große Klopstocks Fürstenideal. Dann trennt der deutsche Sänger sich von dem "Fremdling im Heimischen", dem Freunde des Henriadendichters, der fromme Messiassfänger von dem königlichen Freigeist, um den Dänenkönig als gläubigen Friedenssürsten zu seiern. Diese Gründe hätten sür Klopstock ausgereicht; aber sein eigener verletzter Stolz, die Mißachtung seiner christlich-germanischen Dichtung schürte die Flamme zum hestigsten Auslodern: "Du erniedertest dich Ausländertöne nachzustammeln, dafür den Lohn zu ernten: selbst nach Arouets Säuderung bleibe dein Lied noch tüdest." Man halte dagegen Lessings, Gleims, Goethes Undesangenheit.

"Ariegslied zur Nachahmung bes alten Liebs von ber Chevy-chafejagb" nennt fich ein ftraff in reimlofen iambischen Bierzeilen gehaltener, traftiger und popularer Sang, ber ben siegreichen Breugentonig als beften Mann im Baterland verherrlicht — bie fpatere Fassung fest Beinrich ben Bogler an Friedrichs Stelle. So wendet Rlopftod fich eigenfinnig von einer im besten Sinne politischepatriotischen Lyrit ab und läßt auch die volksmäßige, ber englischen Ballade abgewonnene Form wieder fallen, mabrend Gleim fie aufhebt. Gegen ben verwälschten König ruft er ben Befreier Arminius aus dem Dunkel ber Borzeit ans Licht, fo daß schon 1752 bas allzu feurige Duett "Bermann und Thusnelbe" auf die barbischen Oben und bie Barbiete vorbeutet. In bemfelben Jahr entfteht bie Dbe "Die beiben Musen", die in abeliger Form einen nationalen Chrgeiz athmet, ber fväter in litterarische Engherzigkeit umschlagen follte, boch unvergeflich ben "beutschen Süngling" und bas "beutsche Mäbchen" mit eblem Ibealismus nahrte. Der Stoly that auch im Überschwang gute Wirkung, und bas einfache Wort an fein empfängliches Deutschland: "Sei nicht allzu gerecht!" behält den vollen Ton.

1752 tritt auch Alopstocks Liebessprik in eine neue Phase. Meta wird seine Braut, und die Ciblioden bezeugen im Gegensate zu den vergebens schnachtenden Fannhoden erwiderte Liebe. Trotz der in Metas Briefen an Gisekes seltsam hervorspringenden Sinnlichkeit des Paares noch mit frommen Tugendgedanken belastet, aber ohne Weitschweifigkeit, überhaupt von durchgebildeter Form, sind sie Urkunden eines echten, dankbar genossenen Glücks, aber auch sie meist zu allgemein gehalten. Das anakreontische Motiv der in Rosen schlafenden Schönen vertritt oder maskirt

mehrmals die wirkliche Gelegenheit. Einmal jedoch findet der Gestrenge hier den Zauber der Grazie im kleinen Lied, das Schubert entzückend componirt hat. Es heißt "Das Rosenband" (December 1753):

> Im Frühlingsschatten fand ich fie, Da band ich fie mit Rosenbanbern: Sie fühlt' es nicht, und schlummerte.

Ich fah fie an: mein Beben hing Mit biefem Blick an ihrem Beben: Ich fühlt' es wohl, ich wußt' es nicht.

Doch lispelt' ich ihr sprachlos zu, Und rauschte mit den Rosenbandern: Da wachte sie dom Schlummer auf.

Sie sah mich an; ihr Leben hing Mit biefem Blick an meinem Leben, Unb um uns warb's Elysium.

Nie ist Klopstock, den Meta so "wild" und so "süß" nennt, früher oder später etwas so Lyrisches gelungen. Keine Reslexion stört, die Form ist von seltener Annuth, die Responsion reizvoll und zwanglos, aber wir vermissen den Schmuck des Reims.

Schon die erste Periode strebt also nicht durchweg nach antiker Hobeit: balladenmäßig erscheint das Ariegslied, gesucht einsach die Trauerode "An den König" (Die Königin Luise), graziös wie die griechische Anthologie oder Einiges von Hagedorn und Göt "Das Rosenband"; doch ist strophische Fassung Geset und classische Strenge der Form Regel.

Die zweite Periode burchbricht biese Strenge. Alopstod hatte, sehr unähnlich seinem lieben Gisede, ber die Haussran alljährlich mit Geburtstagsoben beglückte, während ber Ehe die Leier ruhen lassen. Er nahm sie nach Metas Tod nicht wieder in die Hand, sondern griff zur Harse, zur Telyn. Danach müssen zwei große Gruppen geschieden werden: die Hymnen und die bardischen Oden. Jene gediehen besonders in der Zeit, wo Alopstod ein eifriger Mitarbeiter des von dem Psalmendichter Cramer heransgegebenen "Nordischen Aussehers" war. Der große Cyclus meist religiöser Dithyramben zeigt anstatt der Strophen freie Systeme, die später willtürlich nach Bierzeilen abgetheilt worden sind. "Geistliche Lieder" für die Gemeinde mißlangen völlig; was Klopstod aber, einzelne Bendungen der Psalmen ausgreisend, im frommen Dithyrambus zu leisten vermochte, beweist vor allem "Die Frühlingsseier", deren schöne Gewitterschilderung der

junge Goethe mit Recht bewunderte. Hat hier die Naturempfindung einen pietistischen Anflug, so lehren die Eisoden, welchen kühnen Aufschwung sie durch Alopstocks nordischen Aufenthalt gewonnen hat.

Die sprachlichen Bagniffe ber erften Epoche werben nun weit überboten. Indem die Oben Sulamiths Chore, Bragas Schwung, Alfaios' Tone, Offians Mufit vereinen follen, entfteht nicht felten ein Mifchmafc ber Stile. Immer Grokeres beischte ber musitalische Dichter, ber einen Glud als Componisten fand, von der pathetischen Declamation, und Berber forberte solche Ubung für jebe beutsche Schule. Rlopftod's wortbilb. nerifche Rraft, fein musikalisches Gebor, bie Berechnung ber Responsion, bie Runft ber poetischen Berioben und ihrer Glieberung nach Berstheilen, bie ungemein eindringliche Accentuation ber Machtwörter sind noch im Runehmen begriffen. Es gelingen ihm großartige Tonwirfungen, wie bie, bag er in ben brei letten Strophen ber "Warnung" auf ein "bie Bage klang" ein anschwellendes "bie Wage klang, klang" und bas Fortissimo "bie Bage, bie Bage, bie furchtbare Bage flang" folgen läßt. In ben erften Fassungen ber Oben ftoren uns prosaische Unebenbeiten, bie ber Meister ber gehobenen Dichtersprache, barte Betonungen, bie ber Entbeder von Hoche und Tiefton nicht länger bulben konnte. Um ben Fortschritt ber Ausgabe von 1771 zu ermeffen, vergleiche man 3. B. die lette Strophe ber "Dbe an Daphnen" mit ihrer Umarbeitung "An Fannp":

> Fließt unterbessen, fließt, melancholische Stunden, vorüber! Reine von Thranen leer! Reine ber bangen, schwermuthsvollen Zartlichkeit leer! Und umwölkt, und bunkel!

Dafür 1771:

Rinn unterbeß, o Leben! Sie kommt gewiß Die Stunde, die uns nach der Cypresse ruft! Ihr andern, seyd der schwermuthsvollen Liebe geweicht! und umwölkt und bunkel!

Einige Male jeboch ist ber Einbringlichkeit zu Liebe bas Ebenmaß 1771 gestört und erst 1798 wiederhergestellt worden.

In der zweiten Periode wurde der Stil des Sprachgewaltigen oft zur Manier, streifte die Kunst an Künstelei. Da rauscht und braust alles. Mit dem Rheinfall wird der deutsche Sang verglichen. "Den Gedanken, die Entzückung, treffend und mit Kraft, mit Wendungen der Kühnheit zu sagen, das ist, Sprache des Thuiskon, Göttin, dir ein Spiel." Ober:

"Tausenbfältig und wahr und heiß! ein Taumel, ein Sturm! waren die Töne für das vielverlangende Herz". Laut rühmt er sich dieser neuen machtvollen Sprache und Metrik. Allerdings wird der Eislauf in treff- lichen Choriamben gemalt, und friegerischer Ansturm beslügelt die Versstüße des Schlachtgesangs ("zu der vertilgenden Schlacht und dem Siege den Besehl rief"), aber wir ziehen die alte classische Form diesen Wagnissen, mögen sie auch oft virtuos durchgeführt sein, vor und denken beim darübersgedruckten metrischen Schema an Hacinth Hirsch als Leser Platens.

Der Lehrling ber Griechen murbe jum Barben. Er erhob Offian über Homer, schmähte ben Barnag und wollte flatt bes Lorbers ben Eichentrang im Sain tragen. In biefer Krantheit entstand eine große Reihe von Oben, worin ungeniegbare Barbenschrullen bas Bortrefflichste schädigen. 1767 ift das Jahr, wo "Bragar", "Terna", "Wir und Sie". "Der Sügel und ber Sain" u. f. w. geboren und Jugendoben vermummt wurden. "An bie Freunde", nach herber ein mahrhaft Bindarisches Gebaube, marb jum "Bingolf", ABon jur Barbale, bas Glud bes Elpfiums zur "Freud' in bem Hain Walhalls". "Wo Mythologie vorkommt, ba ift es teltische, ober bie Mythologie unserer Borfahren." Welche Berwirrung! Reltisch ift nicht altnorbisch, altnorbische Mythologie ift nicht beutsche. Solches Unbeil stifteten Mallets Monumens de la Mythologie et de la Poësie des Celtes et particulièrement des anciens Scandinaves. Und jeder gebilbete Deutsche fennt Bebe, niemand Gna. Darum muß Klopftod bem Berftandnis feiner vaterlandifch fein wollenden Lyrik burch Fugnoten zu Bilfe tommen wie Gerstenberg burch ein Lexifon!

Die britte Periode wendet sich erfreulich vom Barbenthum ab und kehrt zu den Griechen heim. Manches neue Stück des alternden Dichters tönt wie ein heller Nachklang aus der Jugendzeit seiner Lyrik; manches frühere Gebild empfängt durch den unermüdlich bessernden Redactor die letzte Weihe. Fünfzig Jahre lang hat er die Feile gerührt, zwei Menschenalter hindurch den jugendlichen Idealismus fortgetragen; natürlich "disweilen versteint, auch nicht jedwedem genießbar", wie Platen von Klopstocks "erhabener Odenbeslüglung" sagt. Nur ein Beispiel der Versteinerung. Einst hob Klopstock an: "O du der Traube Sohn, der im Golde blinkt" — jetzt räthselt er vom Johannisberger und vom Capwein:

Alter Bater Johann, gurne mir Deutschen nicht, Daß ich bie Tochter Conftantia Lieber (barf ich es auch, barf ich bas trunkne Wort Wagen?) lieber fie trinke als bich.

Leidig ift nur die der französischen Revolution geltende Rügedichtung: er gesteht empört seinen "Frrthum" ein, überschüttet Marat und Robespierre mit Schmähungen und verliert auch durch Wortungethüme wie "Alubbergmunicipalgüllotinoligokratierepublit" den classischen Stil.

Die Ausgabe von 1771 mit dem lakonischen Titel "Oben" und der stolzen Widmung "An Bernstorss", das erste Glied einer Kette litterarischer Großthaten (1772 Emilia Galotti, 1773 Göt von Berlichingen, 1774 Die Leiden des jungen Werthers u. s. w.), lieh Genießenden und Schaffenden einen gleichen Aufschwung. Antike Strophen dichtet Hölty, Boß; Dithyramben Goethe, Friz Stolberg. Doch das Reich des Odengewaltigen war von keiner Dauer, denn wer dem Bolkslied lauschte ward der nur pathetischen, unsinnlichen Oden satt und zog das "Sah ein Knab' ein Rösslein stehn" der Ciblipoesie vor.

Es war sehr einseitig, das Ideal der Lyrik nur in der hohen Ode zu suchen und speciell Horaz als alleinseligmachendes Muster aufzustellen. Was Klopstock mit Einschränkungen sagt: "Man kann den Werth einer Ode nicht besser ausmachen, als wann man frägt, würde Horaz diese Materie so ausgeführt haben? Das Wesentliche, was die lyrische Poesie fordert, dem sich selbst ein Originalgenie unterwersen muß, dies Wesentliche hat Horaz durch sein Muster sestgestellt", das behanptet Ramler kategorisch und legt der Lyrik eherne Fesseln an, die ihr erst Herber und Gerstenberg wieder abnehmen.

Ramler war ein vornehmer Übersetzer, ber seinen Horaz kannte und auf gewählte Sprache, saubere Verse hielt; aber was er schuf vertrat nur in beutscher Sprache die bisher lateinisch abgefaßten Gelegenheitscarmina. Ohne jeden inneren Beruf, obgleich ihn seine Mutter "unter den zärtlichsten Gesängen heller Rachtigallenchöre" empfangen hatte, kam er nie über exercitienhaste, frostige, mühsam herausgepreßte Poemata hinaus, sammelte Lesefrüchte, flickte Horazische Lappen zu kleinen Teppichen, sagte das Nüchternste pompös und mit einem mythologisch allegorischen Aufwand, der gleich einzelnen Versspielereien an das siedzehnte Jahrhundert erinnert. Seine preußisch patriotischen Bemühungen lassen uns heut ebenso kalt wie einst Friedrich den Großen. Anderseits sinkt diese Stelzenpoesie dis zu Rassee und Rauchtoback herab, zum Thema alter burschisoser

Sanger. Ob er eine tobte Bachtel, Gleim eine tobte Nachtigall, die Rarschin einen todten Ranarienvogel betrauert, wir boren nur matte Rachahmung bes Catull. Ramler hat überall blog erperimentirt, in ber Obe. ber Poplle, ber Cantate; fogar bas Barbifche wird gestreift, und feine Teutoniba schmäht bie verbuhlte Gallinetta um fo grundlofer, als Ramler in der Afthetif frangöfischen Lehren nachhinkt. Wie ihm Alopftocks Empfinbungefülle, fo fehlt ibm ber mächtige Abpthmus ber vathetischen Rebe. Claubius nennt einmal Rlopftod's Oben feurige Roffe, bie zur Begeisterung wiehern — Ramler, sagen wir dagegen, reitet nur die bobe Schule. Rahme Correctheit ift sein Ibeal. Beil er Bers und Sprache rein hielt und feinen äußerlichen Fehler burchließ, war er Manchen ein willtommener Revisor und galt weit über Verdienst als Meister ber Form, ber er nicht In ber Form liegt allerbings seine Tugend, benn auf Sauberkeit hat er bie Deutschen achten gelehrt, so bag noch bie Göttinger anfangs biefe Mufter aufschlugen. Aber Corrector, nicht Kritifer, abnte Ramler nichts von bem Recht ber bichterischen Individualität, meinte, bag Alles erft burch ihn in Schick gebracht werben muffe, schor Alles über einen Ramm, versificirte, ftrich, interpolirte, so bag mehr als ein Dichter tabl und entstellt aus biefer Barbierbube berausfam.

Rlopftod ift ein Dichter, Ramler nur ein fünstelnder Nachahmer, wie auch Willamow dionysische Bergudung nie gefühlt hat.

Eine große Masterabe war aufgethan, in ber willig ober unwillig Hageborn, Uz, Ramler, Lange ben Horaz, Klopftod Pindar und Homer, Bachariä den Ovid, Wieland den Lucrez, Lessing den Catull, Gerstenberg den Altiphron, Gesner den Theotrit, Gleim Anakreon und Tyrtaios agirt. Erwünscht stellt Frau Anna Luise Karsch sich als Sappho ein, giebt aber nur einen traurigen Beweis für den Zwang und Trug der damaligen Berliner Kunstpoesse. Hätte man sie in Frieden ihrem Reimbrang genügen lassen, so wären wohl nebst vielen einsachen und einfältigen, sprachlich und prosodisch schnitzerhaften Berseleien auch ein paar hübsche Lieder ans Licht getreten. Jeht ist die Karschin durch Kamlers Schuld eine komische Figur in unser Litteratur. Nicht so sehr mit ihren Reimepisteln und Bettelbriesen, als gerade durch ihre hohe Poesse. Jenes entspricht ihrer Bildung und Bermögenslage, dieses ist schlechthin lächerlich. Die arme Dorspoetin muß in Berlin unter Sulzers Anleitung Milton und Bodmer lesen und auf Kamlers Beschl bei Griechen und Kömern in die

Schule gehn. Da ihr Patron die Losung ausgiebt: "Sie gleicht der Sappho", spricht sie bald selbst von ihrer "ganz Sapphischen Brust" und geniest Sapphischen Ruhm, dis Herder ihr mit der wahren Sappho zuruft: "Du hast ja nie Rosen gepflückt auf den Pierischen Bergen, wo die Musen und Grazien wohnen."

Als gezwungene Horatianerin muß sie von Meergöttern, Nymphen, Barzen und Jovis Blig singen, aus dritter Hand erwischte Horazphrasen in Umlauf setzen, Moschos, Pindar, Anakreon citiren, Friedrich
ben Großen mit Cyrus vergleichen, Uz im Metrum seiner Frühlingsode
grüßen, Gott Brockesisch-Reistisch in der Natur preisen, aller Kenntnis
einer gewesenen Biehmagd zum Trotz arkabische Landschaften mit Geßnerischer Staffage bevölkern, einen biederen Landmann als "weißen Schatten
auf des Olympus Höhe" anrusen, den Garçon Gleim mit Liedern voll
bräutlicher Sehnsucht verfolgen und endlich nach all dem nüchternen oder
schwülstigen Firlesanz erklären: "Süßtönend sang ich der Seele Gefühl!"

Wenn eine der beliebten Parallelen von fern ein inneres Recht hat, so ist es die von Gleim und Tyrtaios. Als Gleim den anakreontischen Kranz mit der Grenadiermütze vertauscht und die deutsche Studenpoesie in den Lärm des Lagers und der Schlacht schieft, glücken ihm politische Lieder in knapper kräftiger Sprache, im Balladenmaß Englands, das ja Klopstock zuerst, doch nur mit einem Probestück, eingeführt hat und Weiße nicht allein sür die abgeschmackten Amazonenlieder, sondern auch sür seine Tyrtaiosübersetung, Lavater sür Schweizerlieder benutzte. Wir stimmen heute nicht mehr in Lessings und Herders unumschränktes Lob der Grenadierlieder ein, aber sie sind uns ein Denkmal preußischer Dichtung, Urkunden ans "Friedrichs Säculum".

Leffing fand in ihnen ben Ton ber alten Barben und ben Weg ber alten Stalben.

Gerstenberg, ber mit "Tänbelepen" und "Kriegsliebern eines königlich bänischen Grenabiers" als Gleimianer begonnen hatte, liefert in anmuthiger Form sein kurzes Stalbengedicht, das durch ben sentimental-religiösen, weichlichen Ton im benkbarsten Gegensatz zum nordischen Geiste
steht: Thorlaug klagt nicht über die Entthronung der alten Götter,
sondern psalmodirt gerührt mit, da fromme Gesänge Cramers erschallen.
Als sollte gleich aller Neugewinn auf einem Fleck gesammelt werden,
sind hier skandinavische Götternamen und berlei angehäuft. Deshalb

bedarf das Gedicht eines erklärenden Lexikons! Argerlich schreibt ber junge Goethe: "Gerftenberge Stalben batt' ich lange gern gelesen, wenn nur bas Borterverzeichnis nicht ware." Ingrimmig außert er fich gugleich über bas verlogene Kriegsgeschrei. Dieser Protest ist vor allem auf ben Bittauer Barben Rretschmann gemungt. Der fachfische Bafferpoet, ein bochft burftiges Ingenium, bat feche Banbe mit allen moglichen miklungenen Bersuchen gefüllt, salzlosen Epigrammen, trivialen Liebden. Briefen, Tobtengesprächen, geiftlichen Boefien, Prosafabeln und platten Bon Gleims Manier ging er gum Barbismus über unb Luftivielen. behandelte rhapsobisch, lyrisch-episch Themata Rlopstocks: 1769 "Der Gefang Rhingulphs bes Barben, als Barus erfchlagen mar", 1771 "Die Rlage Rhingulphs bes Barben" über hermanns Tob. Im erften Bande ber Werke geht biefem unerträglichen Gefdreibfel ein curiofer Auffat "Über bas Barbiet" voraus. Der altgermanische Name war eigentlich Barben: icon bie Barben reimten! Man tonne fich einen barbifchen Anatreon, einen barbischen Rleift, einen barbischen Horatius Ramler benten; und burch verschiebene Barbepen auf ben Frühling, auf Rleifts Tob u. f. w. erhartet Kretschmann seine fühnen Gage. Ahinaulph und Denis-Sined preisen einander um die Wette. "Gesang" und "Rlage" bringen einen fehr fabenscheinigen Patriotismus im Sundetrab gereimter Dann und wann spornt ber Sachse ben fteifen Rosinante burch ein lautes "Ha" zu einem kleinen kriegerischen Galopp an: "Ha, da liegen sie ja, die Legionen erschlagen".

Gegen so stägliche Barbeien sind Klopstods Barbiete Rheinwein gegen Kosent. Wie seine versehlten alttestamentlichen Dramen äußerlich zu den religiösen Dithyramben, so stehn die Barbiete zu den bardischen Oden der zweiten Periode. Diesen Halbbramen gebricht jede Technis, benn ohne Handlung, Plan und Berstand werden rasch hingeschriebene Scenen locker verknüpft, wie denn Alopstock den "David" mit Fragmenten des dritten Actes packt und "Salomo" und "David" zugleich bearbeitet. Im "Tod Abams" sind die sentimentalen Arabesten alles. Ungleich höher an litterarhistorischer Bedeutung erscheinen die Bardiete. Der Bardiet ist freilich eine luftige Sattung, denn der barditus, von dem Tacitus im dritten Capital der "Germania" und Ammianus Marcellinus berichten, war ein mächtig anschwellender Schlachtrus oder Schlachtgesang, Bartrede genannt wie der Donner Thors Bartrede heißt oder Schildgeschrei, keines-

Digitized by Google

wegs Barbengesang. Die Barben sind ein keltischer Sängerstand und haben in Deutschland, das überhaupt keinen Sängerstand kannte, gar nichts zu suchen. Freilich trägt Alopstod nicht die erste Schuld an dieser salschen Übertragung, wohl aber an der Ansbildung und Verbreitung eines Gespinstes, das noch die Lyrik des Freiheitskrieges und der Burschenschaft beiert. Alles, was Alopstod in seinen Oden über Hain und Barben vorbringt, ist aus der Luft gegriffen. Ob Bodmer sein Leben lang die Barden schmäht oder Alopstod sie seit 1767, sehnsüchtig nach ihren Gesängen und den Handschriften Karls des Großen, verherrlicht — Reiner von Beiden trifft Thatsachen. In der Ode "Sponda" klagt Alopstod:

Doch ach verstummt in ewiger Nacht Ist Barbiet! und Stosliod! und verhallt Euer Schall, Telyn! Triomb!

Er ruft "ber Barbiete vaterländischen Reih'n", um in einer Anmerkung ganz willkürlich zu beuten: "Barbiet . . barditus. Der Barbiet nimmt die Charaktere und die vornehmsten Theile des Planes aus der Geschichte unserer Vorsahren; seine selteneren Einrichtungen beziehen sich sehr genau auf die Sitten der gewählten Zeit und er ist nie ganz ohne Gesang. Der Inhalt muß aus den Zeiten der Barden sehn und die Bildung so scheienen."

1769 trat die "Sermannsschlacht", 1784 "Sermann und die Fürsten", 1787 "Bermanns Tob" ans Licht, theilmeife nach viel alteren Entwurfen. Reiner biefer "Barbiete für bie Schaubühne", lebenbe Bilber aus bem beutschen Alterthum mit verbindendem Text und Barbenmufit, bat die Scene beschritten; Schiller erflart fogar ben erften fchroff genug als ein taltes, bergloses, ja fragenhaftes Product für völlig unbrauchbar. Niemand aber tann läugnen, daß die "Bermannsichlacht" patriotisch gewirkt und bag ihr Schöpfer fein Baterland beiß geliebt bat. "Gin Deutscher, was das ift, geiftvoll, offen, ichnell, fühn, entschloffen das Borbild jeder europäischen Ration zu fein. Ich bin unfäglich ftolz auf uns." Den Befreier Arminius hat Ritter Hutten zuerst nach dem Drucke der "Annalen" bes Tacitus in einem ftolgen Dialog gepriefen, Lobenftein gum Belben eines Romans, 3. E. Schlegel im Alexandrinerftud jum fentenziösen Rhetor gemacht. Schönaich und Wieland folgen mit Epen. Schlegel sowohl als Möser entwidelt teine patriotische Sige. Bon Schlegel wird Klopftod ben erften Anftog erhalten haben, und es mag weiter fein Bufall

fein, bag er ein Jahr nach Schonaich, nämlich 1752 in "Hermann und Thusnelbe" bie Situation, ba ber Sieger bluttriefend wie ein brunftiger Wolf ber Sattin naht, ergriff. Die Dbe grenzt als Bechfel icon an ben bramatischen Dialog. Fortan svielte Bermann in ben Oben eine aroke Rolle, bis Rlopftod fich endlich im Barbiet genügte. Doch er wußte wenig vom germanischen Alterthum; und ba es seinem Ibealismus fern lag, wie Grabbe Hermanns Behausung als Bauerngehöft ber rothen Erbe, wo ber Schweinejunge bas Tischgebet spricht, aufzufaffen, so fabulirt er fich ein Rebelbeim ausammen. Er mabrt die Einheit bes Schauplages: am Druidenaltar fteht Thuenelda mit ben Jungfrauen und bem Barbenchor. Die Schlacht erfolgt nicht auf ber Bubne, wird aber in tampflied. mäßigen leibenschaftlichen Schilberungen vergegenwärtigt. Das Gebicht ift reich an großen Momenten und besonbers in rein lyrischen Bartien padenb. Einzelne Bilber: ber Helbentob bes Barbentnaben, eines derustischen Georg, Siegmars hinfterben, Siegmund die romische Priefterbinde weawerfend, imponiren uns noch heute. Hermann und Thusnelde find so feurig wie in jener Dbe; hier erft wird die Situation ausgebeutet. Aber ber Gine Gefang ber "füßen Alten" bei Rleift, Dies ernfte "Wir litten menfchlich feit bem Tage", wirft boch mit seinem Beitgehalt viel wuchtiger als bie lyrische Berebsamkeit ber zubem seltsam gelehrten Barben Rlopftock. Manches bleibt talt und ftarr, wie hermanns Richtbeachtung bes tobten Baters ober bie Graufamfeit ber Bercennis. Die Scene, wo ber Renegat Flavus um Gnabe fleht, ift tahl, und die Rolle bes Segest rein episobisch abgethan worben.

Die beiben späteren Bardiete, dem ersten an Schwung und Temperament so ungleich, gingen spurlos vorüber. Die Deutschen schwärmten lieber mit Marquis Posa, wenn sie ihrem politischen Jbealismus einmal einen guten Tag bereiten wollten.

Eine Frucht bes Barbismus ift auch bas wunderliche Buch von 1774: "Die deutsche Gelehrtenrepublik. Ihre Einrichtung. Ihre Gesehe. Geschichte des letzten Landtages. Auf Besehl der Albermänner durch Salogast und Wiemar. Erster Theil." Schon Bodmer hatte 1749 eine Gesellschaft ausgeheckt, die aus Singern, an ihrer Spitze sechs Orthaber, und Gästen bestehn und sich jedes vierte Jahr am ersten Mai auf der Wartburg versammeln sollte. Rlopstock dagegen singirt, es gebe seit Urzeiten eine Gelehrtenrepublik mit streng aristokratischem Regiment, sester Berfassung, Gesetzen, Behörden, Landtagen, zunstmäßig gegliedert: vier ruhende, elf wirksame Zünfte. Albermänner stehn an der Spige. Die Genossen sind unabhängig von den Buchhändlern, wonach ja auch Lessing, Bürger und Andre trachteten; eines der wenigen praktischen Ziele dieses Werks, das mit seiner genauen Eintheilung in Druiden, Drittler, Freie, Anechte u. s. w. in Kinderei ausartet. Das Boll, der "Böbel", ist nur durch den "Schreier" närrisch vertreten. Für Bergehen sind seltsame Strassen sestgeset: man muß den Hund tragen, es giedt sogenannte Rümpfer und Höhner; doch als hoher Lohn winkt der Trunk aus der Schale, das Eichenblatt, der Hügel. Kritiker und Scholiasten, Philologen und Philosophen sind in dieser Republik übel gelitten. Lehrgebäude werden verbrannt, die Erdauer über die Grenze spedirt. Eine Menge historischer Anekdoten bildet, zum Preise teutscher Krast gesammelt, die "Denkmale der Deutschen".

Für ben Dichter fällt aller Nachbruck auf Nationalität und Originalität in Anschauung und Erfindung; auch bier bie Losung: gurud an Luthers Schriften als bem Born ber Sprachtraft. Niemand soll fich mehr an ausländischen Schriften berauschen, boch wird die Nachabmung ber Griechen immerbin milber bestraft als die ber Romer. Rlopstod weiß nichts vom fegensreichen geiftigen Bertehr ber Culturvöller, sondern will fein Baterland mit einem Schutwall umgeben. Deshalb verwirft er Wielands gesammte Broduction in Bausch und Bogen: "Bundergeschichte. Es war einmal ein Mann, ber viel ausländische Schriften las und felbft Bucher schrieb. Er ging auf ben Krücken ber Ausländer, ritt bald auf ihren Roffen, bald auf ihren Rofinanten, pflügte mit ihren Kälbern, tangte ibren Seiltanz. Biele seiner gutberzigen und unbelesenen Landsleute bielten ihn für einen rechten Bunbermann. Doch etlichen entging's nicht, wie es mit bes Mannes Schriften eigentlich zusammenhinge; aber überall tamen fie ihm gleichwohl nicht auf bie Spur. Und wie konnten fie auch? Es war ja unmöglich, in jeben Ralberftall ber Auslander zu geben." Rur vollen Freiheit und Würde bes Dichters gebort aber auch, daß er teine Faction ftiftet und keiner Schule sich anschließt — nahm Rlopftod benn nicht bie Göttinger ins Schlepptau? — feinem Mäcen schmeichelt und fich nicht abeln läft.

Die "Gelehrtenrepublit" ist ein leibenschaftlicher Fehbebrief gegen bie Regel: benn ein paar Homerverfe sind lehrreicher als alle Poetiken bes

Ariftoteles und feiner Nachtreter; womit auch Leffing abgetban mare. Das Rind mit bem Bab ausschüttend, spricht Rlopftod über Pritit und Spfteme so maglos, so jugenblich unreif ab wie nur irgend ein grunes Benie. Das neue Evangelium ber angeborenen Schöpferfraft wird am lautesten in bem Absat "Aus bem goldenen Abece ber Dichter" gebrebigt: "Lak bu bich kein Regulbuch irren, wie bick es auch fep, und mas bie Borred' auch bavon bemelbe, daß ohne solche Weaweiser keiner, ber ba bichtet, konne auch nur Einen sichern Schritt thun. Frag' bu ben Geift, ber in bir ift, und bie Dinge, die bu um bich siehft und borft, und bie Beschaffenheit bek, wovon bu vorhaft zu bichten; und mas bie bir antworten, bem folge. Und wenn bu's nun haft zu Enbe gebracht, und talt worben bift von bem gewaltigen Feuer, womit du bein Werk haft arbeitet: so untersuch' alle beine Tritt und Schritt noch Einmal, und mo sie etwa wankend gewesen sind und gleithaft, ba geh bu von neuem einher, und balt folden Bang, ber fart und feft fen. Willft bu bich nach gethauer Arbeit erholen und erluftigen; fo nimm ber biden Regulbucher eines gur Hand und lauf bie und ba bie Narrentheibungen burch, bie bu vor bir findeft." Solche Sate machen Goethes enthusiaftisches Urtheil begreiflich (an Schönborn, 10. Juni 1774). Und gewiß find bie Emancipation bes Dichters, die liebevolle Bflege ber Muttersprache, die hoben Anforderungen an bie Schöpferfraft große Bebanten; gewiß ftedt in ben funterbunten Befeten und Gesprächen viel Treffliches über Dichterwort, Betonung und Declamation; boch Alles wird nur angebeutet und tritt oft in ärgerlicher Mummenschang auf. Diefe Grillen, Spielereien und frostigen Scherze, in einem gespreizt alterthumelnben. Luthers ferniges Deutsch unfreiwillig parobirenben Stil vorgetragen, find eines ausgewachsenen Schriftstellers nicht würdig. Darum konnte bie "Gelehrtenrepublit" wohl noch die Sympathie des jungen Geschlechts finden, mabrend Berber fie als kindisch bei Seite warf und Lessing schwieg. Im großen Bublicum, bas eifrig subscribirt und sehnsuchtig auf Rlopftode Boetit gewartet batte, machte fie völlig Fiasco, wie Goethe bas in "Dichtung und Wahrheit" fo bubich, auch fo schonend erzählt. Es blieb trot manchen Anfagen zur Fortführung bei bem ersten Theil. Alles zerrann: Joseph II. gründete keine beutsche Akademie, fein Theater mit Lessing und Gerftenberg als Leitern; ber Göttinger Bund lief auseinander: auch ber Markgraf von Baben erfüllte bie Soffnungen nicht, die Rlopftod noch in ben achtziger Jahren in ihn setzte.

So ging es bergab mit Rlopftod's Ruhm. Seine abnungsvollen Dilettantenarbeiten über Bersfunft und Sprache, die bier nicht untersucht werben follen, seine bose phonetische Rechtschreibung fanden geringes Augenmert. Gine Heliandausgabe tam gludlicher Beife nicht zu Stande. benn Rlopftod mochte nach Bodmers Art Herameter in ber Sprache Otfrieds und althochbeutsche Druideninschriften schmieben, zum Philologen war er verborben. "Rlopftod", fagt Jacob Grimm, "waltete in ber neueren Sprache und fühlte mitunter in die altere hinein". Das Bolksepos ber "Nibelungen", die "beutsche Ilias" blieb ihm fremd, mahrend fein homerftudium gebieb. Auf bem Gebiete ber Metrit ichlug ibn Bog. Die "Grammatischen Gespräche" wies B. Schlegels feiner Dialog "Die Sprachen", ber bas "Athenaum" 1798 eröffnete, gurud. Rlopftod war einsam und febr verftimmt gegen bie neue Beit, die er nicht begriff. Mit bem Gigenfinn eines fruh verwöhnten greifen Runftlers, bem fein Lambden beller zu leuchten ichien als alle neuen Lichter, und mit feiner verbangnisvollen, bes Fortidritts unfähigen Bilbungsichwäche ichok er ftumpfe Bolgen auf die Usurpatoren, nannte Rants Philosophie ein icholaftifches Ubel und ichalt über bie reifften Werte Goethes und Schillers. soweit sie an seinen Molirschemel brangen.\*)

Er hatte sich überlebt; doch tröstlich ist uns beim Abschied, daß sein Entschlafen den Wecker der Empfindung und Dichtersprache vor allem Bolk erhob und der Patriarch wie einer der Großen dieser Erde zur letzten Ruhe getragen ward.

<sup>\*)</sup> Bgl. auch die interessanten Auszeichnungen Acerbis, Deutsche Rundschau April 1894. Den Alten schildert uns B. v. Humboldt 1796 (Tagebuch S. 97). Am Grabe zu Ottensen hat selbst Heine fromm gestanden: "Meine Seele war da unten tief, Wober heilige beutsche Sänger schlief" (an Sethe, 6. Juni 1816; dazu Ester 4, 114; aber 4, 533 und 2, 483). — Compositionen: Max Friedländer, Das beutsche Lied im 18. Jahrhundert 1902 II 123 ff. Porträts in Lichtwarks schönem Wert "Das Bildnis in Hamburg" 1898 I.

## Ein Höfling über Alopstock.

(1879.)

David Friedrich Strauß hat es 1859, nachdem er ein Jahr vorher Rlopstocks Jugendleben mit geschickter Hand entworsen, nicht verschmäht, für den lehrreichen Aussatz "Rlopstock und der Markgraf Karl Friedrich von Baden" die Denkschrift eines Karlsruher Hosmannes zu nutzen, der, immer sein unsichtbares Complimentirbuch in der Hand, mit den kritischen Mienen eines Ceremonienmeisters beobachtete, wie der vielbergötterte Sänger auf dem glatten Parquet einer gebildeten kleinstaatlichen Residenz seine Füße setze. Da dies nun nicht im zierlichen Tanzschritt, sondern nach derber altdeutscher Art geschah, hatte der Barde schnell bei ihm verspielt.

Strauß durfte seinen Gemährsmann nicht angeben. Seit 1875 hätte man ihn aber errathen können, denn in Reils Sammlung "Bor hundert Jahren" erschien ein Brief des badischen Hofraths und Prinzenerziehers Friedrich Dominicus Ring an Wieland, worin der Karlsruher seinem für derlei Neuigkeiten und Enthüllungen so empfänglichen Collegen allerhand über Klopstock Ausenthalt am markgräslichen Hose vorplaudert, was genau zu dem eingehenden Memoire stimmt: das plötliche Berschwinden, der komische Zwist der Brüder, die Schachwuth, der Bardismus, die Wetterbetrachtungen und leeren Gespräche, der Eigensinn, die Grobheit und — die Unreinlichkeit ("Klopstock und das Zimmer — sahen aus — so kann kein Barde und so kann es beh keinem Barden mitten im Eichenwalde je ausgesehen haben").

Wieland hatte sich in einem ungebruckten Brief vom 2. Juni 1775 Auskunft erbeten mit den bezeichnenden Worten: "Bon Göthen und Rlopstod weiß ich nichts als was etwa von ihnen in Zeitungen steht; Ihre Nachricht von beyden war mir also neu. Warum Alopstod Carlsruh wieder verlassen und wie er à l'insçu de tout le monde (boch nicht auch ber fürstlichen Personen?) zu verschwinden habe belieben können, darüber möchte ich mir wohl (wenn Sie Lust und Muße hätten mir dieses kleine Freudchen zu machen) einen kleinen Commentar erbitten. Übrigens ist es etwas ganz natürliches, daß Geister verschwinden; vermuthlich wird er auch, damit man nicht zweiseln könne zu welcher Classe er gehöre, einen ambrosischen Geruch hinter sich gelassen haben."

Mir liegt ber Bericht vor, ben King "für die Nachwelt beponirt" hat, und ich will ihn, obgleich man einige Stellen schon bei Strauß findet, völlig mittheilen. Nicht im Wahn, damit neue Thatsachen oder Gesichtspunkte zu liesern, doch überzeugt, daß selbst eine solche Hohlspiegelung, eine solche Kammerdienerkritif beachtenswerth ist. Sie zeigt uns nicht nur die Haltung der Höslingspartei gegen den begünstigten Dichter, die durch ein wahrhaft nobles, über kleine Versichse hinweggleitendes Benehmen des Fürsten beschämt wird, sondern sie wirft auch Licht auf Alopstocks Wesen und Treiben. Diese Beleuchtung ist nicht die unsrige, weder Tagesbeleuchtung, noch Fackelbeleuchtung, vor allem keine Totalbeleuchtung; es ist vielmehr, als ob ein kleines Menschenkind mit einer qualmenden Lampe vor eine große Statue tritt, sein Flämmchen an ein paar ungefällige Flecken hält, zugleich aber auch helle Partien mit Ruß beschwärzt.

Rlopstock hat Manchen enttäuscht, der einen ätherischen Sänger erwartete, doch wie Bodmer einen lebenslustigen, anakreontisch angehauchten Jüngling, wie die Karlsruher Schranzen einen "Salopp" sand. Rlopstock hat sich Unarten zu Schulden kommen lassen: wer will das käugnen? Aber auch sie hangen mit großen Eigenschaften zusammen, mit dem freiheitlichen preußischen Stolze, dem Unabhängigkeitsdrang, der in unser Dichtergeschichte so erfrischend auftritt, mit der starken Natürlichkeit, die den Brauch des Eichenhains seierlich in die Lyrik und, mit Scherer zu reden, "turnerhaft" ins Leben einsührte. Was hatte Rlopstock einem Ring zu sagen, der Schrift und Rede buntschedig mit französischen Flittern verbrämte? So solge denn Rings Niederschrift, die, 1786 nach alten Notizen versaßt, sich auf den Winter 1774 zu 75 bezieht. Vielleicht legt ein oder der andre Leser den Straußischen Aussah.

## "Rlopftod in Rarleruhe.

'Klopstock gieng weg (heißt es in einer Beurtheilung einer kurzen Abhandlung: Über Borurtheile des Adels im 12 ten Stück des Journals von u. für Teutschland von 1875) als der vortresliche Markgraf von Baden-Durlach ihn zur Marschallstafel bitten ließ; ich vermuthe nicht aus Berdruß — Denn konnte der Fürst, der wie alle übrigen Fürsten handeln muß, um der freylich vortreslichen Messiade willen das ausheben, worüber alle Fürsten u. Höse als ein Übereinkommen halten müßen? Warum sagt der Berf. nicht, daß er ihm, ohne Dieuste von ihm zu fordern, 600 Gulben gab, um bey sich freyer speisen zu können? 20.

So beift's mit burren Worten im Journal von u. für Teutschland von 1786 Stud V. S. 413. u. alles ift im falschen Lichte bargestellt u. verhalt fich gang anders. Wer fann beffer bavon zeugen als ich? Denn ich wars, der Klopftoden am ersten Abend seiner Gricheinung ben Hofe weil ich ihn ebebem 1752 in Braunschweig bei Prof. Gartnern in Gisetes Gefellschaft icon tennen gelernt hatte - mit mir an bie Marichallstafel nahm, ihn neben mich und so feste, daß er den Fürsten u. die Fürftinn, beren Tafel in gleichem Zimmer mar, im Geficht hatte; ich war's, ber ihm auf fein innständiges Bitten, weil er in allem neu mare, fagte mas er zu thun batte ober nicht, u. über alles Erflarung gab, wofür er auch fchien erfenntlich ju fenn. Stolg fonnte er bier gewis nicht thun, er fpielte eine viel zu unbeträchtliche, zu unerfahrne u. zu wenig an sowas gewohnte Berfon, daß er fich vielmehr über alles Erwarten beehrt glauben mußte u. gewiß mar ers auch; er bat in ber Folge immer mit Bergnugen an biefer Tafel gespeift, u. ebenso als wir balb barauf nach Raftatt giengen, wo ich ihm abermal um fo mehr immer gur Seite gefeffen bin, weil bort bie Maricallstafel in einem andern Rimmer und Etage bes Schlofes gebalten au werben pflegte u. es um ber Cavaliere willen, bie eben nicht alle beaux esprits ober Renner von Rlopftods Berdiensten fenn tonnten, um so nöthiger war; allein alle empressirten sich u. sonberlich bie vornehmren u. bedeutenbern ihm mit Söflichfeitsbezeugungen zuvorzufommen, bie er leiber zu erwiebern nicht im Stanbe ober bagu viel zu ungeschickt war, so bag er öfter auf sich prise gab u. wenn er Autorsftolz hatte boch auch batte fühlen sollen daß er hier am unrechten Orte angebracht mar ober aber er hatte, seiner Welt Menschen und Sof Unkenntniß sich bewußt,

in seiner Clause zu Hamburg unter seinen Speichelledern verschlofen bleiben u, sich nicht zum Schauspiel aufstellen follen; benn reizend, einnehmend u. gefällig ift fein Umgang felbft für ben Gelehrten u. ben ber würkliche wahre Hochachtung für ihn sowie ich bat, eben gar nicht; er ist ein ewiger hartnädiger Rechthaber, ein eigener grammatikalischer immer auf einer Lever baber levernder ennupirender Demonstrator u. Bebant, u. wenn er von was außer seinem Kache spricht, so monotonisch, so langweilig, so gemein und boch wie er glaubt so neu daß man ben ihm alle Geduld verliert und ibm nicht mehr zuhören fann; auch läßt er fich's nicht verbrießen ein Ding, so unbebeutend es auch sehn mag, zehnmal mit Wolgefallen gu widerholen u. vielleicht aus einer gewifen Trägbeit, vielleicht weil er glaubt, es allein zu wiken, emig von Ginerlen zu reben; so bat er uns mit ben Schiffen im hafen zu Coppenhagen so bis zum Edel unterhalten, bag man mehr als einmal versucht werben mußte, ihn zu fragen: ob er benn glaube, allein einen hafen, die See und Schiffe gefehen zu haben. Wahr ift's, er sprach lieber gar nichts - aber ba batte er immer von Hofe wegbleiben sollen; er wollte immer nur Schach spielen und hat mir oft bittere Vorwürfe barüber gemacht, daß ich mich nicht bazu verfteben wolte; allein bier tam er an ben Unrechten; lieber Mann, fagte ich ibm immer. für einen Gelehrten ift bas Schachspiel nichts, überlagen wir bies bem flüchtigen Officierchen, bem flatternben Rammerjunter, bag fie fich wenigftens eine Stunde baben fixiren, schweigen u. uns mit ihren fadaisen verschonen; ber Gelehrte sigt ohnehin zuviel u. wenn er nachbenken will. hat er andere u. für ihn wichtigere Gegenstände als Läufer u. felbst Rönige u. Königinnen bes Schachspiels find; wollen Sie billard spielen, bann bin ich Ihr Mann, bieß ift noch ein Spiel für ben Gelehrten, aber warlich fein anders. Der Markgraf fpielt gar nicht u. ich, fein geringster Diener, spiele auch nicht u. werbe nie eine Karte, nie Bürfel, nie pions in bie Hände nehmen; causons, raisonnons, rions, badinons cela vaut mieux cela desopile la râte, cela nous convient, laissons le jeu à d'autres qui no savent remplir autrement le vide. Aber ich predicte tauben Ohren, benn hartnädig wie ein Gaul ift Freund Rlopftod, faute d'education et faute d'usage du monde u. jum Reformiren ber Welt ift er gant u. gar nicht gemacht, auch ift's ein Glud benn es murbe narrisch Reug herauskommen, weil der Mann nur sich sieht u. Egoist in superlativo gradu. Wenn ich alle bie Scenen wieber porführen follte, in benen ich mich mit ihm befunden u. seine bedauernswürdige Schwäche u. Eigenheiten kennen zu lernen Gelegenheit gehabt habe, wenn würde ich sertig werden? dies me desiceret. Doch ich sehe, ich muß es nun einmal thun u. es für die Nachwelt hier deponiren, damit sie, wenn sie einmal will, wiße was sie über sein schändliches Weggehen von Karlsruhe u. über seine ganze Aufführung zu benken habe u. die Ehre des besten Fürsten, seines Hoses und seiner Gelehrten auf immer gerettet werde.

Oft u. viel batte ber eble würdige Fürst mit mir von Klopftocks Mefiabe gesprochen, oft batten wir Stellen baraus mit Bolgefallen u. verbienter Bewunderung gelesen, aber nie war es weder bem Fürften noch mir eingefallen, ben Mann hieber zu wünschen u. wenn auch sowas von weitem sich regen wolte, so war ich, bes alten de loin c'est quelque chose de près ce n'est rien immer eingebent, ber erfte so einen Bebanken mit einem andern Gegenstande, ben ich aufs Tapet brachte, wieber zu entfernen. Nach u. nach hatte sich ber hiefige Brof. Bodmann, ein geborner Lübeder, ber folglich fehr gut teutsch spricht, bei Serenissimo insinuirt u. fing nun an begen teutschen Borleser zu machen — in keiner andern Sprache tonnte er's fein, benn er verftand feine andere - Molter und ich, jener bes Fürften geh. Setretaire, ich feiner Pringen Lehrer, bie wir gewiß auch teutsch u. auch noch in andren Sprachen lefen konnten. ließen es gescheben, weilen bas Fürstenvorleseramt eben teine so suchenswürdige Sache ist u. ich an meinem Orte nie was mehr zu sehn ambitionirte als ich würklich war u. das fuge ceu pestem την πολυπραγμοσύντη mir immer gegenwärtig war. Bödmann las also bem Fürsten. ber ein aufgeklärter Herr ift u. anben bas ebelfte Berg u. viel Religion bat, bann u. wann einen Gefang ber Meffiabe vor, fprach als Enthusiaft u. pour se faire valoir davantage lobte, was er sabe, daß man es gerne loben borte, wolte fich vielleicht ein Berbienft bei ber gelehrten Welt machen - turg - beredete ben beften Fürften, dag er ihm erlaubte an Rlopftoden zu ichreiben u. ihn zu einem Besuche einzuladen - nun erfolgte ber Hofrathecharafter famt Benfion nicht zu 600 fonbern zwischen 8 bis 900 Gulben u. Rlopftod tam fich für biefe Gnabe zu bebanten. Er logirte bei Bodmann, versteht sich auf bes Markgrafen Roften, wie benn überhaupt dieser Mann sich Zulage an Sage, Borschüße an Gelb ohne Zinnsen, Binnfen für Bermahrung von Sachen, die ihm aus Gründen gum Gebrauche waren abgegeben worden, Diaten für so manche unnuge Luftreisen,

Perpetuirung von Revenüen, die ihm nur auf eine gesetzte Zeit waren eingestanden worden, Geschenke u. Schuldenbezahlungen unter manchen Tituln u. in groser Menge durch Assiduitäten u. Niederträchtigkeiten aller Art zu verschaffen gewußt hat, ohne daß dadurch noch zur Zeit seine Finanzen prosperirt hätten. Sogleich nach der Tasel ward Klopstock vorgeführt u. von Serenissimo auß gnädigste, von Serenissima, die aber an ihrem Orte ihn nie von Hamburg weggelockt hätte u. sowas blos, weil es dem Markgrasen eine kleine Freude u. kleine Zerstreuung zu gewähren schien, hatte geschehen laßen, ebenso u. eben so von allen fürstl. Personen empfangen, am Abend aber ward er dem ganzen Hose vorgeführt, wo denn auch ich, wie oben gesagt worden, ihn complimentirt habe.

Sein Aufzug mar febr armfelig, ein abgeschabnes braunes Röcken boutonné partout, zuweilen ein noch mehr abgetragnes rothes u. wenn er gala machte, ein weißgraues mit goldnen Musquetaireborten, seine Beruge war alt u. übel accommobirt u. immer war sowas an feinem Aufzuge, daß man Mangel an Reinlichkeit nennen mußte; niemand begegnete ihm beswegen weniger höflich. So af er nun alle Tage ben Hofe — an ber Marschallstafel — nicht daß ihn der Markgraf bazu bitten ließ, dieß ist gar nicht ber hieher pagende Ausdruck, sondern er hatte die Gnabe, man ließ ihm die Diftinction angedeiben ober sowas abnliches würde sich beffer hieber ichiden, zumal er ben fürftl. Hofrathecharatter hatte u. eine Gage vom Fürften zog u. also als ein fürftl. Diener anausehen mar, beren feiner mit biesem, u. auch einem bobern Titul, je an biefe Tafel, außer etwa einmal ben einem gang außerordentlichen Falle gezogen wird — welches ich, der ich als unica et sola exceptio a regula soviele Nahre lang an biefer Tafel gespeißt habe, über ein oder etliche mal nicht erlebt habe; aber so schwagen bie Untenner ber Lotalitäten oft mas in ben Taa binein, sans savoir ce qu'ils disent.

Nun sieng Alopstod an sich einzunisten; er besuchte niemand, so gar mich nicht, welches benn von seiner großen Lebensart zeugen kann; wolte er etwas von mir, so schrieb er nicht etwa ein hösliches Billet, sondern auf einen Wisch blos die Sache; ich schickte es ihm jedesmal, bekam aber auch nicht ein Stück zurück, bis ichs nach seinem Abschiede hinter der Thüre, so unter den Trümmern der zurückgelassenen Sachen wieder hervorgesucht u. mir mein Eigenthum so postliminio wieder vindicirt hatte.

Bahrend seines hierseyns erschien mit einem schönen Morgen ber

Chevalier Gluck mit seiner Frau u. Niece: sie waren an mich vom Rath Riebel aus Wien abbressirt u. burch mich bem Sofe annoncirt. Abende nacheinander regalirten sie ben Hof, wo aber außer ein paar Cavalieren. Rlopstoden u. mir niemand admittirt wurde, mit ihrer göttlichen Musik. Der Alte sang u. spielte recht con amore manche von ihm in Mufit gesetzte Stelle aus ber Meffiade, die Frau accompagnirte ibn in ein vaar andern Studden u. Die liebenswürdige Riece fang mehreremale bas Liebchen: 3ch bin ein teutsches Mäbchen bis aum Bezaubern. Rlopftod ftand immer in einer Ede ober sammlete Wepbrauch, movon er febr targ an biefe Leute mas ausspendete; sie giengen mit fürftlichen reichen Brafenten begnadigt von uns nach Baris. Als fie nach Berlauf einiger Beit von bort gurudtamen, lub fie, sowie fie antamen, ber Minifter von Ebelsheim zu fich zur Mittagstafel u. ließ mir fagen, ich möchte auch fommen; ich konnte nicht eber erscheinen als bis die Tafel bennahe zu Ende war: als ich tam, biek mich ber Minifter amifchen ber Mile Glud u. Hrn. v. Münzesheim dem iezigen Hofmarschall Blatz nehmen. kommen eben recht, sagte bas bolbe Mabden, u. sie sollen amischen Srn. Rlopstod u. mir entscheiben. et de quoi s'agit il fragte ich? Ob die franabsische Nation eine liebenswürdige Nation sep ober nicht. Das lette will Rlopftod burchaus behaupten u. nicht nachgeben, ohnerachtet Hr. von Balm hier - er saß zu ihrer Rechten u. war ebebem mehrere Rabre lang in Paris gewesen — u. Hr. von Münzesbeim ihm wiedersprechen. Et vous, Mademoiselle fragte ich. Ach ich tann Ihnen nicht genug fagen, wie ich von gang Baris vom Sochsten bis jum Riedrigsten fetirt u. mit Gnabenbezeugungen, Buvortommungen u. Prafenten überhäuft worden bin. Die Frage ift also entschieden, war meine Antwort: wer die Nation kennen gelernt hat, findet sie mit Ihuen u. uns liebenswürdig u. das ift sie malgré la haine du Nord; mag sie verachten, wer sie nicht fennt, er ist gestraft genug. Das Mabchen ftand auf, fufte mich auf beibe Baden; lieber Ring, fagte fie, Sie find mein Mann; auf Rlopftoden warf fie einen Blid voll Mitleiben; alle applaudirten u. ich machte Rlopftoden ein Schnipschen: apprenez cher poëte, sagte ich zu ihm, à mieux juger les nations et à faire le complaisant vis à vis le sexe. O das dachte ich wol, war seine ganze Replik u. er blieb hartnäckig nach wie vor.

Nach einiger Zeit gieng's nun nach Rastatt, Alopstock logirte au rez de chaussée linker Hand wenn man ausm innwendigen grosen Schloß-

plat steht, nabe bey ihm Hr. von Sbelsbeim die Hofbamen u. vornen binaus andre Cavaliere. Über ihm gnäbigste Herrschaften u. meine Benig-Der quäbigste Fürst besuchte ibn jeden Morgen, Freund Dichter burfte in ber Schlafmuge u. im Schlafrod bleiben, er trieb's fo weit, bag er mit einem Ruf sich auf ben Sit bes Seffels ftutte u. mit bem Leib auf die Lehne, ber Fürft ließ es geschehen, unterhielt sich immer lange u. liebreich mit ihm u. gieng bann weiter; fo tamen auch andre Damen, Cavallere, ich zu ihm, er war ganz ungenirt u. niemand mutbete ibm was andres zu. Es fab in feinem Rimmer immer febr unordentlich aus, alles lag unter u. burch einander, nur in ein paar Bogen von Golbpapier hatte er seine handschriftlichen Gachelden eingewidelt, sowie etwa unfre Magbe ihren Sanf in einem Runkelbrief vermahren; wir lachten oft barüber; ich habe meine eigne Ordnung, war seine Antwort u. fo rauchte er fein Bfeifden rubig fort, er felbst fabe gar nicht zum Ruffen aus. Nach einiger Reit wollte ibm teine Magb mehr bas Bette machen ober bie Stube febren: bas ift ein Salopp, hieß es, es ftinkt bei ihm bag man nicht bleiben kann u. sein Bette ift voller Unflat; ich glaube gar, sagten bie Dirnen - er Dies war's aber nicht, er hatte die Marotte sich die Fußfohlen mit einer Salbe ju ichmieren, von beren ftartenben warmhaltenben u. über alles gebenden Rraft er bis zum Etel umftanblich fein tonnte u. wenn man ihm das Rapitel der Reinlichkeit entgegen setzte, um ihn babon abzubringen, so konnte er sich nicht genug wundern wie man ihm nur so was proponiren konnte, ba sein Berfahren so von erprobten Ruten für bie Gesundheit sen. O le saloppe, bachte ich oft u. aus biesem echantillon ichließe man auf's übrige.

Rlopstock, Münzesheim u. ich hatten uns einmal vorgenommen, nach ber Tasel zu Fuß nach der Favorite, eine halbe Stunde von Rastatt, zu gehen, weil ersterer dies niedliche Schloß noch nicht gesehen hatte. Witten ausm Wege führt ein Fußpsad, wodurch man sich den Weg vertürzt, vollends dahin; wir wandelten denselben u. kamen an einen Graben, über den sonst Vretter gelegt waren, die aber jetzt sehlten; hinüber konnten wir wegen gegenüberstehendem dickem Gesträuche nicht setzen, wir giengen also weiter am Graben hin, der zwar nun freher, aber immer weiter wurde, wo er am weitestem war, wollte Münzesheim wegen einem nahe gelegenen Hügel, von dem man einen Anlauf nehmen konnte, hinübersspringen u. wir sollten ihm solgen. Wir springen Ihnen nach, sagte Klop-

stock, springen Sie voran; ich will Sie bei der Hand sassen, sagte Münzesheim, wenn ich drüben bin, n'en faisons rien, sagte ich, détournonsnous et passons le pont. En warum das, sagte Klopstock. parce que nous risquons war meine Antwort, et nous nous donnerons un ridicule si tant en est que nous échapperons sans nous casser une jambe ou la cuisse. Ach man muß nicht so surchtsam senn, springen Sie immer voran, Hr. v. Münzesheim.

Ich nahm Rücksicht auf ben Sof, auf unser Alter, unsern Character u. die Borwürfe die wir zu gewarten batten u. uns felbst machen mußten, wenn es ungludlich ablaufen folte. Alles vergebens, Mungesheim ein erprobter guter Springer fprang zu, tam gludlich ans entgegengesette Ufer, bas abhängig glatt u. voller Schlamm mar, verwickelte fich mit bem einen Fuß in ben Schlamm, fant bis über bie Anie binein, hatte alle Mübe u. alle Abresse nöthig um sich zu erhalten, daß er nicht noch tiefer fank wand sich endlich beraus tout crotteux u. seine weiße seibne Strümpfe u. seine zierlichen Beinkleiber waren nicht nur etwa couleur de boue, sondern boue toute pure - So giengen nun wir andre über bie Brude, bie man uns vor die Nase hingepflanzt hatte, kamen nach ber Favorite, besahen die schönen Zimmer, wo es weil der Ort selbst im Sumpf liegt u. die Borladen felten geöfnet werben, feucht mar u. mir für unfern Mungesheim nicht wenig bange zu werben anfieng; wir eilten nun nach Hause, Klopftod hatte noch immer recht, ber Abend brach ein u. um nicht bas Spektakel ber Stadt u. bes Hofes zu werben, mußten wir außer ber Stadt verweilen, bis die bicfinftere Nacht eingebrochen mar u. wir unter ihrer Sulle unbemertt nach Sause schlieden u. Münzesheim sich umtleiben konnte. Ich mache hier keine weitere Anmerkungen, sie geben sich wol von felbft.

An einem Morgen u. schon gegen Mittag kam Gluck u. seine Familie durch Rastatt, an die Tasel konnte man sie nicht ziehen, es ward also eine Tasel sür sie in der Post dem Schlosse gegenüber veranstaltet u. einige von uns sollten ihnen Gesellschaft leisten, es waren Hr. v. Edelsheim, Hr. von Münzesheim, Klopstock u. ich. Bei der Tasel gab Mile Gluck ihr portrait en mignature in Paris sehr schön u. sehr ähnlich gemacht herum, als es an Rlopstock kam, sagte er: Das behalte ich; lassen sie es wenigstens auch den Hrn. Ring sehen, sagte das holde Mädchen — u. wenn wir nun alle sagten: das behalte ich — so wäre es mein, erwie-

berte ich - u. mein, fagte Ebelsbeim - u. mein, fagte Müngesbeim u. fo blieb's in meinen Sanben, als eilend jemand vom Sofe tam uns jum Caffee u. jur gnädigen Berrichaft hinüber ju holen; plöglich verliegen wir alle die Tafel; Ebelsheim gab der Madame, Mungesheim der Mademoifelle bie Band, Glud in unfrer Mitte gieng zwischen mir u. Rlopftod bie Treppe hinunter, bier gab ich bas Bortrait gurud, ben fo vielen Bratenbenten, sagte ich, batte ich ben wenigsten Anspruch barauf zu machen, weil ich ber allein Verheurathete fen — aber Sie sind mein erster u. ältefter hiefiger Freund, fagte bas verbindliche Mabchen; Sie batten es behalten u. hernach um feine jalousie zu machen, mir geben follen, fagte Ebelsbeim, ober mir, fagte Mungesbeim. Diefen allen nicht, fagte Rlopftod, fondern mir - zum Andenken. Alle lachten u. fo waren wir ben hofe. Abends fpat verließen ibn biefe Fremben, wollten nicht zu Nacht effen, fondern weiter reifen. Da die Cour auseinander u. wir zu unfrer Marfchallstafel hinunter giengen, fagte Müngesheim heimlich zu mir: allons voir encore un moment nos étrangers, sie waren im Begrif in die Rutsche zu fteigen, freuten sich sehr uns noch einmal zu seben u. verabichiebeten fich aufs freundschaftliche. Raum maren fie meg, fo fagte Münzesheim zu mir: prenons une chaise et courons la poste après eux, cela fera encore une scène assez piquante. Mir war's nicht so, ich gieng noch ein wenig zur Tafel, Mungesheim aber sub fide silentii, bas er mir abgenommen batte, in sein Rimmer, bier ftiefelte er fich, sette fich auf feinen Gaul, bolte fie hinter Etlingen noch ein, ritt an die Rutiche u. forberte ihnen mit lautem Lachen bie Börfen ab. vous êtes bien aimable, sagte bas Mädchen, voici mon portrait, je vous le donne pour vous faire souvenir de moi, saluez tous nos amis. Den andern Morgen brachte er mir's im Triumph aufs Zimmer u. oft u. viel haben wir noch nachber barüber gestritten, wem es von rechtswegen gebore u. Entwürfe gemacht es mit Gewalt ober Lift zu enleviren, allein ber in bessen hand Palladium nun einmal mar, behielt es malgré toutes nos protestations, contestations et projets.

Während unserm Rastatter Aufenthalt erhielt ich eines Tages ein Schreiben aus München von meinem alten Schüler u. Freund dem Hrn. Lieutenant v. Birkel, Legationssecretaire beim französischen Gesandten Chevalier de Folard, darinn er mir im Nahmen seines Principalen melbete, wie daß der Chursürst ein Berlangen bezeugt habe sich Klopstocks

Messiade vorlesen zu lassen u. man glaube bak ba Klopstock ben uns sep. ein Eremplar ber Quartausgabe, die man in teinem Buchlaben habe, leicht ben uns zu haben sebn durfte, auf biesen Fall sollte ich sogleich eins ab-Der Markgraf tam bazu, als ich in ben Zimmern unfrer jungen Bringen, Die fich antleiben ließen, ben Brief lase, ich zeigte ihm benfelben vor, er lag ibn mit Bergnügen, gab mir ibn wieber u. fagte: Wiffen Sie was (nie bat mich biefer gute Fürst Er genannt u. als mich einmal in Stuttgart ber Bergog per Er anrebete, antwortete ich frangofisch, er mertte es balb et changea de ton) foreiben Sie fogleich an ben Bibliothefaire Molter nach Carlsrube; er solle Ihnen auf meine ordre sogleich von ben 3 Eremplaren ber Meffiaden in 4. die brüben find, bas am beften erhaltene u. am niedlichsten gebundne berüber schiden, paden Sie es ein u. laffen's an Ihren Freund abgeben; ichreiben Gie ihm baben, bag auch ben uns in ben Buchläben fich feine vorfanben u. ich mir ein Bergnugen baraus mache bem Churfürsten mit einem bas ich überfluffig batte, aufzuwarten u. ihm baburch meine Achtung zu erproben. Der chevalier Folard wird bies icon gehörig zu wenden u. vorzutragen wiffen. mir gieng ber Markgraf zu Klopstoden hinunter u. melbete ihm bieg alles; als wir vor ber Tafel in bem fürftl. Rimmer bepfammen ftanden, fam ber Martgraf auf Rlopstoden u. mich zugegangen, sprach mit uns von eben biefer Sache u. fagte mir, bag Rlopftod geaugert habe: er muniche selbst diese Commission zu beforgen u. wolle von Hamburg aus, wohin er ju schreiben gebente, ein Eremplar nach München abgeben laffen; ich lächelte u. machte bie Bemerkung; daß periculum in mora fenn durfte, bag man an tatholischen Sofen sich mit ber Bassion blos in ber Fastenzeit abgebe, in ber wir fepen u. die fart gegen bem Ende eile; nach Berlauf biefer Zeit habe man in München vor lauter Ofterfreuden teinen Sinn mehr für fo ernfte Betrachtungen. Der Markgraf faifirte bieg, Ihre Bemerkung ist treffend u. da wir boch gerne auf Berftand u. Herz bes guten Fürsten ben biefer fo ichidlichen Beit mas fich von unfrer Seite thun läßt wirfen wenigstens burch unfre Schulb nicht hinderlich fallen follen, fo bachte ich, fagte er zu Rlopftoden, Sie liegen ben orn. Ring machen u. mein Eremplar abgeben — Sie können ja ein Schreiben bey-Doch überlegen Sie es mit einander, mir foll alles recht fenn, wenn nur die gelegene Zeit nicht verfaumt wird, benn noch einmal muß ichs fagen, ber Gebante bes orn. Ring bat mich frappirt. Sage mir

einmal einer, wo hier das edle grose Herz sich zeigte, u. ob je ein Fürst bachte wie dieser u. handelte wie dieser? Über der Mittagstafel sagte Klopstock, der neben mir saß, ich habe es hin u. her überlegt, es wird doch allemal schicksicher sehn, wenn ich unmittelbar von Hamburg aus das Buch abschick, sehen Sie so gütig u. geben mir Ihres Freundes Abdresse. Ich merkte, wo der hartnäckige u. nicht Ehre- sondern geldgeizige — denn dieß ist er in ziemlichem Grade — hinauswolte, très volontiers, war meine Antwort, ich gab sie ihm nach Tische, er schrieb u. ich nicht u. des Markgraßen Eremplar blieb in Karlsruhe.

Lange nachdem Klopftod von uns weg war, erhielt ich Nachricht, bag über hamburg ein Exemplar angelangt fen, daß ber gute Legationssecretare 4 fl. etliche 30 fr. Porto bafür bezahlen muffen u. er bies Gelb gerne in die Schanzen schlagen wollte, wenn ihm Br. Rlopftod nur auch etwas von seinen Schriften, etwa seine Oben ober sonft mas jum Anbenten bengelegt hatte ober noch burch mich zufommen laffen wollte; ber Churfürst sepe übrigens über bas obligeante Berfahren bes Markarafen, bas ich bem Sefretaire in meiner Antwort gemelbet u. man ihm berichtet hatte, äuferst gerührt gewesen u. ihm sebe aufgegeben, mir bies zu überfcreiben mit bingugesetter Berficherung, baf man jebe Belegenbeit mit Freuden ergreifen murbe, fich gegengefällig zu erzeigen; auch für mich stand viel verbindliches in bem Briefe, man ließ mir ben Rathstitul, ben Abel u. eine Agentenstelle anbieten, wenn mir bamit gebient fein konnte. Ich schrieb bas erstere Klopstocken nach Hamburg, point de réponse, point de livre pour le secrétaire, point de remboursement. Nach einiger Zeit tam ein zweites Schreiben vom Legationssecretare an mich mit einer bengeschlognen goldnen Mebaille etwa 12 Ducaten fcwer u. da hatte nun ich porto zu bezahlen — es ward mir aufgetragen, biefe Mebaille im Nahmen bes Churfürften Rlopftoden zu übergeben; ich sprach bavon mit Ebelsheim. oh! pour le coup, war seine Antwort, vous la garderez, car je suis sûr qu'il ne l'acceptera pas. Oh pour le coup, erwiederte ich, je ne suis que trop sûr qu'il l'acceptera. schreiben Sie's ihm, sagte Ebelsheim; ich schrieb, fragte an : wenn ich bie Medaille remittiren ober wie ich fie ihm übermachen follte, erinnerte nochmals an die bescheibene Bitte bes Legationssecretaires u. wie es um so mehr nun billig sey, ihn in etwas schablos zu halten, point de réponse, point de présent ni remerciment pour le Secrétaire. Nach einer

ziemlichen Zeit tamen ein paar magere Zeilen an Prof. Böckmann, daß wir ihm ein paar zurückgelassene Kleinigkeiten, ein Tischgen et pareilles meubles verkausen, das Geld dasur zuschicken, mir die Medaille absodern lassen u. sie dem aus'm Verkauf gelösten Gelde bepschließen solte; Böckmann ließ sie durch seine Magd abholen, ich gab sie hin u. dis auf diese Stunde habe ich weder recepisse in Form noch eine Zeile dafür, daß sie angekommen seh u. er mir für gehabte Mühwaltung danke, Böckmann sagt: ich auch nicht. Das laß mir einen Uneigennützigen Mann, einen Mann sehn, der zu leben weiß, Ebelsheim schämte sich u. ich schwieg.

Nach langer Zeit erhielt ich von Freund Riedel aus Wien ein Briefchen voll Bestürzung: Mabemoiselle Glud feb an ben Blattern geftorben, Chevalier Glud u. feine Frau fepen über diefen Fall untröftlich u. batten ibn ersucht, mir ibn zu berichten nebst Bitte, anabigsten Berrschaften, die für die Berftorbene fo viele Liebe gezeigt hatten, u. gewis an ihrem gerechten Schmerz Antheil nehmen wurden, biefe traurige Nouvelle zu binterbringen. Dem Briefchen mar ein kleines offenes billet an Rlopftod auch von Riedeln bengeschlossen, bas ihm eben dies verfündigte, u. man bat mich es Rlopftocken balb möglichst zukommen zu machen. Ich fcbrieb also zum britten Mal, mablte ibm furz unfere Befturzung, berief mich auf ben Annhalt meiner vorhergegangenen Briefe, bat um ein Lebenszeichen u. ein Wort, daß er die Mebaille erhalten habe, point de réponse sur tout cela. Ebelsheim murbe endlich auch wild und brehte fich aufm Absatz herum; in der Folge ward es zum Motto: so oft ich ben ihm speiste, turlupinirte er mich u. fragte: point de réponse encore de Klopstock? u. ber refrain war: point de réponse encore. Tages, es war zu Ende Augusts, speißte ich wieber einmal bey ihm u. bie gewöhnliche Frage ergieng u. die gewöhnliche Antwort erfolgte; mit einem male winkte er seinem binter ibm stehenden Rammerdiener, dem er was in's Ohr fagte, biefer gieng u. brachte auf einem Teller einen Brief; portez cela à Mr. Ring, sagte er au ibm - u. au mir, als er ibn brachte: lisez cela. Ich lag und staunte, es war ein Brief von Klopstock an den frn. von Ebelsheim. Auf der erften Seite beklagte er fich, daß es eine große Site fen, auf ber andern bieß es, daß man in vielen Jahren in Samburg nicht fo unerträglich warm gehabt habe u. auf ber britten bestätigte er das Gesagte. Qu'en pensez-vous, fragte mich Hr. v. Ebels= beim. Je pense que si Mr. Klopstock n'a rien de plus intéressant à marquer à un Ministre, je pourrai me passer en mon particulier de sa correspondance et je m'en passe et je l'en dispense pour toujours. Der Minister lachte aus vollem Halse, ich lachte mit u. es warb beschlossen, bie Sache auf sich selbst beruhen zu lassen; c'est pour vous consoler, sette er noch hinzu, que je vous ai communiqué la lettre, voulez-vous en prendre copie? Dieu m'en garde, si je veux savoir quel tems il fait, je consulte le thermomètre ou bien mon Almanac.

Endlich erschien an einem Morgen Rlopftods Bruber, ber gebn Jahre lana Danischer Gesandtichaftssecretaire in Madrit gewesen mar; bor ber Tafel wurde er bem Fürsten vorgestellt; ber Dichter war unterm Vorwand einer Unpäglichkeit u. genommner Arzney aufm Zimmer geblieben; als es zur Tafel gieng, tam ber Obermarschall zu mir u. sagte: Nehmen Sie ben fremben Herrn zu sich u. sorgen für ihn, daß ihm nichts abgebe: ich versprache, nahm ihn bei ber hand u. wir giengen gur Tafel; man feste ibn oben an, er hatte ben Oberschent zur rechten, mich zur linken, man bediente ihn mit vieler Aufmertsamteit; ben ben Gesprächen, die fielen, war er's nicht, ber am meiften rebete, seine Antworten auf an ibn gethane Fragen waren furz, bescheiben u. etwas schüchtern c'est qu'il étoit neuf, niemand nahm's ihm übel. Nach aufgehobener Tafel giengen wir mit ben Herrschaften in die Zimmer, wo Caffee getrunken wurde, ich stand mit Klopstock u. einigen andern benm Ofen, bis man kommen u. uns Caffee prafentiren wurde. Der Markgraf ftand in eben bem Zimmer gegen ben Fenstern zu, hatte seine Taffe Caffee in ber Sand u. sprach mit seinem Herrn Bruder; im Nu fiels Klopftoden ein gegen bem Fenster ju geben, er gieng zwifchen ben beiben Fürften burch und fie traten aus einander ibm Raum zu geben, alles lachte, bag ein gehnjähriger Gefandtschaftssekretaire nicht mehr Lebensart haben und nicht wissen solte, daß man hinter solchen Bersonen berum u. nicht mitten durch fie bin gebe voilà ce que c'est que ces savans, sagten ein paar Cavaliere; mais cela est indigne, sagten andre, mais en conscience Mr. Ring, sagten wieder andere, c'est à vous de morigérer cet espagnol allemand et allemand espagnol, cela crie vengeance. Geduld, meine herren, erwieberte ich, prenons courage, ce n'est pas la dernière sottise qu'il fera. Ich hatte zu thun u. verlies balb barauf die Bersammlung; abends gegen 7 Uhr war assemblée u. Spiel; ich erschien u. fand Klopstocken

schon vor, ich unterhielte mich mit ihm u. einigen anderu, bis es zur Tafel gieng, nahm ihn wieder mit mir u. wir sesten uns wie Mittags. ben Discours nicht ausgeben zu laffen, brachte ich allerhand von Spanien aufs Tapet, unter andern ob es noch immer Mode fen vor den Fenstern ber. Schönen en bon et féal chevalier ju seufzen und burch Serenaden ihnen seine Liebeserklärungen zu machen? Ach wol ja, war die Antwort. Münzesbeimen fiel es ein von Spanischen auten Weinen zu sprechen. 3ch habe, fagte Rlopftod, zwo Bouteillen genuinen Spanischen Wein ben mir, ber was außerorbentliches ift, ich werbe einmal die Ehre haben mit einer berselben ben herren aufzuwarten. Das war einmal ein Wort bas wir nicht auf die Erde fallen laffen wolten - u. nun bieß es, die Herrschaften sepen von der Tafel aufgestanden, wir giengen hinauf, blieben stehen, bis fie fich retirirten. Mungesheim u. ich begleiteten Rlopftoden auf feines Brubers Rimmer; wir fanden ba ben Dr. Leuchsenring, Rlopftod ber Dichter schmauchte fein Pfeifchen u. trant ein Schälchen Thee mit bem Gelbte vom Ep; wir wollten geben; en bleiben Sie doch noch ein Stundchen, ich bin nicht schläfrig - im Augenblid mar ber Spanische Wein wieber ausm Tapet. Der Secretaire wolte ihn holen laffen, Mungesheim savourirte ibn icon in Gebanten, es regnete abscheulich - u. boch solte ber Wein im Bosthause geholt werben; ich allein protestirte; es ist schon spät, sowas muß behm nüchtern Magen genossen werben, cela fera un excellent déjeuner - à demain donc, Messieurs u. diesmal siegte ich; nun tamen bie Brüber hinter einander, du sigest immer babinten beym warmen Ofen, sagte ber Secretaire; bas trodnet bie Safte; es trodnet sie nicht, sagte ber Dichter, u. bu siehst ja bag ich Thee trinke um angufeuchten. Aber warum fteben bie Fenster offen, ba bu ein Fieber zu baben glanbst — Das hat seine aute Ursachen; ich liebe die frische Luft — aber ben so später Racht (es war gegen 12 Uhr) u. ben bem beftigen Regen — Das Plätschern auf ben Steinen und in ben Rinnen ift angenehm — Aber bu haft ba eine wunderliche Gewohnheit mit dem Bflafter auf den Fußsohlen, das riecht übel. Dag ich nicht mußte, es riecht gut. Leuchsenring nahm bes Dichters Parthie — Aber man gewöhnt fich an sowas u. tann sichs nicht mehr entwöhnen — Das will ich auch nicht, es wärmt die Füße u. hält den ganzen Leib warm u. in der transpiration — wie aber wenn man einmal das Pflaster nicht hat ober glaubt es entbehren zu können, so ist man sensible u. holt leicht einen rhumatisme. Bruber,

ich bin ber Altere u. bu wirft mich nicht hofmeistern wollen - u. so gieng's immer fort, wir lachten uns halb närrisch; Rlopstock ward überaus launigt u. wir burften nicht weg, es ichlug 1 Uhr. Zeit hat Ehre, fagte ich, couchons nous - es reanete immer fort; ich ließ meinen Bebienten auf meinem Rimmer meinen surtout u. einen parapluve bolen, er mußte eine Laterne auftreiben u. fo schoppelten wir endlich um balb zwen Uhr ben Secretaire fort in's Posthaus. Mungesheim gieng mit mir auf mein Zimmer, bis ber Rerl wieder fame, um ba er über ein paar Bofe im Schlof geben mußte, sich gleicher equipage zu bedienen, wir schwatten bis nach zweb Uhr, u. verabrebeten's, wenn morgen ber Spanische Bein jum Frühftud erschiene, daß Münzesbeim mich ganz gewis selbst abholen wolle; bonne nuit — Am andern Morgen wollte ich früh ben ben jungen Bringen senn. ber eine mar etwas unpag u. folte einnehmen. Da gab's nun mas zuausprechen; icon ben einer Stunde lang fag ich vorm Bette bes Pringen; es kam niemand, es schlug 8, halb 9, 9 Uhr, es kam niemand; endlich pochte jemand am Vorzimmer, ber Kammerlaquay gieng hinaus, es war Müngesbeim, ber mich fprechen wollte, ich tam u. hörte. Rlopftod und fein Bruder fepen icon um 7 Uhr weggefahren u. noch nicht gurud. Für beute wird also icon nichts baraus, mar meine Antwort. Gegen 1 Uhr gieng ich aufs billardzimmer, wo die Cavaliere vor ber Tafel sich zu versammeln pflegten. Mungesbeim fagte mir, bie beiben Bruber fepen noch nicht zurud u. in Rlopstocks Zimmer alle Goldpapiere u. f. w. verschwunden, in ber Boft fen auch nichts zurud. Abe! bu guter Bein, fagte ich; Balb barauf tam ber Markgraf und kaum erblickte er mich, als er auf mich augieng und mich ängstlich fragte: Wissen Sie nichts von Klopftock u. wo er hin ift? Nichts, Ihro Durchl., als bag er weggefahren ift, ich lächelte. Warum lächeln Sie? Ihro Durchl. wiffen wol ben Sput schon, ber uns begegnet ift; wir verdienen ein wenig ausgelacht zu werden u. ich vornemlich; ich erzählte bie Frühstücksgeschichte. Der Markgraf fragte nun andre und tam balb mit einer mahren beforgten Dine o! bes guten eblen Fürsten! wieder zu mir: Aber sagen Sie mir, ift Rlopftock vielleicht etwas unangenehmes begegnet, ift jemand etwa grob gegen ihn gewesen? Das ich nicht wüßte, Ihro Durchl., wir waren in langer Reit nicht frolicher u. aufgeräumter als in ber verflossnen Nacht und Rlopstock etalirte alle seine Laune; zehnmal wolte ich aufbrechen u. er bat, daß wir boch noch bleiben möchten, es sen ihm so wol baben. Der Markgraf gieng betreten weg; man bließ zur Tafel, die Rlopstod erschienen nicht, es ward Abend, fie erschienen nicht, die Racht vergieng, fie famen nicht. Am andern Tag borte man: fie seben in Carlerube gewesen. Dies vermutheten wir auch alle. Man schrieb nun nach Carlsrube u. es tam Nachricht, daß sie an Klopstod's Quartier angefahren, ausgestiegen, sich turg verweilet, einige Sachen mit in bie Chaise genommen u. wieber fortgefahren seben, ohne gegen jemand mas Bodmann habe fie bis an bie Chaife begleitet und nicht anders geglaubt, als daß sie nach Raftatt gurudführen. Go vergiengen 14 Tage, binnen welchen man anderswoher erfuhr, daß fie durch Frantfurt gefommen seyen. In ber britten Boche tam endlich ein kleines Briefchen des Dichters, worin er gang furg fagte: Er habe fich bereden laffen mit seinem Bruder nach hamburg gurudgugeben, u. Abschied zu nehmen würde ihm viel zu empfindlich gewesen seyn.\*) Go haben wir Rlopftoden gehabt u. fo haben wir ihn verloren. Seine Empfindlichkeit muß groß fenn, benn bor lauter Gefühl für ben Fürften, bas Land, feinen Bof u. uns alle schweigt seine Muse noch immer u. Die Obe: Babens Fürft ober Carlsruhe muß einst icon werben, wenn ber gute rothe Oberlander Martgräfler Wein, ben ihm ber Fürst statt Besolbungswein zapfen ließ, einmal recht wirfen wird. Gin tomischepisches Gedicht gab's auch, wenn jemand ben Stoff bearbeiten wolte. So find die vermalebenten Belehrten alle. ichrieen ein paar robe Cavaliere mir oft zu. Go find die Gelehrten nicht alle, fchrie ich wieder entgegen, Rlopftod ift burchaus Ausnahme von ber Regul: er ift Benie."

Und nachträglich am Rand: "Im September 1786 giengen ber Markgraf, Erbprinz, Prinz Louis u. Hr. v. Edelsheim von Phymont aus, wo die Frau Erbprinzessin Hochfürstl. Durchl. nach den Wochen das Bad gebraucht hatten, ein wenig nach Hamburg, sprachen Klopstocken, der etwas

<sup>\*)</sup> Bgl. Exter an ben Maler Müller, Zweibrliden 27. Aug. 75: "Sie erinnern sich noch ohne Zweisel, daß Klopstod Karlsrube ohne Abschied verlassen. Der Markgraf hatte es sehr übel genommen. Doch Klopstod war kaum zu Hamburg angekommen, als er einen Brief an den Markgrafen schrieb, lakonischen Syls, des Inhalts: die Gnade des Markgrafen gegen ihn sehe so ungewöhnlich, daß er sie von keinem deutschen Fürsten habe erwarten können, sondern als von einem Freunde annehmen müsse. Und von Freunden psiege er nicht Abschied zu nehmen. Der Markgraf war so erfreut über diesen Brief, und daß Klopstod nicht bös siber ihn seh, daß er ihn, ich weiß nicht (schreibt Herr Hahn an seinen Bater) ob selbst dem ganzen Hose vorgelesen, doch wenigstens seinen Inhalt gesagt."

übel aussah, weil er turz zuvor unpaß gewesen zu seyn vorgab, zweimal, er erzählte ihnen ein paar Hamburger Booksbeutelanekoten, u. so giengen sie weiter."

So unser wortreicher Berichterstatter, ber auch sonst in seinen Aufzeichnungen auf die Sache eingeht. Der Absatz eines Garvischen Briefes an Weiße bewegt ihn zu dem Ausruse: "Der gute Klopstock! seine Messiade in Shren gehalten, war eben der Mann gar nicht, experto credite Ruperto, der sich je außer seiner Sphäre hätte zeigen sollen, denn da ruhete nur Berachtung auf ihm und Lebensart hatte er weniger als ein Schuhknecht; er und sein Hr. Bruder, der 10 Jahre Dänischer Gesandtschaft Secrétaire in Madrid gewesen war, und undankbar im höchsten Grad war er gegen jedermann hohe u. niedrige, wovon ich ganze Bögen füllen könnte; tecum habita hätte er sich sollen gesagt sehn lassen — ut noris quam sit tidi curta supellex. Dies that er nicht u. prostituirte sich wo er hinkam catapodialiter u. restexive wie jener sagte."

Ring, der Wielandianer (bas löft Bieles), war übrigens ben Klopftod, Stolberg und Bodmann personlich ebenso zuwider als sie ihm.

## Ans dem Liebesleben des Siegwartdichters.

(1881.)

Daß die Sprache der Liebe zu verschiedenen Reiten verschieden klang, will vielen Leuten nicht ohne weiters in ben Sinn, und die flinken Schreiber, die ein Liebespaar ber grauen Borzeit im Schatten ber Pyramiben wie ein beutsches Barchen von beute plaubern lassen, finden oft beifälligeren Glauben als Frentag mit ben ftilgerechten Minnereben ber Für uns handelt es fich gottlob nicht um einen altehrwürdigen Bapprus, sondern nur um vergilbte Blatter aus dem achtzehnten Sahrbundert. Welcher Bandel gleich ber Art, wie ber verliebte Sanger feine Schöne anruft. Erft erscheint fie in jenen galanten Rleinigkeiten, Die an Bierlichkeit und Unbebeutendheit ben Nippesfigurchen abneln, als Daphne, Chloris, Phyllis, und häufig in Stellungen, die aus ber lauschigen Trift eines artabifden Schäferthums ftammen. Die ehebem fteifen und verschnörkelten Briefe ftreben jest, ein artiges Richts, nach ber tanbelnben Bewegung bes wortreichen kleinparifer Biges. Dann fällt bas Renaissancecoftum, ohne dag fogleich nach Berbrängung jener Daphnemasterabe ber ehrliche Borname Marie in seine Rechte tritt, sondern entweder wird mit Bedacht ein andrer festlicherer, vielleicht ein englischer wie Fanny, ausgelesen ober, was uns beute furchtbar profaisch buntt, die Bergensbame beißt auch im Liebe schlechtweg Raditin ober Schmidtin. Je siegreicher eine überfinnliche Poefie vordringt, um fo mehr wird es in gewiffen Rreisen Mobe, schmachtenbe Verzudung jur Schau ju tragen und sich burch matte Schwärmerei intereffant ju machen; fagte boch schon ein mittelalterlicher Liebesscholaftifer, ohne Sorge sei niemand werth. Es ift ferner überraschend, wie um bie Mitte bes achtzehnten Sahrhunderts triviale Worte plöglich baburch geabelt werden, daß ein anerkannter Dichter sie emphatisch ausspricht. So ruft Klopstod mit seinem ganzen Schmelz: "Wein Mädchen!", und es entbrennt wohl zwischen Kopenhagen und Zürich ein wunderlicher erbitterter Streit, ob "Doris" ober "Mädchen" ben Preis verdiene.

Die siebziger Jahre sahen neben echter Freigeisterei der Leidenschaft, neben Wertherischen Leiden und peinvollen Liebeswirren, neben der Stella-Aufführung in Bürgers Amthaus allerlei verwickelte Liebeshändel leichteren Kalibers, in denen Seraphenthum und Sinnlichkett, Klopstockschwärmerei und platter Leichtsinn einander die Wage hielten und statt verzehrender Scheiterhausen nur ein Strohseuer loderte. Hier soll die Liebesodhsse eines jungen Schwaben erzählt werden, der ein schreibsertiger Dichtgenosse bes Göttinger Hains und als Sohn der empfindsamen Periode zugleich der Erzeuger einer an Caricatur und Unsinn streisenden Sentimentalität war, die Liebesodhssee Johann Martin Millers aus Ulm, wesentlich mit seinen eigenen Worten auf Grund seines größtentheils ungedruckten Brieswechsels\*) mit Boß. Die Borlage für die sentimentalsten Stellen des sentimentalsten aller Romane, "Siegwart, eine Klostergeschichte", erlebt und doch erlogen, thränenreich und doch so lächerlich, ist sie zugleich eine culturgeschichtliche Novelle und eine litterarhistorische Urfunde.

Zeit: 1774 und weiter. Schauplat: Göttingen, Münden, Leipzig, Ulm.

Im Entwurf eines Liebes, ben elementare, wohl aus Höltys Schule stammenbe Rotizen über italienische Aussprache (cielo: tschielo, giro: schiro!) durchtreuzen, bekennt Miller: "Bon meiner ersten Jugend an War ich ber Minne zugethan", und er hat wirklich viel geliebt. Die Ulmer Flammen löste balb in Göttingen, wo Prosessorentöchter und Bürgermädchen ben Studio nicht verschmachten ließen, eine Nichte Pütters ab. Er huldigte dieser Maid, ohne sie je zu sprechen, denn die Stockin "bebte an des erwählteren Freundes Busen", das heißt nüchtern: ein andrer Musenschm war glücklicher als Miller, der balb von den Töchtern des böotischen Göttingen weg in die Ferne schweiste. Da hauste zu Münden,



<sup>\*)</sup> Er liegt in der Munchener hof- und Staatsbibliothet und wurde mir durch die Gute der herren v. halm und v. Laubmann zugänglich. Das Geripp einer Monographie über Miller hab' ich in der Allgemeinen beutschen Biographie gegeben. heinrich Kraegers hubsches Buch ift 1893 erschienen.

zwischen Göttingen und Cassel, der verwittwete Conrector v. Einem, ein wohlhabender, gutmüthiger, etwas umständlicher Herr, dem viel weniger seine schwache Berselei als die reizende, kluge Tochter Lotte ein Plätzchen in der Litteraturgeschichte gewonnen hat. Die Göttinger Dichter erkoren den Alten zum Helser in Geldverlegenheiten und liebelten einer nach dem andern mit dem "kleinen Entzücken", das 1775 achtzehn Jahre zählte. Ein Kuß in Ehren war damals nicht nur bei Pfänderspielen unverwehrt; überhaupt belebte den Umgang der Jugend eine beneidenswürdige Zwanglosigkeit, und kein Mäulchen raubender Gast hatte zu fürchten, daß man ihm flugs als Heiratscandidaten die Bistole auf die Brust seben werde.

Bald fliegen in bem gaftlichen Quartier Bog, Bolty, Sahn ab, balb Miller und Leisewit. Auch ber Dichter bes "Julius von Tarent", ein verschlossener Hypochonder, thaute in ber Nähe bes mit Verstand und Wig reich begabten "Entzückens" auf. Weber er noch Miller mußte recht, ob fie icon liebten, boch Beibe befannten einander mabrend einer breiftunbigen Berhandlung im Mündener Wirthshaus, daß fie fich wohl verlieben könnten. und beschloffen einen prüfenden Briefwechsel mit Lotte. "Stelle bir zwei Rünglinge vor, die ausammen ein Madchen besuchen wollen, um fie ausauforichen, und fich bann, wo möglich, in fie zu verlieben. Jeber munichte bem Andern, daß er möchte geliebt werden." 3m Berbst 1774 reiste Miller, völlig unklar über seine Gefühle, nach Leipzig. Der aus harterem Holz geschnitte, so unerschütterlich an Ernestine Boie hangende Bog blieb fein treuer Berichterstatter und Rathgeber. Bok mar im November aus fammen mit Bolty, bem guten häßlichen Jungen, ber ben Schattenbilbern fünftiger Geliebten nachlief und ungeliebt fo fruh ber Schwindfucht erlag, ameimal bei Ginems zu Baft. "Um fieben ftanben wir gewöhnlich auf. bas Entzüden brachte Thee und Roffee, und Pfeifen; wir ichwagten und lachten; ber Conrector ging nach ber Schule, und Bolty ichnabelte, rauchte um ben ersten Rug eine gange Pfeife Toback. Wir waren bis Mittag und wenns ichlimm Better war, ben gangen Tag im Regligee, bas beißt ich im Obencollet mit bes Conrectors rothen Bantoffeln cothurnt; Bolty von des Conrectors weitem Nachtcamisol umftrogt, die Haare um die Bahne, die Saden aus ben Strumpfen. - 3ch fpielte Clavier, fang auch etwas: befam zuweilen einen Rug gur Belohnung. Der Conrector trieb felbft an, wenn wir die Belohnung nicht eifrig genung betrieben. Wir fprachen vom iconen Better und ber Conrector las uns von feinen fieben Sachen vor, bis ihn das Entzücken damit fortjagte. Hölty streichelte dem Mädchen Schultern, Kopf und Beine, nannte sie seine Schäferin und legte sich vor ihr auf die Kniee. Der Conrector und ich lächelten. Wir spielten Rathspiel, wo's auch allerley zu lächeln gab. Die Bettlerode [Höltys] wurde auswendig gelernt. Bouts rimés wurden gemacht. Und wenns schön Wetter war so spazirten wir herum . Im Ernst, die Einem ist ein braves Mädchen, und wohl werth, daß man ihrethalben ein Narr wird. Da ich dieß sage, muß das Lob glaubwürdig seyn." Weihnachten wollten sie wieder hinsahren, doch das Reisegeld sehlte.

Diefe Mittheilungen über die "gute beutsche Dirne" regten ben schwankenden Miller gewaltig auf und ließen alle theatralischen und litterarischen Briefneuigkeiten schwinden vor ber Cardinalfrage: lieb' ich "Minna", lieb' ich fie nicht, werd' ich fie lieben? Es ist ihm gang sonderbar zu Muth: ihre Reigung würde ihn beseligen, ihre Berlobung mit einem Anderen nicht niederschmettern. Tropbem ftellt fich ein wenig Gifersucht ein. Daß ber Bräutigam Bog Ruffe betommen bat, schiert ibn nicht; aber ber entzündliche Hölty! Auch biefer hatte von bem artigen Mädden, von Scherzen, Banbebruden, Ruffen und Abichiebsthranen leichtbin berichtet. "Bolty glaub ich wird boch noch in fie verliebt; es fann ihm geben, wie es mir gewiß geben wurde, wenn ich sie genauer kennen lernte . . Gieb auf ihr Betragen gegen Solty acht, und auch auf feines! Schreib mir alles aufrichtig! Ich werbe gewiß nicht unruhig barüber. Rannst bu mir schreiben (welches bu gewiß nicht können wirst), daß ich ibr nicht gleichgültig bin. daß fie mir ausschließend gut ift. bann glaub ich gewiß, daß es um mein Berg gescheben ift." Hölty selbst neckt ibn mit bem Scharficuten Amor, nennt ibn einen neuen Berther, beffen Leiden er in Wengands Berlag veröffentlichen wolle, citirt Briefe Lottens, betheuert aber ehrlich, er liebe bas Entzücken nicht und werbe fie nie lieben. Ein Weihnachtsgebicht an die Mündener miflingt Miller. Dann bort er von einer feden Behauptung Lottens, er tonne sich überhaupt nicht ernstlich verlieben, und weiß nicht, ob er bas für ein gutes ober ein bojes Zeichen nehmen foll. Er fagt fich gang vernünftig, mabre Liebe durfe nicht fo berausgerechnet werben, sonbern muffe fich unwillfürlich aufbrängen. Immer verwünschter wird fein Buftanb, immer angstvoller die Leere seines Bergens, und mit einem wahren Horror Bacui beschwört er ben Freund zu entscheiben, ob bas Liebe sei ober nicht.

Bog, als Neuling gegenüber einem Ritter, ber die Fülle ber Minnefreuben icon geschmedt bat, in einiger Berlegenheit, waat bebutsam ab: "Es ift vieler Anschein für bie Liebe, aber nach ben Symptomen, bie bu angiebst, tanns boch auch etwas anders gewesen fenn, etwas Uhnliches was Leisewiz, was Hölty (Cramern will ich nicht nennen) gefühlt bat. und was mir ehebem jebes erträgliche Madchen einflögte. Ich glaube. bag ich bie Einem fo ziemlich tenne, und ba bat fie ben Borzug vor allen Madden außer Erneftinen." Ihre Fehler, Mangel ber Erziehung wefentlich, seien Gigensinn, Unebrerbietigfeit gegen ben Bater und "baf fie bem Luftigen ben Borgug gebe, und bochftens bis gum nachem nachempfinde". Doch bas tonne ichmelgen wie Gis vom Schilf an ber Frühlingssonne ber Liebe. Er mahnt zu forglicher Überlegung und ichlieft rührend : "Mir ift die Liebe etwas febr Ernfthaftes! Und wo zu einer Sache in ber Welt Alugheit und Borsicht von nothen ift, so ifts bier. Alugheit in ber Wahl, versteh ich. Auf Nebenbinge, Schwierigkeiten ber Entfernung, ber Amtlosigkeit, und bergleichen, noch achten, wenn man ber Gleichheit ber Bergen völlig versichert ift, bas mogen die Thoren thun, die in ihrem Bergen fprechen, es ift fein Gott!"

Darauf kommt ein mehrere Bogen füllendes Schreiben Millers: fo feuria wie die erfte Liebe sei feine mehr. "Ich lieb jest gar nicht; dies tann ich mit völliger Gewißheit fagen. Aber boch ift mein Berg gur Liebe mehr bisvonirt als jemals." Der Briefwechsel mit Lotte steigert die Sympathie ber Herzen. Er will fich zu Oftern entscheiben. Ihre Mangel erweden seine Beforgnis; ihn selbst bat bas Troptopfchen einmal fo geärgert, bag er ben ganzen Abend fein Wort sprach und bie Ruffe ber reuigen Schonen nicht zurudgab, benn "es tommt alles auf ben Ton an, ben man gleich anfangs annimmt, und hierin werd ich fünftig bei jedem Fall febr vorfichtig fenn". Millers Ibeal ift fein nur luftiges Mabchen: "Mein Mädchen muß weinen können und Thränen lieben. Thränen ber Freude. und ber wehmüthigen Zärtlichkeit sind für mich bas sugefte in ber Natur." Wirklich ftrebte bas ichlaue Entzücken nun in Briefen nach elegischen Tonen, die dem Minnesinger einschmeichelnd ins Ohr klangen, obgleich er gu berfelben Zeit einer Ofchager Schonen hofirte.

Oftern 1775 finden wir Miller als Trabanten des Patriarchen Klopftod im Norden. In Hannover trat er Spaßes halber als Doctor Goethe auf und war erst nach ein paar Tagen "entgoethet" (benselben

Scherz machte Rlopftod im Frubjahr 1775 zu Eimbed mit Boie; Briefe an Merd S. 64). In hamburg erfuhr Miller Liebesaufechtungen und holte sich bei Frl. Schmidt, einer Bermandten Rlopftocks, einen Rorb. Ende Juni ging es von Göttingen nach Münden, wo ibn, obgleich bie Mitternacht vorüber mar, ber Conrector und Lotte freundlich empfingen und bis vier Uhr plaudernd wach bielten. Er wollte zunächst nur vier Tage bei ihnen bleiben. Die jungen Leute burchstreiften die Umgegend, besuchten einen Pfarrer, pflucten Beeren und malgten Steine vom Bugel ins Thal hinab; ein findliches Bergnügen, bei bem Miller fich ben rechten Reigefinger tudtig quetichte und viel "Barbenblut" verlor. Sie tranten in ber Glasbutte Milch, beschenkten einander mit Bergigmeinnicht - "bie ich aber nicht mit ber Empfindung gab, ober von ihr annahm, wie ebemals bei ber S." (in Ulm) — und eigneten fich einen Berg für ein fünftiges Barbenleben an, ohne boch ans Beiraten zu benten. Claudius und seine Rebecta, die Stolberg, Bog und Millers Schwester murben zu Mitburgern biefes Barbenftagtes erforen. Bahrend vertraulicher Gefprache rudten ihre Seelen immer naber. Lotte gab über Schriftsteller, über Stadt- und Landleben, über Physiognomit Ansichten fund, die Miller mit ben seinen im ichonften Ginflang fand. Sie bedauerte jest ihr fruberes leichtes Wefen und ließ sich nur einmal vor ben befreundeten Burgermeisterstöchtern allzu luftig gehn. Sie ward nicht mube, nach Millers Schwester zu fragen. Abends vor ber Hausthur mußte Miller ichwäbisch reden, und sie sprach ihm alles gelehrig nach. "Es entftand unter uns eine genauere Berbindung, boch bieg mar nur Freundschaft." Miller verschob die Abfahrt um einen Bosttag. Sie wurden immer vertrauter. Bald erfuhr er, daß Lotte in ihrem vierzehnten Jahre von Bremer Berwandten einem Sauptmann verlobt worden war. Überhaupt fehlten bie Freier nicht, aber ber Conrector wollte sein Töchterlein gang nach freier Reigung gewähren laffen. Miller, ber in biefen Tagen nicht einmal einen Banbebrud wagt, obwohl er jede Nacht bavon träumt, überzeugt sich immer mehr von Lottens Liebe jum Landleben, jur ländlichen Arbeit und ihren vielen Haushaltungstenntniffen. Gewiß ichagbare Tugenben für eine fünftige Frau Bastorin auf bem Dorfe. So tam ber fünfte Tag, ein Donnerstag, beran. Beide fagen ftunbenlang allein, mabrend ber Alte Schule hielt.

"Sie spielte bas Clavier und sang; bann lasen wir aus Rlopstocks

Den und bem Meffias; bei Semida und Cibli" ber elegischen Liebesepisobe bes vierten Gesanges "weinte fie, und fab mich bas erstemal mit einem Blid an, ber mehr bebeutete, und mir burch bie Seele ging (Lak boch Grauns Composition von Semida und Cibli sobald als möglich abschreiben und schick es mir, ober auch unmittelbar ber Ginem in meinem Namen! ich hab's ihr gewiß versprochen. Bergiß es nicht, lieber Bok!). 3ch glaubte noch nicht, daß fie mich liebte, aber boch, baf eine Liebe unter uns entfteben tonnte. Sie gefiel mir icon febr, aber ich that falter. als ich war, und war febr behutsam, weil mir immer die Geschichte mit ber S. einfiel . . Am Freitag Morgen waren wir wieber ein baar Stunden allein. Ich las vor; fie fette fich nabe zu mir, ihre Sand lag in ber meinigen. Ich that immer noch zurudbaltenb. so wenig ich auch gleichgultig mar. Die Abnlichkeit unserer Gefinnungen zeigte fich immer mehr: wir tamen uns wechfelsweise bei Stellen, bie wir tief fühlten, mit unseren Außerungen guvor; oft ftunden uns bei rubrenden Stellen bie Thranen in ben Augen und wir faben uns gerührt an. Den Nachmittag gingen wir wieder in einem schönen Thal an der Werra spazieren. Wir lagerten uns ins Gras und waren febr vergnügt. Sie ward immer ftiller, nachbenklicher und fanfter. Ich fühlte nun die Überzeugung, daß ich bas Leben mit ihr gang gludlich wurde gubringen konnen; ich munichte es, aber weiter burft' ich auch nicht thun. Ich fcien ihr nicht gleichgültig. aber beswegen mußte fie mich noch nicht lieben; am wenigsten so lieben, bag fie mir in ein frembes Land nachziehen follte. Ich hatte mich bei ber S. icon betrogen, und wollte biefes nicht von neuem erfahren. Meine Lage fing nun an, mir beschwerlich zu werben; ich liebte, amar nicht mit Beftigkeit, aber mit ber Überzeugung, bag meine Wahl bernunftig fen; ich mußte verbergen, was ich fühlte, um feine Reigung anaufachen, bie, wo nicht bem Mäbchen, boch bem Bater in ber Folge unangenehm werden und traurig werben könnte. Ich war als Freund ins Haus gefommen, und follte nun Rummer und Berbrug in die Familie bringen. Ich war mir zwar bewußt, daß ich feine Kunftgriffe gebraucht hatte, aber ber Schein konnte boch wiber mich fenn. Dieses alles machte mich balb ftill, balb that ich wieber luftig, um keinen Argwohn zu erregen. Der Bater und die Tochter sprachen oft davon, ob ich wohl wieder in biese Gegenden kommen werbe? Ich wußte nicht, was ich antworten sollte, und machte bie Sache immer ungewiß und zweifelhaft. Den Abend als

wir zu Hause waren, wurde von Liebe gesprochen; ich sprach so kalt und überlegt davon, wie ein Professor; die Grundsätze, die ich vortrug, kennst du; daß ich mehr von einer weisen, überlegten Wahl, und einer gemäßigten Leibenschaft halte, als von einer aufbrausenden u. s. w. Ich nahm eine außerordentliche Kälte an. Das Mädchen sprach nicht viel dazu, aber gab mir doch recht.

"Am Sonnabend Morgen waren wir nur eine Stunde allein. mar ftill, ihr Blid und ihre Stimme hatten mas fanftes melancholisches; fie ließ, auf meine Bitte, ihre Saare unaufgebunden, und gefiel mir unaussprechlich: wir lafen wenig, und fprachen besto mehr. Der Deffias lag vor uns aufgeschlagen; im sprechen blidte fie zuweilen binein, und wies mir die gartlichften Stellen; ich fah nun, bag fie mich liebte, und war in besto größerer Berlegenheit, benn ich tonnte und durfte mich nichts merten laffen. . . . Nach Tische ließ uns ber Bater (ich weiß nicht ob aus Absichten, ober mahrscheinlicher nur von ungefähr), ein paar Stunden allein. Wir fprachen nicht viel, aber waren boch beiberseits gerührt. Ich batte fast immer ihre Hand in der meinigen, doch brückte ich sie nie, ober Wir gingen barauf auf einen Berg, von ba wir die unwillführlich. schönfte Aussicht hatten, und fagen in einer Laube. Sie bebauerte, bag wir hier bas lettemal beisammen maren; ich foll an biefen Berg benten, wenn ich in einer schönen Gegend fen; wir wollen biefen Berg wieber befuchen, wenn ich in biefe Gegenden gurudtomme, u. f. w. 3ch mußte nicht, was ich fagen follte? An ihrer Liebe zweifelte ich nun nicht mehr. aber sie mußte an der meinigen zweifeln, weil ich so zurückhaltend thun mußte. Wir gingen lang berum, sprachen von der Trennung und waren traurig. Ich mußte nehmlich fünftigen Montag in ber Frühe abreifen."

Am Sonntag ging das Paar erst gegen Abend auf jenen Bardenberg, weil Miller seinen Göttinger Oheim, den Prosessor der Theologie, in Münden wußte. "Wir waren trauriger als den Tag vorher, lagerten uns im Gras wie Schäfer, drückten uns die Hand und waren über die nahe Trennung traurig. . . Bu Hause packte ich dann ein, sie gab mir ein paar Manschetten, und ich sagte, daß ich ihr auch ein kleines Andenken geben müsse, nemlich unsere ritterlichen Handschuhe. Hierüber hatte ich lange nachgebacht, und gefunden, daß ich sie nach meiner Überzeugung keinem anderen Frauenzimmer geben könnte, denn ich schätzte sie unter allen auf der Welt am meisten hoch. Nun ging der Bater auf die Post,

um mir einen Sit ju bestellen. Ich fag mit ihr in ber Dammerung. Die ganze Traurigkeit bes Gedankens, bag ich morgen früh fie verlaffen muffe, lag auf mir, meine ganze Seele mar versunken. Mein Berg mar beklommen; ich konnte tein Wort fprechen, und nichts benken, als bie Trennung. Wir feufzten nur, und brückten uns die hand. Sie bleiben noch, sagte fie. Es ift nicht möglich, war meine ganze Antwort und nun versant ich wieber in ein tiefes Stillschweigen. So bang mar mir nie. 3ch gab ihr die Handschube. Wir [Freimaurer] follen fie dem Frauengimmer geben, bas wir am meiften bochschäten. Sie brudte mir mit Beftigfeit die Hand. Halb hatte fie ben Sinn verstanden. Wird es Sie nicht gereuen? fagte sie. - Bie konnen Sie bas glauben, mar meine Antwort: und nun tam noch eine heftige Betlemmung und ein noch tieferes Stillschweigen. Ich war wie verloren, die ganze Welt um mich ber verschwand mir." Da erschien ber Conrector mit vielen Entschuldigungen: die Casseler Bost sei einer Ladung frischer Baringe wegen eben abgegangen. So konnte Miller bis Dienstag Morgen verziehen und "bantte ben Baringen, baf fie so zu rechter Reit gefommen maren!"

"Eben sah ich" — aus dem Tagebuch offenbar — "daß ich mich wegen der Handschuhe geirrt habe, ich gab sie meinem Mädchen erst den solgenden Abend, aber am Sonntag hatte ich sie ihr versprochen. Den ganzen Montag blieb ich zu Hause. Die Einem ging mit sliegenden Haaren und betrübt herum; sie sah mich oft wehmüthig an. Wir saßen viel beisammen und sie legte von freien Stücken ihre Hand in die meinige. Wenn ich sie lange ansah, standen ihr die Thränen in den Augen." Sie sprachen von Claudius und Boß, den Lotte gleich Miller allen übrigen Freunden vorzog. Boß soll ihr öfter schreiben! Miller sah immer noch ihre Fehler, ward aber zugleich immer sicherer, kein Mädchen zu finden, "das das Landleben, die Dichtkunst, die Ruhe und die stille Vertraulichseit so liebt, als sie".

"Den andern Morgen gegen 3 Uhr sollte ich abreisen; ber Bater sprach vom frühen Schlafen gehen; sie sagte aber, daß sie gar nicht schlafen wolle. Wir sprachen nicht viel, weil wir traurig waren. In der Dämmerung setzte sie sich zu mir in der Einen Ecke des Zimmers; der Bater saß in der andern. Wir hatten uns noch kein Wort von Liebe gesagt, und doch war es unter uns ausgemachte Sache, daß wir uns liebten. Das sagte jeder Blick, jeder Händebruck, jeder Seufzer. Ein paar Stunden

faken wir vor ber Thur. Um 11 Uhr fing es an, in ber Ferne zu bonnern; bies erweckte zuerst die Besorgniß, daß sie uns nicht wurde begleiten tonnen. Nach 12 tam bas Gewitter näber und ein beftiger Blatregen fiel. Wir sagen ohne Licht im Zimmer, aber bie baufigen und ftarten Blibe erhellten es beständig. Ich faß mit ihr am Tifche, ber Bater schlummerte etwas binter bem Ofen. 3ch fab, baf ihr bas Berg febr beklommen mar, ihr Bufen bebte und athmete ichmer. Mir gings eben fo: Einmal fab fie mich beim blaffen Mondenlicht fo gartlich an, baß ich ihr bie Bande füßte, eh ich selbst es wußte. Dieg mar ber erste Handetuf. Sie lehnte ihren Ropf an meinen Arm, ich ftreichelte ihre Wangen, und gab ihr ben erften beiligen Rug - Alles Glud bes himmels überftrömte mich, als fie mich ansah, und ihr Aug von mir jum himmel bub. 3ch glaube, bak fie betete. Es marb wieber bunkler, bas Gewitter und ber Regen murbe beftiger, fie fcmieg und feufate. Es lag ein Buch aufgeschlagen vor uns: ich borte Thranen brauf fallen: 3ch nahm ihre andre Hand, sie legte die meinige aufs Buch, und es war nag. - Lieber Engel, fagte ich, und fußte fie jum zweitenmal. - Run fturzte fich auf einmal der Gedanke von der nahen Trennung auf mich herab. Bruft hob fich und zitterte; wir fagen eine halbe Stunde sprachlos -Sollten wir uns wiedersehen - sagte fie endlich - Ja gewiß, gewiß, antwortete ich zweimal mit heftigkeit, brudte ibre Sand ftarfer und fufte sie auf ben Mund - sie mich wieder - Rach einiger Zeit ermunterte sich ber Bater wieder; wir blieben aber sigen wie vorher: Sand in Sand, und ihren Ropf an meine Brust gelehnt. Der Regen hielt noch immer an; Es war also nicht baran zu benten, bag fie uns begleiten konnte. 3ch schickte nach einem Pferbe, konnte aber keins friegen, benn es war balb 2 Uhr. Ich sagte, daß ich vor halb 4 Uhr nicht zu geben brauchte, vielleicht daß indeg ber Regen aufhöre. Während bag wir so beklommen und in Thranen fagen, plauderte ber Bater immer mit mir bom Berfischen Postwesen u. s. w. 3ch spielte, da ich ausmerken und ihm antworten mußte, eine tomische Rolle; meine Antworten waren oft verkehrt, benn ich faß in ber tiefften Traurigfeit ben einem Madchen, bas um mich weinte, mir die Sande brudte, und mich unaussprechlich traurig ansah. - Nach 2 Uhr wurde Coffee und Licht gebracht, ich blieb aber boch ben ihr figen und hielt ihre Sand. Der Bater erzählte von feinen Universitätsgeschichten. Als der Coffee getrunken war, sezten wir das Licht wieder weg. Ich zog mich halb zur Reise an, und stand dann mit ihr am Fenster, das Gewitter war noch nicht ganz vorüber, es regnete noch stark, aber zuweilen blickte boch der Mond durch die Regenwolken. Bas wir in den letzten Stunden fühlten, kann ich nicht beschreiben. So oft die Glocke wieder schlug, sahen wir uns wehmüthig an, und mit der Zeit nahm unser Muth ab." Bährend der Conrector sich zum Geleit rüstete, machten sie einen noch vertrauteren Brieswechsel aus, ohne doch einander geradezu ihre Liebe zu gestehn. Miller sühlte wohl, es sei seine Pflicht, offen mit dem Bater zu reden, theilte sich ihm aber nicht mit.

"Ich zog mich endlich mit schwerem Herzen vollends an, und stand ba, wie ein armer Sünder, der nun eben auß Schavot soll. Der Bater stand reisesertig, das Mädchen in der Ecke der Stude, ich am Fenster. Der Tag brach an, und der Regen ließ etwas nach. Nun, ich muß fort, sagte ich, und nahm meinen Stock, ich drückte ihr noch einmal sest und zitternd die Hand; sie sprach kein Wort und ging voran die Treppe hinad. Unten stand sie, und umarmte und küste mich. Wein ganzes Sesicht ward von ihren Thränen naß. Bleiben Sie mein Freund, sagte sie, und küste mich noch Sinmal. — Nun noch einen Kuß für Ihre Schwester, sagte der Convector und nun küsten wir uns zum dritten und letztenmal. Ich weiß nicht, wie mir war; ich lief eilends weg, und sah mich nur noch Sinmal um; sie war aber nicht mehr da. Der Later hatte sie auch küssen wollen, aber sie zog sich voller Wehmuth zurück und weinte heftiger. Nun eilte ich stumm, und wie es schien, gesühllos mit dem Bater zum Thore hinaus. . .

"Liebster Boß, wenn ich das Mädchen triegte, würd' ich wieder ganz glücklich leben können, denn ihr Aussehen und ihr Charakter gefallen mir unendlich. Sag' mir aufrichtig, was du von meiner Wahl denkst? Ich bin überzeugt, daß die Einem besser ist, als die S. Sie liebt das Land und haßt die Stadt, konnte ich das von der S. auch glauben? Sie kennt alle häusliche und ländliche Arbeiten, auch sogar das Spinnen; auch das trifft die S. nicht. Ihr Alter paßt zum meinigen, sie wird im October neunzehn Jahr alt — was aber alles übertrifft, ist, daß sie mich, wie ich gewiß glaube, herzlich liebt, oder alles auf der Welt ist Wahn und Lüge, und die Weiber sind vom Satan!"

So erzählt Miller umftanblich feine Krantheitsgeschichte bem Bufenfreund in einem zu Beglar — ber Wertherstadt! — bei Bruder Klinger begonnenen Sendschreiben, bas auf bem genauen Tagebuch beruht. Auch mit Goethe traf er bamals flüchtig jufammen. Bald feben wir ben Canbidaten ber Theologie in Ulm mit fliegender Gile jenen Roman "Siegwart, eine Rloftergeschichte" aufs Papier werfen, ben wir beut als Caricatur "Werthers" belächeln und ber 1776 eine Thranenflut bervorrief. bieses Hauptbuch des genre lamentable gegen Goethes jugendliche, doch für alle Reiten berabewegenbe, so gefühlvolle wie geiftreiche Dichtung, so sticht ber Mündener und Ulmer Miller gegen ben Weklarer und Frantfurter Goethe ab. Gine Farce mitten in ben Bergenstämpfen biefer Epoche. Das gange feimende Liebesverhältnis zwischen Therese, ber Schwefter Xaver Siegwarts, und feinem Freund Kronbelm beruht bis ins Rleinste auf Millers Liebelei mit bem Entzücken, ja, es ift offenbar ohne viel Feberlesen aus dem Tagebuch abgeschrieben. Kronhelm lernt die muntere Therese bei einem Ferienbesuch tennen. Fröhliches Landleben. Man speift in ber Laube, ber Junker bilft ihr bie Blumen begießen, sie sigen Abends bis gegen Mitternacht vor ber Thur. Therese ift bem verwittweten Bapa eine treffliche Haushalterin. Sie fingt ohne Ziererei, rein, natürlich, obwohl nicht febr tunftgerecht. Sie weiß lange Stellen aus bem "Meffias" und Rleifts "Frühling" auswendig. "Den britten Morgen lasen fie immer in Rlopstod, besonders die Geschichte von Semida und Cibli. Kronhelm las sie mit solcher Rührung, daß Theresen die Thranen daben in den Augen ftunden. Die Gleichbeit in ihren Gefinnungen entbectte fich immer mehr und erstreckte sich auch auf die kleinsten Umftanbe." Sie kann nicht genug von Kronbelms älterer Schwester boren. Sie liebt die "Bergißmeinnichtden" febr. Beim Bflüden verlett Kronbelm fich bie Sand: Therese verbindet die Bunde. Babrend der Musit schaut sie ben Junter lang an. mit bebendem Busen und schmelzenbem Bergen, so bag er, boch nur gang buntel und im innersten Bergen, wünscht: "Möchte mich ber Engel lieben!" Wenn Therese hereintritt, ift es ihm, als öffne sich bas Baradies und ein Engel Gottes erscheine. Er vergift über bem Anftarren bas Effen. Sie erröthen oft und ahnen nun, einander nicht gleichgiltig zu sein, ohne boch es zu wissen, "benn beyden war die Liebe noch ganz neu". Kronbelm nimmt auf bem Spaziergang ein Tannenwäldchen gur fünftigen Eremitage in Befit, Therefe will gang nah Ginfiedlerin werben, Kaver und Kronhelms Schwefter burfen gleichfalls in ben Bellen baufen. Das giebt ein langes Geschmät. Auf bem Berg foll bann eine Lanbe

ftehn. Sie fprechen bei einem Pfarrer vor. Der erfte Banbebrud. "Oft ichwiegen fie lange ftill; bann flieg ein Seufzer bebend ihre Bruft herauf, fie suchten ihn zu verbergen, hufteten, und ihre Banbe brudten einander"; aber tein Liebeswort wird gewechselt. Kronbelm traumt von Therefen, bie auf feinen Bunfch ihr haar offen tragt. Er lieft auf ihre Bitte von neuem die Semida-Cibli-Episobe, sie weint und bekennt ihre Borliebe für bas Rührende, verstimmt aber ben ernsten Kronbelm burch ausgelassenes Spagen mit zwei Amtmannstöchtern. Gin Offizier taucht als icheinbarer Rebenbuhler auf. Sie versichert, ber Leutnant fei ihr zuwiber und sie schäte Kronbelm am bochften. Nun füßt er ihr bie Sand, ruft "Lieber Engel" - Baufe - bann "brudt er ihrem Mund ben erften, beiligen, feuschen Ruf ber Liebe auf", balb einen zweiten, fie weinen auf ber Rafenbant im Mondenlicht, ichauen gen himmel, wollen ftete im Anblic bes guten Monds an einander benten und werben von Trennungsgebanten übermältigt. Rronbelm fühlt jum erften Mal bas volle Glud, geliebt ju Dann bedauert er die Schwierigkeiten Dieser Berbindung, bis er endlich "völlig gefühllos" entschlummert. Therese betet vor bem Crucifix um Rraft. Rronbelm rebet mit Bater Siegwart, ber einen vertraulichen Briefwechsel erlaubt und gleich Bapa Ginem alle Blatter lefen wirb.

Die nabe Trennung wirft ihre Schatten. "Sie lagerten sich auf einem fconen Plat ins Gras, wie Schäfer, pfludten Ganfeblumchen." Kronbelm läßt fich Therefens rofenrothe Armschleife ichenten. Der Scheibetag ift ba. "Kronhelm hatte seine Sand in Therefens Sand gelegt und fprach nichts. Es ward immer bunfler um ihn ber, sein Blid ward trüber und fein Berg ichwerer. Er bachte viel und bachte nichts. Weinen tonnte er nicht; sein Berg mar gespannt und wollte berften. Ruweilen tam ein Seufger aus dem Innerften, bub die Bruft boch auf, gitterte berauf und brach mit Gewalt bervor. Dann brudte ihm Therese mit Heftigkeit bie Hand. Ihr war die Wohlthat ber Thränen nicht versagt, sie rieselten bäufig über ihre blaffen Wangen." Da fommt ber alte Siegwart mit ber Entschuldigung, er habe fein Gefährt einem Bauer, ber feine frante Frau abholen wolle, nicht verfagen konnen. Alles freut fich bes Aufschubs. Wie Miller ben frifden Baringen, fo ift Kronhelm ber tranten Bauerin bantbar. Sie beschließen, bie lette Nacht nicht au Bette au gebn. Rronbelm gruft ben Berg jum letten Dal. Gin Gewitter giebt berauf. Der Bater geht schlafen; bafür fitt im Roman ber junge Siegwart am Ofen

und nictt ein. Die Liebenben entfernen bas Licht und betrachten in ber Dämmerung die baufigen Blige. "Rronhelm ichlang feinen Arm um Theresen; Bor ihnen lag ber Messias, und zwar bie Stelle von Semida und Cibli aufgeschlagen, die sie vorher noch einmal gelesen hatten. Das Gewitter zog immer näher und man borte icon von fern ber bonnern. . . Er fab fie an: Ein Blit erleuchtete ibr Geficht; Es fab blaf aus und bas Aug' mar naf und glangte. Er ftreichelte ibre Bangen; Sie maren von ben Thranen gang benett und talt. - Sollten wir uns wieber feben? fagte sie. - Ja, gewiß! antwortete er mit Beftigkeit, brudte ibr bie Band und gab ihr einen Rug. Es fing nun auch an zu regnen, und sie wurden febr beforgt, daß Therese nicht wurde mitfahren konnen. . . Sie setten fich wieder an ben Tifch; Therese stütte ihr Gesicht auf ihre Band und neigte fich über ben Meffias ber. Ihre Seele ward nun auf Einmal beftiger bestürmt: Der Gebante an die immer näber ruckende Trennung faßte fie gang; Ihr Bufen follug beftiger; Gin Seufzer folgte bem anbern, und Kronhelm borte bie Thranentropfen auf bas Buch fallen. Er ergriff ihre Sand; Sie führte bie seinige auf bas Buch, und er fühlte, bag es naß mar. Da that er in seinem Bergen einen Schwur ihr treu au senn! Der Schwur mar ihm so beilig, als ob er ihn über bem Evangelio geschworen hatte." Um drei Uhr geht Therese Raffee tochen, um halb vier Uhr wird gefrühstückt. Der Bapa ift auch wieder ba und giebt Frist bis halb fünf. "Als ber Raffee getrunten war", heißt es in bem frauenzimmerlichen Stil weiter, "ftellte fich Kronhelm mit Theresen wieber ans Fenfter. . . Gie hörten alle Biertelftunden auf bem naben Rirchthurm ichlagen; jeder Glodenichlag mar ihnen ein Donnerton; Mit jedem fant ihr Muth mehr. — Der alte Siegwart suchte fie burch fein Gefprach etwas aufzuheitern; Sie lächelten zuweilen: Aber wie ber Mond, ber burch Regenwolfen ichien. Der Tag brach an und rothete in etwas bie Gewitterwolfen; Endlich ward ber Himmel blutroth. Es schlug vier Uhr. Kronhelm bebte, als ers borte. Er ftand unbeweglich vor Therefen. Endlich ging er in die Rammer, um sich vollends anzuziehen. Er tam wieder auf das Zimmer. Es schlug ein Biertel. Herr Gott! wie die Beit eilt! fagte Therefe. Kronbelm bolte feinen Stod. Er ftand wie ein Berurtheilter da, ber nun alle Augenblide jum Tode geführt werben foll. Endlich foluge balb. - Nun, wir muffen fort! fagte er. Er nahm vom alten Siegwart mit vieler Bartlichkeit und Rührung Abschieb. Therese

konnte sich nicht länger halten und ging vor die Thür hinaus. . Als Kronhelm vor die Thür kam, stand Therese da und schluchzte. Er drückte ihr die Hand und ging schweigend die Treppe hinunter. Xaver nahm von seiner Schwester Abschied; Kronhelm vom alten Siegwart. — Nun Therese! — sagte dieser. Sie ging zu Kronhelm, umarmte ihn, gab ihm drey Küsse, sprach kein Wort, und ging weinend ins Haus zurück. Die benden stiegen in den Wagen und suhren sort. Kronhelm war noch lange wie betäubt."

Kronhelm und Therese werben nach fturmischen Zwischenfällen und Rampfen ein gludliches Baar, benn ber Junter halt ben feierlichen Schwur über bem "Meffias" viel ernfter als sein Schöpfer. Mochte von Berlobung und Beirat tein Wörtchen gesprochen worben fein, auch nach ber freieren Auffassung jener Zeit hatte Miller sich gebunden. Go begluckwünschte benn ber madere Bog, ber felbst unbeirrt burch Liebeleien sein Schifflein mit farter Sand ber Che gufteuerte, ben Freund als Lottens Bräutigam. Miller erflärte sich noch im September nach ein paar Briefen bes Madchens für überzeugt, fie allein sei ihm Alles und er ftrebe nach ber ehelichen Liebe wie nach bem Himmel. Aber obwohl ber Conrector von ber Bewerbung eines hessischen Bredigers schrieb und aufmunternd beifügte, der Reigung seiner Tochter solle nie Zwang geschehn, obwohl Mama Miller gern ihren Segen gab, obwohl er an bas Berhältnis gur S. nur noch bachte wie an einen leeren Traum, zögerte Miller fort und fort unter nichtigen Bormanben, bag er Lottens nicht ficher genug fei und mit keinem Rorb abziehen wolle, bas entscheibende Wort zu sprechen. Er war als rationalistischer Theolog, als Bellettrift und als Liebhaber ein gleich oberflächlicher Gefell, haftig zufahrend und boch wieber zaudernd, wenn es auf ein turges ehrenfestes Manneswort antam, bes Gangelbandes bedürftig, frititlos, ein unreifer Empfindungstleinframer. 20. August fab er die alte Ulmer Liebste wieder, die erft vor ein fechs Monaten einem Bertrauten rundweg erflärt hatte, Millers Freund fonne nicht ber ihrige sein. Es war im Donaubain, wo bas Barchen einst manche Schäferftunde verbracht. Die Leute, besonders bie Madchen, stedten gischelnd die Röpfe gusammen bei biefer Begegnung. "Bie eine Göttin tam fie langsam und majestätisch näher", gonnte jedoch mit sicherer Baltung bem ehmals Beliebten feinen Blid. "Sie ift bas befte und ichonfte Mädchen in Ulm; und boch kann ich, und will ich fie nicht haben. Sie

hat sehr wider mich gesprochen, und alle die Ursachen, warum ich sie verlassen mußte, sind noch da. Ich liebe die Einem lange nicht, wie ich sie liebte, aber mit desto mehr Festigkeit. Ich weiß, daß sie mich ganz glücklich machen wird, und darum bleibt meine Wahl ewig unerschüttert, wenn sie anders mich auch gewählt hat; und wenn das nicht ist — nun so bekümmert mich, jest wenigstens, das ganze weibliche Geschlecht nichts. In Ulm ist sür mich kein Mädchen, wenigstens von denen keins, die ich kenne."

Über diese "Festigkeit", dies "ewig", diese schönen "wenigstens"! Bon der unbekannten stolzen Ulmerin ist nicht weiter die Rede; wohl aber bietet ein für Lotte schwärmender Brief des nächsten Monats die Nachschrift, morgen, am 19. September halte sein Freund Coldach Hochzeit, er lasse dazu ein Carmen drucken und müsse nach Ulmer Brauch ein Mädchen bedienen: "Dieses Mädchen ist meine allererste und heißeste Liebe, ob ich sie wohl noch in meinem Leben nicht gesprochen habe. Wie's boch wunderlich in der Welt hergeht! Das Mädchen ist des Seniors Tochter. Semals hätt ich diese Gelegenheit mit meinem Leben bezahlt; jett bin ich kalt daben, wie Eis."

Plötlich sehn wir Miller nach seiner Schweizer Reise, schon im December 1775, in aller Form mit Jungfer Spranger, einer Wirthstochter, verlobt! Er schreibt bem Freund am zehnten: "Mit ber Ginem ifts nichts. Ich erhielt ben Brief in ber Schweit. Der Bater bat Bedenklichkeiten, feine Tochter so weit von sich zu lassen, in ein fremdes Land, wo alles anders ift, als in Münden. Er schlägt beswegen nicht rund ab. Er will meinetwegen ben Antrag bes Sessischen Prebigers ablehnen. Зф foll nur nach Niebersachsen reisen und ein Amt annehmen, und bann u. f. w. Ich schrieb alles rund ab. Wenn mich bas Mabchen nicht über alles liebt und mir zu Liebe taufend Meilen reift, so will iche nicht. Sab ich Recht gethan? — Run hat mich Gott mit ber Liebe eines Schwäbischen Maddens gesegnet, die mich über alles liebt. Ihre Seele mar icon lange mein, aber ich burfte nicht auf fie achten, weil ich ber Ginem Liebe fculbig zu fenn glaubte. Nachher hat fichs balb entwickelt. Das Mabchen ift gang Natur und Unschuld, bat Berftand und noch mehr tiefe Empfindung, wie iche noch bei feinem Mabchen fand. Sie ift offenhertig, und geftand mir gleich, als ich sie fragte, mit Thränen in ben Augen: sie liebe mich über alles und wolle ewig mein fenn. Ihr Gefühl tann nie verfiegen, und wird für mich eine ewige Quelle von Wollust seyn. Am Ende dieses Monats wird sie siebzehn Jahr alt. Sie ist sehr schön, und blüht gesund und frisch, wie der Frühling. Ihre Augen sind außerordentlich schön Hich und ihr Gesicht rund. Wenn sie mich anblick, vergeß ich der ganzen Welt, ob ich gleich nicht mehr verliedt bin, wie ein Anfänger. Sie hat weder in Absicht auf Stand, noch Vermögen große Vorzüge, desto mehr in Absicht auf das Hertz, das ist rein, stark, fromm und zärtlich. Ihr Bater war ein Sastwirth, aber er ist todt und ihre Mutter. Mein Leben ist nun ganz woldenfrey."

Diefer neue, fofort litterarifch fructificirte Bund\*) tam gleichfalls bem Roman zu Gute, benn die Sprangerin murbe bas Mobell für Siegwarts Geliebte, Die ichlanke Hofrathstochter Marianne, und alle Schlittenfahrten und Tangvergnügen fanden, mit endlosen Sentimentalitäten verbramt, ihren Blat in bem weitschweifigen Geschreibsel, sowie die Rigur ber armen Sophie gewiß einer ungludlichen Ulmerin entspricht, die sich in den bubichen Candidaten vergafft hatte. Komisch genug wurde Bok. ber noch bas Berhältnis zur Ginem freundschaftlich erwog, mabrend Miller nur an fein Schwabenmabchen bachte, jest wieder um Grauns Composition "Semiba und Cibli" angegangen. Miller fiel ibm mit fclechten Gebichten und verzückten Briefen läftig. So beißt es am 7. September 1776: "3ch leb' immer noch im Paradies, burch die Liebe meiner Beiligen und Holben. Reben Tag machft fie mir naber ans Herz. D ich bin gewiß einer ber glucklichsten Jungen. Seps wie ich und bleibs Bruber, Liebe ift ja boch Alles, Alles! Dich möchte rasend werben, bag ich bir nie, auch nur einen gang fleinen Strich meines Überglück hinmalen fann, bu würdeft ftaunen, wenn bu nicht felbft fo im Glückshimmel fcwebteft! Da bangt mein Engel vor mir. Ich hab sie und mich in Wachs poussiren laffen, und bann coloriren; halb fo groß wie Rlopftod's Bortrait" (man findet bies Bruftbild Millers in Könnedes iconem Atlas). Seine Braut, "ber Engel, ber fo gang in feiner Einfalt manbelt, wie ein Lamm burchs Blumenfeld", sei so treu, daß sie augenblicklich mit ihm nach Amerika



<sup>\*)</sup> Schubart an ben Maler Miller, Ulm 27. Nov. 76: Der "Beptrag gur Geschichte ber Bartlichfeit aus ben Briefen zweper Liebenben" sei von Miller "und aus einem Briefwechsel mit seinem Mäbchen entstanden. Himmlischer kann man nicht lieben, als Miller liebt."

fegeln würde! Aurz, Miller lebte nun im Rausch des Minneglücks, zu dem sich übrigens gelegentlich ein sibeler Weinrausch gesellte, so daß er einmal ein Blatt vom Brief wegschnitt, weil er am Abend in Folge eines starken Hiebs zu scandalöses Zeug geschrieden hatte. Nur der Name der Braut war ihm nicht poetisch genug: Anna Magdalena; "soll ich sie Magdale nennen?" — nach Klopstocks "Messias" — "ich brauche aber keinen Namen." Dazwischen schiedt er alte Gedichte für den Musenalmanch ein, in denen noch Lotte v. Einem als Daphne sigurirt und schilt den guten Conrector einen "Flegel", weil dieser ihm seinen Schuldschein über acht bei der Abreise von Münden entliehene Ducaten nicht pünktlich zurückseinent. Gegen Boß sucht er sich zu rechtsertigen, er habe ja eigentlich keinen Korb ausgetheilt, sondern einen erhalten.

Boß aber sah den verliebten Jrrwisch so scheel an, als er das mässige Geschwätz und die leidige Nutenstifterei des Romanschreibers verdammte. Als es im November 1776 galt, den Haingenossen Esmarch einem gefährlichen Berhältnis zu entreißen, mahnte Boß eindringlich: "Du weißt, wie Miller sich allenthalben verbrannt hat. Ich möchte das Mädchen nicht sein, dem ein solches versengtes Herz am Ende zu Theil wird; denn ich glaube doch, es kommen Tage, wo die Erinnerung jener Liebeleien martert."

Indes hatte Miller ausgeliebelt und hielt seiner Berlobten während bes langen Brautstandes trot Einreden der Familie die Treue. Noch im September 1779 versichert er: "Wein Mädchen wird mir täglich, ja sast stündlich theurer . . . ich bin alle Stunden bereit, einen körperlichen Eyd abzulegen, daß unter den Millionen von Liebenden kein halbes Hundert glücklicher, oder nur so glücklich ist, als ich."

Und die Mündener Lotte? Nun, sie wird sich über den Verlust eines so windigen Galans bald getröstet haben. Ihre hannoverische Freundin Frau Restner, Werthers Lotte, wollte sie mit Boie verheiraten. Der westfälische Dichter Sprickmann, ein begabter, doch unsteter, durch Liebeswirren aller Art aus dem Gleichgewicht gehobener Mensch, ist auch an dem "Entzücken" nicht unverletzt vorbeigeeilt. Endlich sinden wir sie als Madame Emminghaus in Ersurt, und 1785, in demselben Jahr, wo Millers Brieswechsel mit Boß wieder in Fluß kam, zehn Jahre nach jenen süß vertändelten Mündener Sommertagen, richtete sie an den Ulmer Pfarrer einen langen Brief und schrieb ihm, um alle Mißverständnisse zu

beseitigen, ein Übelwollender habe damals ihn bei ihrem Bater in ein falsches Licht gestellt. Sie blieben fortan befreundet und haben noch 1804 correspondirt.

Millers Jugendwünsche wurden nicht erfüllt. Für ihn sand sich keine trauliche Landpfarre. Ihm wuchsen keine Söhne heran, die einst als Universitätsgenossen der Bossischen eine Erbfreundschaft fortpflanzen konnten. In kinderloser\*) Ehe versauerte der platte Rationalist in der leidigen Stadt, dem ohne Freude geübten Beruf und erging sich in end-

<sup>\*)</sup> Ein febr profaifdes, fur Miller wenig ichmeidelhaftes Bilb entwirft icon im Juli 1783 Stäudlins Brief an einen Freund und Landsmann: "Daß unfer Ausflug nach Ulm ging, wirft bu bereits vernommen [haben], und bag ich mir's ba bag behagen ließ, tannft bu jett von mir vernemen. Rachbem ich im golbenen Greif abgeftiegen, mir bafelbft eine icone Rammerjungfer gefallen, und bas Mittageffen fcmeden ließ, quartierte ich mich zu Freund Miller ein, weil er mich bringend barum bat. Ich war begierig die Battin eines fo berüchtigten Engelmalers au febn und fiebe! ba erschien fie gang in menfolicher Beftalt, ohne nimbus. Aber im Ernfte gesprochen, fie ift ein trefliches Beib, von gutem folichtem Berftanbe, ohne Ulmifche Umftanblichfeit u. Biererei, voll Liebe und liebevoller Thatigfeit u. ohne überspannte Empfindelei. Gie liebt ihren Mann fiber alles; und ich forge, baf fie in ihrer Borftellung ben Schriftfteller mit bem Menschen verwechselt: benn so wie ich ibn tennen lernte u. ibn alle feine beften Freunde in Ulm fennen und beurtheilen, ift er nichts weniger als liebenswürdig. Trodenheit und unerträgliche Ralte, baurifder ichmacher Stola, murrifdes Befen und gauglicher Mangel an Lebensart find seine eigentlichsten Charafterzüge. (per parenthesin bas fag ich bir allein und gegen bich ift's nicht Berläumbung.) Es ift unerträglich, wie kalt und beleibigend er oft bie Bartlichfeit feines auten Beibes erwiebert. Bum Erempel, wenn fie icon ein Spagen macht und fo aus vollem Salfe bagu lacht, bort man ibn oft mit einer bespotischen Strenge fagen: Mabame, bas it tinbifc! ober wenn fie ibn in feinem Phlegma bei einer Bfeife Tobat mit einem Ruffe überrascht: Bas foll bas ewige Betug: bu lofcheft mir ja meine Bfeife aus! Rurg, bas Betragen gegen feine Frau miffallt allen feinen Freunden aufs außerfte. Gin gefcheuter Rerl in Ulm fagte mir, daß eine alte Liebe (bie niemals gang roften foll, herr Magifter!) baran foulb fein foll. Lag bir bier einen Rug ergablen, ber bir bas Berg biefes Beibes im iconften Lichte zeigen wirb. Gine große Gesellschaft in Millers Saufe beschloß in ben Abler gu geben, weil fich ba gur Marktzeit eine große Gesellschaft einzufinden pflegt. - Da wird bie Saagin auch fein (bif ift M. alte Geliebte, jest an einen Landgeiftlichen verheurathet) fiel Madame Miller ein; bu bift fo gut, Mann! und laffeft mich ju Saufe. Und warum bas! Rein! bu mußt mit! Wenn ich aber bas Beib nicht bor mir feben tan, bic bich in aller Welt als einen ichlechten Rerl ausschreit! Bier fing bas gutherzige Geschöpf gu weinen an u. ließ fich bennoch gulet überreben mitzugeben. Bum Glud trafen wir nicht an, was fie fürchtete. - Achtungswürdiger ift mir ber Brediger Miller als ber Ehmann und Gefellichafter. Seine Bauern lieben ihn febr und er tommt ihrer Liebe mit liebe entgegen. Prebigen habe ich ibn nicht boren; aber man verfichert mich, bag er ein trefflicher Baftor fur's Landvolt fei. Das glaub ich auch wirklich."

losen Rlagen über sein buntles, leeres Leben, seine "schwarze Rutte". Tabad qualment faß er zu haus und am fpiegburgerlichen Stammtifc. nahm an ber großen Litteraturentwicklung gar teinen Antheil, marf vielmehr von alten Schwärmereien auch die Begeisterung für Rlopftod fühl über Bord und erhielt fich nur in Göttinger Jugenberinnerungen ein abgestandenes Restichen von Boesie. Er war ohne Freund in Ulm; barum ichlok er fich fest an den alten Bundesbruder und hoffte wenigstens auf ein befferes Jenfeits. "Doch broben werben auch Seen und Rebengeburge und Lauben für ein paar Freunde und Freundinnen fepn"; ober im Juni 1788: "Ach, ba wird ber Bund, nach vorhergegangener Sichtung, wieber erneuert werben; ba wirb uns eine ewig grunenbe Giche umschatten, Rosen werben uns befrangen . . . ben Kreis, ben wir um die Giche ber' foliegen, wird tein trennendes Schicfal mehr zerreigen. D, und wie groß und weit wird bann ber Kreis fein! Sofrates und Plato, Homer und Offian, Efcilbach und Walther, Shatespeare, Birgil und Betrarca - und wer will die Ebeln alle nennen? - werben an Höltys und Sahns Sand tommen und ihre Sand in die unsere bruderlich legen, und unfre Weiber - und beine und Fritens [Stolberg] Rinder werden einander begrußen, und einen Bund gleich bem unfrigen foliegen. - Ach, Bog! mir fdwinbelt vor Wonne".

Doch bevor ber alte Minnesinger zu bieser erlauchten Geisterversammlung einging, sollt' er auf Erben noch einer niederen Minne verfallen, und die neue liebende Gefährtin seiner irdischen Wallsahrt war nicht eben würdig, in den Gesilden der Seligen als Seraph die Gräfin Agnes Stolberg zu umfangen. Im März 1805 starb ihm die Gattin. Im Juli führte der Herr Münsterprediger — sein Dienstmädchen an den Altar, und schon im December genoß er die ersten Baterfreuden. Ne sit ancillae tidi amor pudori. Ob Miller sich der Höltnschen Nachahmung dieser Ode des Horaz entsann? "An einen Freund, der sich in ein schönes Dienstmädchen verliebte":

Was schämft bu bich, baß bu bie Hanne liebest, Die bir bein Genius befchert?

So kläglich endete das Liebesleben des Siegwartdichters, der 1812, ein halbes Jahr nach dem Tode seiner zweiten Frau, eine biedere Pfarrerswittwe heiratete. Er starb am 21. Juni 1814. Seine dritte Gattin fand rasch einen dritten Mann.

# Bürgers "Lenore".

1.

In den drei vornehmsten Litteraturländern Europas haben zu versichiedenen Zeiten die größten Dichter der Bolkspoesie gehuldigt, indem sie ihr Kunstdrama zum Herold des populären Gesanges machten: Shakespeare in England, Molière in Frankreich, in Deutschland der junge Goethe.

"Was ihr wollt" bietet die Aufforderung des Herzogs an den Clown:

O, fellow, come, the song we had last night.

Mark it, Cesario, it is old and plain.

The spinsters and the knitters in the sun

And the free maids that weave their thread with bones

Do use to chant it: it is silly sooth,

And dallies with the innocence of love

Like the old age.

Und ber Narr singt die rührenden Berse Come away, come away death; bekanntlich nicht die einzigen, die Shakespeare dem Bolksmund abzgeborgt hat.

Auf ber Höhe bes siècle de Louis XIV verhöhnt ber Misanthrop Alcest, ben ber Schwulst ber mobernen Poesie so anwidert wie die Berlogenheit ber mobernen Gesellschaft, eine Reimerei bes Oront als affectirtes Wortspiel und widernatürliche Ausgeburt bes schlechten Zeitgeschmacks durch den beredtesten Hinweis auf ein "altes Lieb" — une vieille chanson — und den Geschmack der Borsahren:

Si le roi m'avait donné Paris, sa grande ville, Et qu'il me fallût quitter L'amour de ma mie, Je dirais au roi Henri: Reprenez votre Paris; J'aime mieux ma mie, oh gué! J'aime mieux ma mie!

Nochmals spricht er schwelgend ben reizenden Liebesschwur vor sich bin, um ben kichernben Philint verächtlich zu bedeuten:

Oui, monsieur le rieur, malgré vos beaux esprits, J'estime plus cela que la pompe fleurie De tous les faux brillants où chacun se récrie.

Goethe endlich — und auch bieses Citat sei mir zur Bervollständigung einer Trias claffifcher Zeugniffe gestattet - ber junge Goethe läßt in ber "Claubine von Billabella" einen maderen bejahrten Ebelmann für bie alten Bauernlieber ichmarmen, wo bas Natürlichfte bas Befte mar: "Da waren die alten Lieder, die Liebeslieder, die Mordgeschichten, die Gespenftergeschichten, jedes nach feiner eigenen Beise und immer fo berglich, besonders die Gespensterlieder. Da erinnere ich mich einiger; aber heut au Tage lacht man einen mit aus." Ihm antwortet Crugantino, es fei im Gegentheil ber allerneueste Ton, berlei Lieber zu fingen und zu bichten: "Alle Ballaben, Romanzen, Bankelgefange werden jett eifrig aufgefucht, aus allen Sprachen überfett. Unfere ichonen Beifter beeifern fich barin um bie Wette." Goethe legt bann fein bochft effectvoll abgebrochenes Spuflied von bem frechen Anaben aus Frankreich ein. Er erinnert burch bie Contraftirung ber gefräuselten Afterpoesie und bes einfältigen Naturlautes an Molière, burch ben Breis ber Sammler und Übersetzer an Berber, burch bas naive Lob bes Gespensterliebes an Burger, ber in biefer Sattung eben bamals ben bochften Gipfel erklomm mit feiner gewaltigen "Lenore".

In der revolutionären Zeit, wo man einer aristokratisch-exclusiven Auffassung der Kunst und der Gesellschaft stürmisch entsagte, sollte die Dichtung frische Nahrung aus dem Bolksthum saugen. Mit weihevoller Andacht begann man vom "Bolke" zu reden, das so lang als Pöbel von oben herab angesehn worden war. Zetzt schaute die begeisterte Jugend zu ihm empor. Aller Parsums und Rochkünste der Übercultur satt, sehnte dies Geschlecht sich nach Beilchenduft und einem Labetrank aus Bergquellen, nach Ursprünglichkeit und schlichter Stärke, mit Ginem Worte nach Natur! Warum bleibt Homer ewig der Altvater aller Poesie? Weil er stets Bögling und Liebling der Natur ist. Warum sind Shakespeares Menschen so voll großen Lebens? Weil nichts so Natur ist wie sie. In den Niede-

rungen des Bolles, die bisber einer allgemeineren Beachtung taum werth erschienen, entbedte wer aufs Botanifiren ausging nun eine bem Gröften Bredigte Rouffeau bem achtzehnten ebenbürtige Macht bes Gefanges. Nabrbundert ben iconen Traum, bag unter ben fogenannten Bilben bie ursprüngliche Sittenreinbeit nachlebe, fo feierte Berber, ber 1773 bie Gelehrten ob ihres unvernünftigen Gerebes über die vermeinten "Wilben" auslachte, die Naturvöller als regellose Meister ber Boesie. Er war nicht ber Erfte, ber in biefem Sinne fprach, wenn auch ber empfänglichfte, lautefte, tenntnisreichfte, reproductivfte, und er felbft ehrte Dichel Montaigne als seinen früheften Borganger, indem er 1778 im erften Bande ber "Boltslieder" biese vereinzelte Stimme bes sechzehnten Jahrhunderts vor allen anderen "Zeugniffen" ertonen ließ. Die unerschöpflich reichen Essais enthalten ein großes Capitel "Bon ben Cannibalen", bas breißigste bes erften Buches. Montaigne verbietet bem Culturmenschen, all bas obne weiters Barbarei zu nennen, mas feinen modernen Gebräuchen wiberftreite. Dit wahrer Luft an ber ursprünglichen Naivetät und bem Erdgeruch ber Uncultur giebt er fich einer Betrachtung bin, die ein Unfundiger, wenn er sie ohne Bezeichnung vorlesen borte, leicht bei Jean-Jacques, etwa im Eingang bes "Emil" ober bes Discours sur l'inégalité, suchen möchte. Diese Cannibalen seien wild in bem Sinne, wie wir die von ber Natur ohne menichlichen Gingriff erzeugten Früchte wild nennen; "wilb" aber als tabelnde Bezeichnung paffe nicht für das Natürliche, sondern treffe bas Gefünstelte, baftarbmäßig Gezüchtete, einem verdorbenen Geschmad Angepaßte. Die Schöpfungen biefer Barbaren feien entzudend, und so verliere bie Runft vor unserer großen und mächtigen Mutter Natur. Er theilt ein brafilianisches Truglied und bann ein brafilianisches Liebeslied über die bunte Schlangenhaut mit. Dies und die von Scheffer lateis nisch mitgetheilte Elegie eines fehnsuchtigen Lapplanders ftanden lang bis au Berber und Goethe bin im Mittelbunft ber fparlichen Beschäftigung mit ber Bollspoesie und murben häufig, boch ftillos und mit fremben Buthaten, überfest. Nach und nach wuchs das Material. Standinavier hatten es nie aus bem Auge verloren. In England ichurte ber "Zuschauer" Abbisons bas Interesse für old ballads, und bas berühmte Gedicht von ber Chevy-chase gab einer patriotischen Dbe Rlopftod's und Gleims preußischen Grenadierliebern bie wuchtige, tnappe Form; hageborn pries folde Ballaben als unvergleichlich und befundete, indem er basselbe Lob auch Gefängen ber Amerikaner, Stanbinavier, Lapplander, Rosafen gonnte, seinen offenen Sinn für Boltspoesie. Leffina mak bie Sabe bes Gefanges nicht nur einzelnen civilifirten Zeiten und Boltern, sondern allen Zeiten, und allen Bollern bei und erschloß zum ersten Mal weiteren Rreisen ben tanbelnben ober wehmuthigen Rauber litauischer Dainos, beren eine von Berber lieblich bearbeitet und als Ginlage ber Goethischen "Kischerin" von Corona Schröter in Tiefurt gesungen warb. Gin Juwel fühflavischer Boefie, die fpater auch in Deutschland liebevollste Bflege fand, ber "Rlaggefang ber eblen Frauen Afan Aga", ging, auf verschlungenen Bfaben von Goethe gefunden und meisterhaft übertragen, in Berbers "Bollslieder" ein, jene lang vorbereitete, burch tiefgreifende Auffate verfündigte Sammlung, beren weiter Horizont und in jeden Bollsgenius eintauchenbe Schmiegsamkeit nie genug bewundert werben fann. Schon ber Titel war eine Neuerung, benn man gewöhnte sich erst seit etwa 1773 mit herber für Reuterlied, Gaffenhauer (ein noch um 1775 ehrlicher Name), Bubllieb, altes Lieb, Bauernlieb, Provinciallieb, Nationallieb, Bopularlied, Lied bes Bolfes furzweg "Bolfslied" zu fagen.

Herber erschien als unvergleichlicher Proteus, balb gart wie die griedifche Anthologie, balb leibenschaftlich bewegt wie ber Sang ber "Wilben", jest ein Andianer, bann ein Gronlander, beimifch in jeder Zeit und Bone. Er raunte bie Urtone bes fandinavischen Norbens nach, übertrug Lieber und Scenen aus Shatespeare und lehrte bas liebe Annte van Tharaw so sicher hochbeutsch reben, daß es seitbem sein oftpreugisches Blatt schier vergeffen hat. Auch nach bem Erscheinen bes erften Berberischen Banbes von 1778 blieb ein Sammler und Wahrer ber einheimischen Sabe noch immer ber Gegenstand beißer Sehnsucht; nur bei benen nicht, die Bolf und Böbel plump verwechselten ober die völlige Berwandlung Apolls in einen Krugfiedler turgsichtig befürchteten. Mit Reib schaute man auf bie freieren germanischen Bettern jenseit bes Ranals, benen 1765 nach geringerem Borgang Percy Reliques of ancient english poetry beschert und ans Berg gelegt hatte. Gin artiger Bufall fügte, daß in bemfelben Jahre bei unsern galanten Nachbarn an ber Seine ber erfte Almanach des Muses ans Licht trat, worin die Lyrif nicht als freie Tochter ber Natur geschmudt mit den Blumen bes Walbes und bes Felbes einberging, sondern zierlich gepubert und geschnürt mit gefälligem Lächeln im Menuettact babintanzelte.

Diese gegensätlichen Neuigkeiten aus London und Paris fanden vor allem in Göttingen Aufnahme und Nachahmung, und in Boies Göttinger Musenalmanach vom Herbst 1773 ist Bürgers "Lenore" den Deutschen weit und breit verkündigt worden. Ein bedeutsames Zusammentreffen: 1773 warf Goethe, von Shakespeare hingerissen, seinen urwüchsigen "Göt" auf den Markt, 1773 legte Herber durch den Aussa, über Ossian und die Lieder alter Bölker" den Grund zu einer reinen Erkenntnis aller Bolksdichtung, 1773 rang Bürger mit Englands Bolksballaden um den Breis.

2.

Aus Halle, dem loderen Kreise des durch Lessing gestäupten Geheimrathes Klot, der ein gewandter lateinischer Bersifer und ein leichtstuniger Mäcen junger Talente war, kam der begabte, doch haltlose Studiosus Bürger 1768 nach Göttingen. Er trug sich mit unreisen Plänen sür Homer, bosselte lang an pomphaften Gedichten und übte die petite poésie der Franzosen. Ihm wurde Perch geradezu ein Retter, denn ohne die Reliques, aus denen schon 1767 ein Göttinger Auszug erschienen war, wäre Bürger vielleicht nie über die unselige halbparodische Manier der salschen Romanze hinausgekommen, und auch seiner nur zu oft an Schwulft, Ungeschmack und leerer Dehnung oder an Drechselei leidenden Lyrik würden die undergessenen Herzenstöne, die innigen Wünsche, die kosenden Zuruse, die Nothschreie der Berzweislung sehlen. So aber mögen wir ihn mit seinem dankbaren Schüler und einsichtigsten Kritiker W. Schlegel rühmen:

Den beutschen Bolksgesang erschufft bu wieber Und burftest nicht erlernte Weisen borgen.

In der ersten Zeit studirte Bürger mit Boie den Percy, sein "Handbuch", ohne sogleich praktischen Nuten für eigene Dichtung aus diesen Balladen zu ziehen, die ihm Morgen- und Abendandacht waren wie andern begeisterten Genies die Gesänge Homers. Sie nährten in Göttingen die Sehnsucht nach einem beutschen Percy; jetzt sowohl als einige Jahre später, da unter Boies Borsitz der "Hain" tagte. Drang doch Herders Mahnruf auch an das Ohr des knorrigen Mannes, der in seinem zähen Alter das Sammeln von "Gassenhauern und Kirchenhauern" pietät- und verständnissos höhnte; 1773 aber dat berselbe Johann Hinrich Boß einen medlenburgischen Freund um seinen Beistand für ein Bolksliederbuch, wie

13

er es damals für kein Berbrechen hielt, eine Obe der Sappho und eine litauische Daina nebeneinander, ja sogar mit manchen schwärmerischen Ungriechen den Ossian über Homer zu stellen. Bürger denkt im Sommer 1775 ernstlich an ein Seitenstück zu seinen geliebten Reliques und will einen Prospect alter deutscher Bolkslieder drucken. Er schreibt damals an Boie, seinen ersten Lehrer, seinen steten klugen Berather: "Mein Enthussiasmus für die Bolkspoesse steigt immer höher und es ist zum Erstaunen, was sich alles aus dem alten Zeuge, so albern es einem auch ansangs vorkomme, herausstudiren lasse". Dazu sügt er den undesonnenen Trumps: "Bor den classischen Dichtarten fängt mich bald an zu ekeln".

Bu einer Sammlung tam es nicht, wohl aber zu einem Berberisch gebachten, Burgerifch gefagten und übertriebenen "Bergensausguß über Bollspoesie", worin er unter bem Pseudonym Daniel Bunberlich außer feinen, ahnungereichen Ginzelbemerfungen allen Reimschmieben und Buchäfthetikern etwas flegelhaft ben Fehbehanbichub zuschleubert und sein fturmisches Lob ber Bovularpoesie mit bem innigen Buniche beschließt, bag boch endlich ein beutscher Berch aufstehn, bie Überbleibsel unfrer alten Bolfslieder unter ben Bauern, Birten, Jagern, Bergleuten, Bandwerksburschen, Tirolern sammeln und mit einweihenden Abhandlungen sowie erklärenden Noten berausgeben möge, als eine Fundgrube mahrer Runft zur Belebung ber beutigen Boefie. Dem verfeinerten Beisen und dem Bewohner des Waldes, ber Butdame wie der Bleicherin gleich zu gefallen, sei bas Nonplusultra ber Poefie; ein verhängnisvoller Grundsat, ber sich an Burger geracht bat. Neben ber Betheuerung: "Unter Bolt verftebe ich nicht Böbel" und neben trefflichen Geboten, wie dag die Bopularität nicht in Kraftausbrücken und Tonmalereien, sonbern in unmittelbarer Anschauung und Empfindung berube, ftebn ungezogene und unüberlegte Baraborien. So batte Burger im Jahre bes "Göt" einen burgerlichen Stoff zu einem fprachlich fparfamen, boch um fo handlungereicheren "Gemalbe à la Shakespeare" gestalten und seine Ballabentheorie auch aufs Drama übertragen wollen, "daß es nehmlich eben bie Wirfung in ber hölzernen Bube ben ber Dorfichenke als auf bem Hoftheater thue".

Bürgers Balladen zerfallen in mehrere Gruppen. Erstens die parodische im Stil der frechen "Europa", und die schamlose "Frau Schnips" britischer Herkunft vermittelt zwischen dieser und der englischen Reihe. Zweitens eigene Erfindungen mit Benutzung mündlich oder schriftlich überlieferter Motive, beutiche Sagen, neuere Vorfälle: bier finben wir bie arme .. Frau Magbalis" und ben etwas zubringlich "Braben Mann", bier bie nicht tabellofen "Weiber von Weinsberg" und neben bem rob spagigen "Raubgrafen" ben machtvoll mit Contraft und Steigerung arbeitenden "Bilben Säger", Burgers ftartftes Gebicht nach ber "Lenore." Drittens bie romanische Gruppe: bas burch ftilistische Matel geschäbigte "Lieb von ber Treue", bazu eine ber schlimmsten Berirrungen Bürgers. "Lenardo und Blandine". Die eble Novelle bes Boccaccio, ben Bürger freilich nicht unmittelbar benutt, ift bier aufs geschmacklosefte schimpfirt worben, und noch bie Fliegenden Blätter baben in einem alten Sabrgang eine lustige Barobie gebracht. Die Hauptgruppe jedoch sieht in Berch ihren Bater ober menigstens ihren Bathen; sie ift auch an Umfang die gröfte: theils mehr ober weniger treu in der Kabel, nur im Bortrag bauschiger und carifirender ben Reliques nachgebichtet, wie bas treffliche Stud von "Raifer und Abt", "Bruber Graurod", ber febr ungleichmäßige "Graf Walter": theils gang frei, wie "Die Entführung", die oft an unwillfürliche Parodie streift, und bas aus einem Tragodienvlan berausgewachsene schwüle Meisterstück "Des Pfarrers Tochter von Taubenhain". bas nur ftropbenweis flüchtige Bermandtichaft mit einem englischen Gebicht zeigt. So auch bie "Lenore".

Nimmt man "Lenore" zum Anfang und überschlägt die späteren Balladen in Bausch und Bogen, so steht Bürger im Jahr 1773 auf der Höhe des Könnens, die er nie wieder ganz erreicht hat, odgleich er z. B. den gruseligen Garten von Taubenhain ungemein stimmungsvoll schildert. Im "Bilden Jäger", seit 1773, der seine Sonne werden soll wie "Lenore" sein Mond, unternimmt er den Wettkampf und bleibt hinter sich selbst zurück. Die Losung: "Mein einziges Dichten und Trachten ist, alles auf die erste ursprünglichste Simplicität zurückzussühren" wird sast überall Lügen gestraft, wo seine Balladen mit litterarischen Borlagen verglichen werden können. Die Einsachheit, die er im Munde führte, war ihm verschossen. Er schmückt, erweitert, vergröbert, er führt gegen den sprunghafteren und schweigsameren Stil des Bollsliedes Nebensachen aus, er fällt aus schlichter Erzählung in demagogische Rhetoris, wird oft die zum Lächerlichen manierirt und läßt die in der "Lenore" keimenden Unarten üppig ins Kraut schießen.

Es ift mir vergönnt, an biefer Stelle, wo gur folgenben Erörterung

ber Texts und Motivgeschichte eine möglichst genane Vergegenwärtigung bes Gebichtes nöthig scheint, nicht die landläufige Fassung zu bieten, fondern aum ersten Mal eine Gestalt, die awischen dem Urentwurf und ber Rebaction im Musenalmanach bie Ditte balt, bisber nur aus Briefen erschliekbare Lesarten im Rusammenbang zeigt und reichen Einblick in bes Dichters Wertstatt gewährt. Ich felbst bin auf artige Weise zu bem kofibaren Aneditum gekommen. 3ch hatte im vergangenen März (1886) in Duffelborf einen Bortrag über Burger gehalten, und wir fagen unter lebhaften Gefprachen beim Wein, als unfer Brafes, ein gelaffener Beftfale, ans Glas fchlug, nm spannend zu erklären, dag er etwas beut Abend besonbers Interessantes mitgebracht habe, nämlich eine Sanbichrift ber Der glückliche Besitzer, Herr Bankier Leopold Ahrweiler, bat mir bann bas - offenbar aus bem Duffelborfer Bantbruch eines Bossischen Sohnes zu ihm gewanderte — Autographum zu eingebender Briifung und freier Berwerthung nach Weimar geschickt. (Facsimile des Anfanas und bes Endes in Ronnedes Bilberatlas.) Es besteht aus vier Lagen, beren mittelfte gerschnitten und wie es scheint gur Balfte burch ein etwas jungeres Blatt erganzt ift, ober aus acht Rleinquartblattern mit breiten Rändern. Jebe Seite, mit Ausnahme ber fiebenten (brei Strophen), ber fünfzehnten, welche bie Nachschrift enthält, und ber leeren letten. bietet zwei Strophen. Ich gebe bas Gebicht so, wie es am 9. September 1773 Boien (und Cramer) zuging, und fete Burgers Berbefferungsvorfcläge und Anberungen in Fugnoten.

### Lenore.

1

Lenore fuhr ums Morgenroth Empor aus schwehren Träumen. "Bist untreu, Willhelm, ober tobt? "Wie lange wirst du säumen? — Er war mit König Friedrichs Macht Sezogen in die Pragerschlacht, Und hatte nicht geschrieben, Ob er gesund geblieben.

<sup>1</sup> ff. Die vorhandenen Strophennummern (sie fehlen für 28 f.) sind von Bürger später eingesetzt und wurden hier zur Bequemlichkeit beibehalten. Unterstreichungen rühren von Bürger selbst her.

2

Der König und die Kaiserinn, Des langen Habers mübe Bewegten ihren harten Sinn, Und machten endlich Friede. Und jedes Heer mit Sing und Sang, Mit Paukenschlag und Kling und Klang, Seschmückt mit grünen Reisern, Zog heim nach seinen Häusern.

3

Und überall, all überall, Auf Wegen und auf Stegen, Zog alt und jung bem Jubelschall Der Kommenden entgegen. Gottlob! rief Kind und Gattin laut, Willsommen! manche frohe Braut; Ach! aber für Lenoren War Gruß und Kuß verlohren.

4

Sie frug ben Zug wohl auf und ab Und frug nach allen Rahmen; Doch die erwünschte Kundschaft gab Richt einer, so da kamen. Als nun das Heer vorüber war, Zerraufte sie ihr Rabenhaar Und taumelte zur Erbe Mit wilder Angstgeberde.

<sup>2,3</sup> Bewegten unterstrichen, darüber Erweichten. 2,4 endlich unterstrichen (der Strich soll sich, da er ziemlich weit ausholt, auch auf machten beziehen), am Rand das kritische Zeichen für "einige Stellen, wo ich Ausdruck und Versification verbessert wünschen möchte" (Bürger im Begleitbrief). Boie findet erweichten und endlich nicht "schleppend" (Strodtmann 1,148). 3,5 Gattin unterstrichen, Rand links bieß Wort ift n. recht ballabisch. 4,4 einer, so ba kamen unterstrichen, Rand links a. 4,7 Rand links als neue (resp. frühere) Lesart nachgetragen ohne Tilgung der ersten Und warf sich auf (vgl. Strodtmann 1,145. 161). 4,8 wilber Angstgeberde unterstrichen, R. l. (Boie schlägt 1,148 vor wilthender G., Bürger acceptirt S. 161 dies oder schrecksichen). S. 2 rechts unten Custos Die.

1

Die Mutter lief wohl hin zu ihr ,Ach! Daß sich Gott erbarme! ,Du trautes Kind, was ist mit dir? Und schloß sie in die Arme. "Oh Mutter, Mutter, hin ist hin! "Run fahre Welt und alles hin! "Gott heget kein Erbarmen; "O weh o weh mir Armen!

6

"Hind, bet' ein UnserBater!
"Bas Gott thut, bas ist wohlgethan,
"Gott beines Heils Berather!
"Oh Mutter, Mutter, eitler Wahn!
"Gott hat an mir nicht wohlgethan!
"Was half, was half mein Beten?
"Nun ists nicht mehr von nöthen.

7

"Hilf Gott! hilf! Wer ben Bater kennt, "Der weiß, er hilft ben Kindern. "Das hochgelobte Sacrament "Wird beinen Jammer lindern. "Oh Mutter, Mutter, was mich brennt, "Das lindert mir kein Sacrament; "Rein Sacrament mag Leben "Den Todten wiedergeben.

R

"Hör Kind! Wie wenn ber falsche Mann, "Im fernen Ungerlande, "Sich seines Glaubens abgethan, "Zum nellen Chebande? — "Laß sahren, Kind, sein Herz bahin! "Sein Herz hats nimermehr Gewinn. "Wann Seel und Leib sich trennen, "Wird ihn sein Meinend brennen.

<sup>5,8</sup> was ift mit unterstrichen, ... 5,7 Sott heget über gleich ansangs durchgestrichenem Meht weiter; ... Ben Sott ist. 8,8 S. 4 r. u. Custos Oh.

q

"Oh Mutter, Mutter hin ist hin!
"Berlohren ist verlohren!
"Der Tob, der Tod ist mein Gewinn!
"Oh wär' ich nie geboren!
"Lisch aus, mein Licht, auf ewig aus!
"Stirb hin! Stirb hin! In Nacht und Grauß!
"Kein Öhl mag Glanz und Leben,
"Mags nimer wiedergeben.

10

"Hit beinem armen Kinbe!
"Mit beinem armen Kinbe!
"Sie weiß nicht, was die Junge spricht;
"Behalt ihr nicht die Sünde!
"Ach! Kind, vergiß bein irdisch Leib,
"Und bent an Gott und Seeligkeit;
"So wird boch beiner Seelen
"Der Bräutigam nicht sehlen.

11

"Oh Mutter, was ist Seeligkeit?
"Oh Mutter, was ist Hölle?
"Beh Willhelm nur wohnt Seeligkeit;
"Wo Willhelm fehlt, brennt Hölle.
"Lisch aus, mein Licht, auf ewig aus!
"Stirb hin! Stirb hin! In Racht und Graus!
"Ohn' ihn mag ich auf Erben,
"Mag bort nicht seelig werben.

12

Co wüthete Berzweiffelung Ihr in Gehirn und Abern;

Beh Gott ist tein Erbarmen, O weh! o weh mir armen!

<sup>9,2</sup> Berlohren ift auf Rasur. 9,6 In aus in. 9,7 f. (von Cramer 1, 145 als "fatal", von Boie S. 148 als "zu fein — zu kalt in Lenorens Munde" angefochten) R. r. neue Lesart (vgl. 1, 151)

<sup>11,3</sup> wohnt unterstrichen, darüber ift. 11,4 ift über unterstrichenem brennt. 11,6 In aus in. 11,8 Mag über gleich anfangs durchgestrichenem Unb.

Sie fuhr mit Gottes Fürsehung Bermessen sort zu habern; Berschlug den Busen und zerrang Die Hand, bis Sonnen Untergang; Bis auf am himelsbogen Die golbnen Sterne zogen.

18

Und außen horch! giengs trap trap trap Als wie von Roffes Hufen, Und klirrend ftieg ein Reiter ab, An des Geländers Stufen. Und horch! und horch! Der Pfortenring Gieng lose leise Kliuglingling! Dann kamen durch die Pforte Bernehmlich biese Worte:

14

-Holla! holla! Thu auf, mein Kind!
-Schläfst, Liebchen, ober wachst du?
-Wie bist noch gegen mich gesinnt?
-Und weinest, ober lachst du?
"Ach Willhelm! du! — So späth ben Nacht?
"Geweinet hab' ich und gewacht;
"Ach! großes Leid erlitten!
"Woher kömst du geritten?

15

Weit ritt ich her von Böhmen;
Jch habe späth mich aufgemacht,
Und will bich mit mir nehmen.

<sup>12,8</sup> golbnen Sterne unterstrichen, R. l. Sternenherre (wie schon Briefe 1, 141). S. 6 r. u. Custos Und außen. Str. 18—17 füllen das 4. Blatt so, dass Str. 18—15 die siedente, Str. 16 f. die achte Seite einnehmen. Das Blatt ist lose zum Ersatz eingelegt. Blatt 5 mit umgebogenem Rand zeigt, dass die alte Lage einer nicht näher festzustellenden erweiterten Änderung zuliede zerschnitten worden ist. 14,1 vor mein ist geschwind durchgestrichen.

"Ach Willhelm, erft herein geschwind! "Den hageborn burchsaust ber Wind "Herein, in meinen Armen, "Mein Trauter, zu erwarmen!

#### 16

=Laß sausen burch ben Hageborn
=Laß sausen, Kind, laß sausen!
=Der Rappe scharrt! Es kliert der Sporn
=Ich darf allhier nicht hausen.
=Rom, schürze, spring und schwinge dich
=Auf meinen Rappen hinter mich!
=Muß heut noch hundert Meilen
=Mit dir ins Brautbett eilen.

### 17

"Ach! wolltest hundert Meilen noch "Mich heut ins Brautbett tragen? "Und horch! Es brummt die Glode noch "Die elf schon angeschlagen. —Rom, Kom! der volle Mond scheint hell; —Wir und die Todten reiten schnell; —Ich bringe dich, zur Wette, —Noch heut ins Hochzeitbette.

#### 18

"Sag an! wo? wie bein Kämerlein
"Wo? Wie bas Hochzeitbettchen? —
—Weit weit von hier! Still, kuhl, und klein! —
—Sechs Bretter und zwey Brettchen! —
"Hats Raum für mich? —Für dich und mich!
—Rom schürze spring und schwinge dich!
—Die Hochzeitgäste hoffen;
—Die Kamer steht uns offen.

#### 19

Und Liebchen schürzte, fprang und schwang Sich auf bas Rog behenbe:

<sup>17,8</sup> S. 8 r. u. Custos Sag an!

Wohl um ben trauten Reiter schlang Sie ihre Lilienhände. Haho! Haho! ha hop hop hop! Fort giengs im sausenben Galopp; Der volle Mond schien helle; Wie ritten die Tobten so schnelle!

20

Was klang bort für Gesang und Klang? Was flatterten die Raben? — Horch Glodenklang! Horch Tobtensang! =Laßt uns bein Leib begraben! Und näher zog ein Leichenzug, Der Sarg und Tobtenbare trug. Das Lieb war zu vergleichen Dem Unkenruf in Teichen.

21

=Rach Mitternacht begrabt ben Leib,
=Mit Klang und Sang und Klage!
=Erst führ' ich heim mein junges Weib;
=Mit, mit zum Brautgelage!
=Rom, Küster, hier kom, mit dem Chor,
=Und gurgle mir das Brautlied vor!
=Rom, Pfaff, und sprich den Seegen,
=Ch wir zu Bett' uns legen!

22

Still Alang und Sang. — Die Bahre schwand. — Gehorsam seinem Aufen, Rams hurre! hurre! nachgerannt Hart hinters Rappen Husen. Haho! Haho! Ha hop hop hop! Fort giengs im sausenden Galopp!

<sup>19,5 \$</sup>a\$o! \$pa\$o! später durchgestrichen, R. l. Unb als fie faßen (dazu wird Boie am 16. Sept. ermächtigt: 1, 152).

19,6 Fort später durchgestrichen, nach giengs über der Zeile fort eingeschaltet.

20 und 21 füllen S. 10, wo l. o. der Vermerk Bur Rechten eine neue von dem Nachtrag des 16. Sept. abweichende Einschaltung andeutet.

Der volle Mond schien helle; Wie ritten bie Tobten fo fcnelle! —

23

Sieh da! Juchheh! Am Hochgericht Tanzt' um bes Rabes Spindel Halb sichtbarlich, beh Mondenlicht, Ein lufftiges Gefindel. =Sa! sa! Gefindel, hier, kom hier, =Gefindel, kom und folge mir! =Tanz' uns ben Hochzeitreigen, =Wenn wir das Bett besteigen!

24

Und das Gefindel husch! husch! husch! Kam hinten nach gepraßelt, Wie Wirbelwind am Haselbusch Durch dürre Blätter raffelt. Ha ho! haho! ha! Hop hop hop! Fort giengs im sausenden Galopp; Der volle Mond schien helle; Wie ritten die Tobten so schnelle!

25

=Rapp! Rapp! mich bunkt ber Hahn schon ruft. —
=Balb wirb der Sand verrinnen. —
=Rapp! Rapp! ich wittre Morgenlufft,
=Rapp! tumle dich von hinnen! —
=Bollbracht! Bollbracht ist unser Lauf!
=Das HochzeitBette thut sich auf;
=Wir sind, wir sind zur Stelle;
=Ha! reiten die Tobten nicht schnelle? —

26

Rasch auf ein eisern Gitterthor Giengs, mit verhängtem Zügel; Mit schwanker Gert' ein Schlag bavor Zersprengte Schloß und Riegel; Die Flügel flogen Klirrend auf, Und über Gräber gieng ber Lauf; Es blintten Leichenfteine, Ringsum im Monbenfcheine.

27

Ha fieh! hafieh! Im Augenblid, Hu! hu! Ein gräßlich Wunber! Des Reiters Koller, Stüd für Stüd, Fiel ab, wie mürber Junber; Zum Schäbel, ohne Zopf und Schopf, Zum nackten Schäbel ward sein Kopf; Sein Cörper zum Gerippe, Mit Stunden Glas und Hippe.

Hoch bäumte sich, wild schnob ber Rapp Und sprühte Feuerfunken; Und hui! wars unter ihr hinab Berschwunden und versunken! Geheüt! Geheül aus hoher Lusst, Gewinsel kam aus tieser Grufft. Lenorens Herz, mit Beben, Rang zwischen Tod und Leben.

Run tanzten wohl, bey Monbenglanz, Kund um herum im Kreise, Die Seister einen Kettentanz, Und heülten diese Weise: —Gebult! Gebult! Wenns Herz auch bricht. —Wit Sottes Allmacht habre nicht! —Des Leibes bist du ledig; —Gott sey der Seele gnädig!

F.

N. €.

Wie die Abwechstungen des Dialogs im Druck am besten bemerklich zu machen sind? das überlaß' ich Ihnen, mein I. Boie. Sollt' es nicht gut sehn, alles was die Tobten reben mit Schwabacher Lettern zu drucken? —

<sup>29,6</sup> Sottes aus Sott. Allmacht über durchgestrichenem im himmel.

3.

Burgers Briefmedfel erlaubt uns, ber Entstehungsgeschichte feines "Schooffindes", seiner "überföftlichen Ballabe" Schritt für Schritt zu Im April 1773 gebenkt er zuerst bes keimenden Werkes, bas sich immer popularer und spinnftubenmäßiger gestalten foll; am 6. Mai manbert die Eingangsftrophe ju Boie; bald folgen brei weitere; gegen Schluß bes Monats, nachbem er einige Lenztage gefeiert hat, kann er melben, Lenore nehme täglich ju an Alter, Gnabe und Beisheit bei Gott und ben Menschen. Bon ben Ruinen ber Gleichen weht geisterhafte Runde. Berbers Auffat "Über Offian und bie Lieber alter Böller" erscheint und ftartt - wir können genau nachweisen: wo - sein Schaffen; im Juli bichtet er, burch Goethes "Göp" angefeuert und gewillt, bie "Lenore" ju einem Bog ber Ballabenbichtung ju erheben, brei neue Strophen, bis er am 12. August in einem übermuthigen Brief ausruft: "Gottlob! nun bin ich mit meiner unsterblichen Lenora fertig" und sich in luftigen Ausforberungen an ben Göttinger Bund als Abler ober Conbor ber Ballabe vergöttert, worauf bie jungen Poeten in einem altfrankischen Erlag ben Sperber Bürger fammt feinem Gaffenhauer Eleonora vor ihren Gerichtshof citiren. Er tam, las und fiegte.

Nun begann Bürger zu feilen, unter bem bis ins kleinste gehenden kritischen Beistand Boies und Cramers, der ihm die Ansichten der Haingenossen vermittelte. Gleich der Ansang wurde sehr glücklich verbessert und durch eine bange Frage des Mädchens dramatisch belebt; er lautete in der ersten Fassung:

Benore weinte bitterlich, Ihr Leib war unermeßlich; Denn Wilhelms Bilbniß pragte fich Ins herz ihr unvergeßlich.

Nicht "dieser Gruß", sondern "Gruß und Kuß" ging nun ber Helbin versloren; die Reilen:

Und taumelte gur Erbe Mit wilber Angftgeberbe

wurden nach manchen Berhandlungen hin und wider so geändert, wie wir sie beute lesen.

Den großen Dialog zwischen Mutter und Tochter stellte ber Dichter erft jetzt auf Grund episch berichtender Strophen her, wollte bas aber auf Wunsch ganz streichen und gleich nach Lenorens wüthiger Enttäuschung, also mit einem Sprung von ber vierten zur zwölften Strophe, fortsahren:

Run wüthete Berzweiffelung Ihr in Gehirn und Abern; Sie hub mit Gottes Borfehung Bermeffen an zu habern.

Aber der junge Graf Stolberg, hingerissen von diesem Meisterstück der Ablerschaft, mochte keine Zeile des neuen Dialogs missen, und so blied das Gespräch, da auch Boie sich nicht auf seine Kürzungsvorschläge steiste, völlig bestehn. Doch ward im einzelnen so manches geseilt; z. B. mußt' es für "ein Unser Bater" dem Sprachgebrauche gemäß "ein Baterunser" heißen, wodurch auch der steise Beisat "Gott deines Heils Berather" einer schlichteren Betheurung wich; und die unglückliche Wendung:

Rein DI mag Glang und Leben, Mags nimmer wieber geben.

konnte sich nicht behaupten. Boie, der einige Male mit Recht ober Unrecht tein Gehör fand, führte mehrsach den Ausbruck Bürgers zum "Recht-ballabischen" zurück.

Auch ber Spaß tommt unfrer Textforschung zu Hilfe, wenn Bürger einem künftigen Recenfenten bie Parobie leiht:

Saho! haho! ha hop hop hop! Der Unfinn reitet im Galopp! Balb wird bas Tollhaus volle, Wie bichten bie Dichter so tolle.

Der "Seelenbräutigam" erhielt als "überköstlich" ein so lautes Lob wie ber "superior" befundene Fortgang zum Haupttheil, wo die "Sternensheere" glücklich den durch Boie zeitweilig verdrängten "goldnen Sternen" wiederum wichen; vielleicht sind es die "goldnen Sternlein" aus Claudius' schönem Abendliede, die auch hier erglänzen.

Mit Recht widerstand Bürger dem Wunsch, er möge doch, statt die Verzweiflung unnöthig auszumalen, den Schauplatz genauer angeben. Er fand es bei näherer Überlegung und im hindlick auf den raschen Balladenstill nicht geboten, Lenorens Heimführung in einer besonderen Strophe zu erzählen. In der That kann niemand darüber im Zweisel sein, daß die Arme sich nächtig in derselben Kammer besindet, wo sie beim Morgen-

roth aus schweren Träumen emporsuhr. Ähnlich wünschte Boie mit Unrecht gegen Ende den Friedhof genauer bezeichnet. Auch altfluge Bedenken gegen die dämonische Zeile "Der Rappe scharrt, es klirrt der Sporn" entfräftete Bürger mit Nachdruck. Ebenso wenig ließ er sich das unheimlich zweideutige "Wir und die Todten reiten schnell" rauben oder später das roh charakteristische "gurgle mir das Brautlied vor" in ein zahmes "singe" corrigiren.

Doch vor allem: die großartige Schilberung des sputhaften Rittes ift erst durch unsre Mittelstuse hindurch in der Redaction für den Musenalmanach dant glücklicher Umschmelzung und genialer Erweiterung das vielbewunderte Meisterstück geworden. Ich sehe davon ab, daß die Göttinger ohne weiters für "Und Liedchen schürzte" besserten: "Schön Liedchen", daß man gegen den Fuhrmannsruf "Haho! haho! ha hop hop hop!" Einspruch erhob, daß ein prosaischer Ersat "Und als sie saßen, hop hop hop" wenigstens später getigt ward — aber die wiederkehrenden Zeilen:

Der volle Mond schien helle; Wie ritten bie Tobten so fcnelle!

weckten in ben Revisoren ben Bunsch, es möge boch ber aus bem Bolksmund bekannte breimalige Bortwechsel: "Graut Liebchen?" — "Nein, ich bin ja bei dir" zur Berwerthung gelangen. Ahrweilers Handschrift weiß noch nichts von diesem Gespräch zwischen Braut und Bräutigam; nur der Nachtrag "Zur Rechten" beutet das erste Maß der Geschwindigkeit an, und für das athemlose

Daß Roß und Reiter schnoben Und Ries und Runten ftoben.

stehn immer die eben citirten Zeilen, die jenen treffenden Borschlag ber Göttinger hervorriefen. Nicht sogleich gelang es dem Dichter, diesen Bunsch zu erfüllen. Wie matt lautet sein erfter Bersuch:

"Graut Liebchen auch?" "Wie follte mir? Ich bin, mein Wilhelm, ja ben bir.'

Enblich traf Bürger die dreifache Steigerung der Schnelligkeit und die dreimalige Wechselrede. "Ein Wint des Hains", schreibt er Ende September an Stolbergs, "hat mir noch zu einigen neuen Strophen Anlaß gegeben, auf die ich nicht wenig stolzire. Ich kann nicht bergen, daß ich sie selbst für vortreflich und eine sogar für Shakespearisch erhaben halte ["Wie flog, was rund der Mond beschien"]. Nehmlich die Weite und die

Geschwindigkeit des Rittes anzudeüten, hab' ich die Scene breymal im Reiten sich verändern laßen." An glücklichen Einzeländerungen sehlt es auch diesen Partien nicht: "Borden im Nu des Augenwinks" überstürzte Bürger durch ein "Wie flogen links und rechts und links"; für das lahmere "Weit hinten in die Ferne" sprang die machtvolle Wiederholung ein: "Wie slog es in die Ferne"; das luftige Gesindel behielt statt des nichtssagenden Reimes "hinten nach gehöret" und "ftöret" oder "fähret" sein tonmalendes "prasselt" und "rasselt", während es erfreulicher Weise nicht mehr durch ein burleskes "Juchhen" angemeldet wird; die letzte Frage "Ha! reiten die Todten nicht schnelle?" wich der surchtbaren Beträstigung "Die Todten reiten schnelle"; für die Moral des Ganzen kam Bürger von seiner Schlimmbesserung "Mit Gottes Allmacht hadre nicht" zu der ursprünglichen ernst gen oben weisenden Warnung zurück: "Mit Gott im Himmel hadre nicht".

So war benn nach wiederholter Berathung noch mabrend ber Druckrevision im September 1773 alles glücklich vollbracht, und Bürger beclamirte sein Gebicht bei ben Gutsbesitern ber Umgegend, bie bavon so angethan maren wie ungebildete Buhörer. Alle geftanden ibm, ber Berbers Boetit gu erfüllen trachtete, freudig zu, es sei Bewegung barin. Er fügte wohl solchen Rachrichten, ba er ben Grundfägen feines "Bergensausguffes" folgend gern bie Hausmagd zur Egeria mablte, ben Sat bei: "Rächstens will ich Die Brobe nun auch bei unserer Christine machen". Auf einer Reise vernahm er von feiner Schlaffammer aus, wie nebenan folichte Bauern ihrem Schulmeister, ber ihnen bie "Lenore" vorlas, laut zujubelten. Nirgends blieb bie gruselige Birtung aus, und es war gar nicht nöthig, nach Bürgers icherzhaftem Rath zur Lenorenvorlefung einen Todtentopf por eine trübe Lampe zu ftellen, bamit Aller Haar fich wie im "Macbeth" fträube. Begeifterter Beifall aus gang Deutschland umrauschte ibn. Wirkung auf Goethes Lyrik und seinen "Fauft" liegt klar zu Tage. Der strenge Obenmeister in Hamburg freilich mar "febr unzufrieben", und, was auffälliger und bedeutsamer ift, Berbers entfesten fich nicht allein über Cramers heulenden Bortrag, sondern auch über bas "garftige Ding" felbft.

4.

Bürger, wo er als Daniel Bunberlich vom Bebürfnis einer Lieberfammlung handelt, fagt: "In jener Absicht bat öfters mein Ohr in ber Abenboammerung bem Rauberschalle ber Balladen und Gaffenhauer, unter ben Linden bes Dorfs, auf der Bleiche und in ber Spinnstube gelauscht". So fdreibt er am 19. April 1773: "Ich habe eine berrliche Romangengeschichte aus einer alten Ballabe aufgestöhrt. Schabe nur, bag ich an ben Text ber Ballabe felbit nicht gelangen fann" und erklärt am 10. Mai turg: "Der Stoff ift aus einem alten Spinnftubenliebe genommen." Faffen wir Bürgers, Cramers, Boies, Althofs, Boffens, Schlegels Rachrichten über die volksthumlichen Antriebe gur "Lenore", wo von abgeriffenen Ballabenver fen, einem alten Stud, einer befannten Gefpenfterhiftorie, bem Gefang eines Madchens im Mondschein, ber Erzählung ber Sausmagb, ben Mittheilungen einer Freundin verworren die Rede ift, fritisch ausammen, so läft fich mit Sicherheit behaupten: Burger bat ein mit plattbeutichen Berfen untermischtes Märchen gebort. Boraus ging vielleicht zufälliges Auffangen eines fleinen Liebfragmentes, wie Bog die bekannten Märchenzeilen: "hinne my Racht und vor nin Dag, bat tein Minfch my seben mag" zusammenhanglos im Gebächtnis trug. In bem Märchen tamen als einzelne verlorne Laute gebundener Rebe bie für bas "Lofe, leife, flinglingling" maggebenben Worte vor:

> Wo life, wo lose Rege bei ben Ring.

Auch fand sich barin, was die Göttinger als "trefflichen Trait" aus dem alten Stück hervorheben, dreimaliges Wechselgespräch in Bersen. Solcher, besonders oft dreimaliger, monologischer oder dialogischer Unterbrechung der prosaischen Erzählung ist Jeder in der Grimmschen Sammlung degegnet. "Schön Liebchen graut dich auch", citirt Cramer aus dem alten Stück. Glücklicher Weise besigen wir unter andern plattdeutsche Lenorenmärchen aus Westfalen und aus Schleswig-Holstein. Im Münsterland wird erzählt, wie der sern verstordene Soldat leis an die Thür der Gesliebten pocht und auf die Frage: Wer da? antwortet: "Dyn Lef is dar". Sie reiten im Galopp fort, und er fragt unterwegs:

De Mond be schynt so helle, De Doben ryet so snelle. Fyns Leften, gruwelt by ot?

E. Somidt, Charafteriftifen. I. 2. Muff.

Digitized by Google

Sie autwortet "Wat schol my gruweln? Du buft ja by my". Auf bem Kirchhof wird Rog und Reiter vom offenen Grab verschlungen.

In bem von Müllenhoff aus Schleswig-Holstein mitgetheilten Märchen ist Hans kein Soldat, sondern als Bauernbursch im Dorfe gestorben, und Gretchen klagt drei Nächte lang an seinem Grab, dis Hans sie auf einem Schimmel abholt. Sie folgt ihm treu und beherzt in die weite Welt, sich sest an ihn klammernd während des immer tolleren Rittes. Dreimal ruft Hans:

De Maen be schynt so hell De Doet be ritt so snell: Myn Greetjen, gruet by ni?

Zweimal antwortet sie: "Nä, mon Hans, wat schull my wull gruen? ich bin ja by by", bas zweite Mal schon bänglich, auf die britte Frage jedoch sagt sie kein Wort mehr — "Do suus' dat Päert breemal mit se 'rum innen Krink unn weg weren se". Denselben Wortwechsel bieten die südbeutschen Märchen. Zum Beispiel:

Wie scheint ber Mond so hell, Wie reiten die Tobten so schnell, Annamirl fürchst dich nit?

Sie aber fpricht: "Was foll ich mich benn fürchten, bift ja bu bei mir"; ober in Bersen:

Warum follt ich fürchten mir? Ich hab boch meinen Schat bei mir.

Den Dialog kennt ber Oftpreuße Sippel, und Herber entsinnt sich 1798 aus feiner Kinderzeit bes "Zaubermärchens" vom Ritt in ber kalten mondhellen Winternacht.

Der Mond scheint hell, Der Tobte reit't schnell, Feinsliebchen grauets bir? "Und warum sollt mirs grauen? Ist boch Feinslieb mit mir."

Uhnliche Worte richtet ein hollandischer Blaubart an sein Opfer:

't maantje schynt zo hel, myn paardtjes lope zo snel, soet lieftje, rouwt't w niet?

Im friesischen Rathselmarchen thut der Reiter dieselbe Frage; wie es auch im Wendischen heißt: "Pferdchen reitet schnell". W. Grimm führt die abgerissenen altbanischen Zeilen an:

Mond scheint, Todter Mann greint, Wird dir nicht bang?

bie Öhlenschläger seinem "Palnatoke" ganz ähnlich einverleibt hat und bie in vielfachen Barianten durch Scandinavien verfolgt werben können. So hebt der isländische Reiter an:

> Mond gleitet, Tobter reitet.

Die Überlieferung für Bürger darf man folgendermaßen reconstruiren: Das Mädchen weiß nicht, ob ihr Geliebter, ein Ariegsmann, noch am Leben ist, und erschöpft sich in Alagen. Nachts kommt er geritten, und "wo lise, wo lose, rege hei den Ring". Frage und Antwort. Wachst du? Willst du mir folgen? Sie schwingt sich zu ihm aufs Pserd und umfaßt ihn. Athemloser Ritt; dreimal wiederholter Dialog; der Kirchhof das Endziel, offene Gräber, Roß und Reiter verschwinden; ob der Schluß den Tod des gequälten Mädchens brachte, steht dahin.

Ein Lied in "Des Knaben Wunderhorn" aus dem Obenwalde, das Arnim mit Unrecht für Bürgers Quelle ausgab und "Lenore" betitelte, scheint mir die künftliche Bearbeitung einer heruntergekommenen, doch in Sinzelheiten alten Bolksballade zu sein und mit dem Gedicht aus dem Ruhländchen, einer sangreichen mährischen Odergegend, zusammenzuhangen. Das Lied aus dem Ruhländchen, das sich ähnlich auch in Schlesien, im Erzgebirg, in Schwaben, in Niederösterreich und Steiermark sindet, während die eigentlichen Lenorenballaden auch in Kärnten nunmehr verklungen sind, dieses Lied weiß nichts von Krieg und Gespensterritt, nichts von grauser Kirchhosromantik und höllischer Execution, sondern es seiert die Macht der Sehnsucht und die friedliche Bereinigung im Tode. Nur der Zug, daß der nächtige Gast Erdgeruch verbreitet, ist unheimlich genug; die ausssührlicheren Bersionen lassen ihn schon vor siedeneinhalb Jahren gesstorben sein. Die einsachste lautet in Meinerts "Fylgie":

Dos gung a Anoble fochte Wuol ouff bos Fanfterlai: Schon Livle beift bu beinne? Stie uof onn lo mich ai!

"Ich kon meit bir wuol spraeche, Rai lon thoer ich bich ni, Bien schu meit aem versprouche, Kan anden moer ich ni." Meit dam du beift versprouche — Schon Livle! dar bien ich; Raech mir dai schniewaiß Handle, Berlaecht derkennst du mich.

"Du schmedst mir ju noch Abe, Bermaen, bu beist bar Tuob." Sol ich ni schmede noch Abe, Wenn ich hor bounde gelann?

Wed uof bai Boter onn Mutter, Wed uof be Frannbe bain! Grun Arangle fost bu troge Woß ai ban Hiemmel nai.

5.

Thränen ber Sehnsucht haben in aller Boltspoesie eine magische Macht. "Der Angehörigen ftetes Beinen brennt ben Singeschiedenen", lehrt altindische Dichtung. Die litauische Mutter erhebt keinen Borwurf gegen ihre weinende Tochter, die fie aus ber Grabesrube fceucht, doch bie mabrische Mutter steigt aus ber Erbe herauf und mabnt die Tochter, bem ftorenben fruchtlosen Jammer zu entsagen, wie ber verstorbene Gatte mit gleichem Fleben an die Wittme herantritt, und wie ber ferbische Jungling flagt, daß nicht Erbe noch Abornfarg ibn brude, fonbern die Seufzer und bie verameifelten Schwure ber Geliebten. Ruhrend bittet bas Rind im beutschen Märchen bie Mutter, nicht länger zu weinen, ba es all bas Augenwaffer im Thränenfrüglein tragen muffe. Blutig fallen Sigruns Rähren auf Helgis Leiche, bis ber Grabbugel auch ber treuen Wittib ein Obbach und Bereinigung über ben Tod hinaus bietet; so erzählt in einer übrigens weit abliegenben Sage bie Ebba. In altbanischen Liebern flopft herr Mage, ber feine Elfe ftohnen bort, mit bem Sarg an ihre Thür und mahnt:

> Jedmal du bich freuest und dir bein Muth ist froh, Da ist mein Sarg gefüllet mit Rosenblättern roth.

Jedmal du bift voll Sorgen und dir ift schwer bein Muth, Da ift mein Sarg gefüllet ganz mit geronnen Blut.

Der milben Berfinnlichung, daß Liebe felbst die Pforten bes Tobes und ber Solle überwindet, steben die gablreichen flavifden Lenoren-

marchen, die nach Wollner vielleicht von Serbien ausgingen, auch zu ben Magparen und zu den Litauern kamen und, wie ich zeigen werbe, die beutiche Tradition in Ofterreich anstedten, finfter und graufig entgegen. Ihre Grundform ift die, bag die Babren ber Braut, die über bas Ableben bes Geliebten meift unaufgeflart ift, ben Berftorbenen wie einen fürchterlichen Bamppr aus bem Grab loden. Er holt bas Mäbchen sammt ihrer Aussteuer zu Pferd, in einigen Fassungen zu Fuß, in einer aufgebutten fleinruffischen Erzählung gar sechssbännig ab. Manchmal wird die Kamilie des Mädchens erwähnt und ihr Rame genannt. Der Fortgang führt selten zu autem Enbe: wie in Mähren nach langem harren eine Trauung auf dem Grabe, dem die Sand des Todten entwächst. Alles abichließt ober Ratinta gur Mutter gurudläuft und burch Meffelefen ben schon vor sechs Nahren ermorbeten Nanko aus ber Bolle befreit; wie im Spreemald, wenn die Dirne vom Banbedruck bes topflosen, d. h. teuflischen Reiters auf topflosem Schimmel eine schwarze, b. h. verbrannte Sand beimbringt, boch ihr Leben rettet.

Fast überall Wechselgespräch unterwegs, meist breimaliges in mannigfacher Bariation: Der Mond scheint, der Tobte reitet, fürchtest du dich? — Nein, ich bin ja bei dir. Manchmal fügt sie hinzu, man solle die Tobten nicht wecken. Im litauischen Märchen raunt nicht der Reiter, sondern eine ferne Geisterstimme:

Des Mondes Licht scheint hell wie der Tag. Es reitet ein Bursch mit seinem Madchen. Lebendes Madchen, bangt bir nicht, mit dem Todten zu reiten? Sie aber beruft sich auf die Treue gegen den Geliebten.

Ritt ober Fahrt ist dämonisch schnell und bietet gelegentlich den Bug, daß die Entführte Gebetbuch und Rosenkranz als Hemmnis der Eile wegwerfen muß. Auf dem Friedhof steigt der Todte in sein offenes Grab. Sie soll ihm ihre Habe reichen, und er sucht die Lebendige hinadauzerren in die düstere Behausung. Doch sie flieht, Stück sürc für Stück ihrer Ausstattung, wohl auch ihrer Rleiber, auf den Kirchhofpsad streuend, um einen Borsprung zu gewinnen, denn ihr Bersolger muß jedes Mal ans halten und das Hingeworsene knirschend zersehen. So erreicht sie ein Häuschen am Rande des Friedhofs und riegelt sich ein. Es ist die Todtenkammer; eine Leiche liegt darin ausgebahrt. Der Bräutigam bittet den "Bruder Leichnam" um Hilse, die dieser sast immer leistet. In einem

grausen Märchen wird sie von den Beiden zerrissen; anderswo wehrt der Todte drinnen gutmüthig den schrecklichen Berfolger ab; meist will er dem ungestümen Mahner die Thür öffnen — da träht der Hahn, der Sput der Nacht entschwindet. In einer Bersion erklettert die Geängstigte den Ofen und würgt krampshaft den Hahn auf der Stange, dis sein Geschrei die Unholde verscheucht, wie die Isländerin Gudrun zu ihrer Rettung das Glockenseil hascht. Mit einer wahren Birtuosität im Gruseligen wird einmal ausgemalt, wie der Leichnam sich vom Schragen erhebt, um den Flüchtling für den da draußen zu greisen, wie er aber von einer Rugel ihres Rosenkranzes vor die Stirn getrossen, wie er aber von einer Rugel ihres Rosenkranzes vor die Stirn getrossen zurücksinkt, doch nur um im nächsten Augenblick den Angriff zu erneuern, worauf ihn die zweite gesegnete Perle niederstreckt, und wie dieser Kamps sich sortsetzt, dis die ganze fromme Munition verschossen ist — da erschallt das rettende Krähen.

Im ungarischen Märchen, das auf slavische Herkunft deutet, hat das Mädchen gleich mehreren Heldinnen slavisch-deutscher Versionen und der polnischen Lenore des Mickiewicz einen Liebeszauber angewandt. Der todte Soldat holt sie ab. Die Wechselrede zwischen Janos und Judi lautet dreimal:

Ach wie schön scheint ber Mond, das Mondenlicht! Ach wie schön marschiren die Todten! Fürchtest du dich, Judi, meine Seele? "Ich fürchte mich nicht, so lang ich dich sehe, Janos."

Der slavischen Hauptüberlieferung gemäß wollen Janos und ber aufgebahrte Leichnam sie im Todtenhaus zerreißen, als der Hahnenschrei die Bösen in Pech verwandelt. Dazu der störende Schluß, daß ein prächtiger Herr kommt, ihr für die endliche Vernichtung des Todten in der Kammer, seines sündigen, gespenstisch umgehenden Bruders, dankt und sie heiratet.

Meist stirbt sie rasch dahin nach dem entsetzlichen Erlebnis. Ein Warasdiner Märchen läßt die Maid auf dem Heimweg sieben Jahre verbringen, wie es der Leichnam in der Todtenkammer prophezeit hat. Ein Märchen aus Laibach berichtet, daß die Arme nach "vielen Jahren" erst das Baterhaus erreicht und sich, da niemand sie erkennt, niemand, auch der Priester nicht, ihre Geschichte glauben will, nur durch das Herverholen des verlassenen alten Eigenthums legitimirt. In dem Motiv der langen Wanderschaft und ihrer Folgen trifft die zersungene deutsche Ballade

ber frainischen Sprachinsel Gottschee mit nachbarlicher slovenischer überlieferung zusammen, ebenso in der Bitte, der ausziehende Krieger möge lebend oder todt von seinem Schicksal Runde bringen. Sprunghaft, aspndetisch, reich an volksmäßigen Wiederholungen und Palillogien, ergreisend einsach, lautet sie (in Hauffens Tert; ohne Theilung in je zwei Zeilen):

> Es baroten (maren) zboi liebai, Dar liebe ifcht ins ber geschribm, Ins ber mues ar morschirn. Asho bo schprichet bai liebe: Sho kim mier, liebr, ze shugen, Shai lantik bobr toatr, Bie's bier in frieg brt brgean.' Ahuert (einmal) kloket uen bar liebe: "Sho thuefcht bu, liebai, et (nicht) shlufm, Bobr tuescht bu, liebai, bochen?" 3 tuen es, liebr, et fblufm, I tuen es, liebr, bochen.' "Rim aufar, fim aufar, main liebai!" Unt aufar kimet bai liebe. Ar nimet fbe bai ibneabaifr bont, Ar hewet fhe af fhain hoaches roich, : Shai raitent ahin an bage (Weg) : "Sho tuefcht bu, liebai, bich et wirchten? Bobr tuefcht bu, liebai, bich wirchten?" "Bai [warum] brt ich, liebr, mich wirchten, Ben bu, liebr, pifcht pai mier?' Bie ebel bo icainet bar muene, Bie schtat (leife) bo raitent bi toaten! Shai raitent abin gan firchle, Jabol abin afs griene wraitof [Freithof]. |: Afho do schprichet bar liebe : "Rut bi, rut bi, marlichtoin! Rlieb bi, flieb bi, folfhbuerzai earbe. Sho wrfhlid, bu earbe, bi toaten, Sho lues bi lantigen plaibm!" |: Ben umar ischt kam bar schmoaronsch (Morgen) : Roin fcproche bat ibi et wrichteanen, Roin menisch bot fbi et getenet, Shi ifcht hintrshich gegeanen fhibm gonzai juer, Shibm gonzai juer unt brai tuge.

Ich tenne diesen Schluß kaum in andern beutschen Berfionen, benn auch das neuerdings mitgetheilte Märchen aus Sulzbach an der Bergitraße betont nur die große Entfernung: "Sie saß dann die ganze Nacht

auf bem Grab, und bes Morgens, wo es Tag war, bann ging fie in bie Stadt und frug die Leute, und fo mar fie mehrere bundert Stunden von ibrer Bobnung weg, und mußte ben weiten Beg ju Guft machen." Bie bie Gottscheer Ballade bem Slovenischen, ber Ratiborer Bankelsang von Annchen und Janet bem Bolnischen verwandt ift, so zeigen die wichtigen Lenorenmärchen Rieber- und Oberöfterreichs unverfennbaren Busammenbang mit ber groken flavischen Grubbe. Meines Erachtens ift es nur aus ber Nachbarichaft Mabrens und Bobmens zu verstehn, wenn in biefen beiteren Landschaften die graufen Buge jener Friedhoffcenen wiedertebren, die, wie in bobmischen Sassungen (a. B. ber icon burch Burgers Medium gelaufenen Ballabe von M. Erben), ein gnabenreicher Mariencultus Annamirl - fo erzählt man in Heiligentreuz - fprang nah am Freithof beim Schulmeisterhaus angstvoll von bem gespenstischen Schimmel und barg fich unter ben Dachrinnen ber Scheune - "Da rief ihr Beliebter ihr ju : Dein Glud ifts, bag bu berabgesprungen und ba binein bift, sonft hatte ich bich auf tausend Feten zerriffen. Ich mare icon balb erlöft gewesen und hab wieber so weit herkommen muffen!' Darauf warnte er sie noch, ja teinen Berftorbenen mehr zu sich zu verlangen, und ver-Rach einem Münchendorfer Bericht naht ein Dirnbel unter beißen Thränen um den todten Geliebten ihr Fürtuch, als eine fcone Frau fommt und fie mabnt, tein Banbel zu beften, fondern nachste Mitternacht, wo ihr Liebster sie abholen werbe, die Schurze ja ungeknüpft angulegen. Der Bergliebste pocht um awölf Uhr ans Fenfter: faufenber Ritt burch die spiegellichte Mondnacht: breimalige Frage und Antwort; auf bem Freithof will er sie ins Grab zerren, doch nur das lose Fürtuch bleibt in feiner Sand, foust batt' er auch bas ohnmachtig gurudfinkende Dirnbel in taufend Reben gerriffen. Der Geretteten erscheint Nachts bie schöne Frau wieder: "Siehst bu, es war bein Glud, bag bu mir gefolgt haft; lag bir bas zur Warnung fein und weine ein anbermal nicht mehr fo, wenn eines ftirbt, benn biefer bat einen gar ichweren Weg Darauf fagte fie noch, daß fie unsere liebe Frau fei, machen müffen. und verschwand." Apart, mit burgerlichen Wendungen, ift die Erzählung aus bemfelben Orte, dag eine Raufmanustochter, bie trot bem ihrem erften Mann, einem inzwischen verschollenen Raufmannssohn, geleifteten Schwur fich wieder verheiratet, von einem bankbaren Rechtbruder bei ber Hochzeit gemahnt wird, ihr Fürtuchbandel ja nur loder zu ichlingen,

nicht fest zu binden. Ihr erster Mann holt sie auf einem Schimmel ab und fragt unterwegs einmal und nochmals und noch einige Male:

Wie scheint ber Mond so hell, Wie reiten die Todtenbeiner so schnell; Fürchst dich?

"Wie soll ich mich benn fürchten, bist ja bu bei mir." Er reitet, sie an ber Schürze fassend, ins offne Grab hinein, behält jedoch nur das Fürtuch und ruft: "Dein Glück ists, sonst hättest du also lebendig zu mir herein müssen." Das Grab schließt sich, sie enteilt dem Freithof, sindet sich aber in einer ganz fremden Gegend und baut im Wald eine Hütte, wo sie bis an ihr Lebensende verbleibt.

Im Sausrucoiertel lebt unter ben urbeutschen Bauern bie flavische Fassung in verfürzter Form fort; nur ist statt bes Zerrens bas Motiv eingetreten, daß die Dirne vom Pferd fturzt und sogleich in die Todtentammer flüchtet. Durch ben Sahnenschrei gerettet, "brauchte fie zwei volle Rabre, um wieder beimzutommen". Dagegen bietet uns bas Innviertel einen gang vereinzelten Bug, indem es ben Wodanschimmel bes Todtenreiters burch einen eilfüßigen Birich erfett. Bahrend bier nur von bem glücklichen Kanupf des Mädchens am Grab erzählt wird, bäuft man im Mühlviertel die Motive: Soldat und Liebchen haben ben Schwur eines Befuchs nach bem Tobe gewechselt; ber pfeilichnelle Schimmel verschwindet por ber offenen Gruft; bas Mädchen entflieht bant bem gerreifenben Fürtuchband, von dem vorher nichts gefagt ift; dreimal ruft ber Berfolger am Fenster ber Leichenkammer: "Tobter, gieb mir die Lebendige heraus!"; bas Aveläuten ftrect ben jum Angriff erstebenden Tobten nieber. In Mähren endlich hat, wie sich von vornherein vermuthen läßt, die Überlieferung czechische Motive reichlich aufgenommen: eine Frau betet vergebens, daß ein Traum bas Loos ihres im Rriege verschollenen Philipp enthüllen möge; fie lernt von einer Alten ben Liebeszauber, einen Tobtentopf zu brüben und abzumarten, bis biefer breimal ben Ramen Philipp rufe: bas geschiebt, und alsbald erscheint Philipp mit zwei Schimmeln por ihrer Thur; zweimal fragt er unterwegs:

> Der Mond scheint hell; Der Lebendige reitet mit bem Tobten: Meine Liebe, fürchtest bu bich?

Der Friedhof als Endziel klärt sie auf, daß sie mit einem Tobten gestitten ift. Sie springt ab und eilt in das Leichenhaus. "Gieb mir heraus

bie Lebendige!", schreit Philipp breimal durchs Fenster. Am Morgen erfährt die Frau, sie befinde sich in einem fernen fremdsprachigen Land und muß sich sechzig Meilen weit heimbetteln. Doch diese deutsche Enclaven- überlieferung kann der gerad in Mähren ungemein phantasievoll und packend ausgebildeten Schauerballade der Slaven nicht das Wasser reichen, und es sehlt ihr auch der herzliche schlichte Ton, den die niederdeutsche Tradition auschlägt.

3d begnüge mich mit einem flüchtigen hinweis auf die nur loder mit dem Lenorenstoff vermandten febr gablreichen ferbischen, bulgarischen, griechischen, albanesischen Balladen, bie in wechselnder Geftalt ben treuen todten Bruder befingen. Gine Mutter, deren einzige Tochter fich fernbin verheiratet, nimmt ihren neun Sohnen ben Gib ab, bag einer von ihnen in Stunden ber Noth ihr die Schwester gur Bilfe bringen foll. mörberische Schlacht töbtet alle neun. Conftantin, ber jüngste, bort im Grab die vorwurfsvollen Rlagen ber einsamen Mutter, gebenkt feines Schwurs, verläßt bie Gruft und holt die Schwefter aus ihrem Familien= freis ab. Ihre Fragen, warum er nach Weihrauch bufte, weshalb feine Schulter fo moberia grau aussebe, weiß er beschwichtigend zu beantworten. Als er die Sohnespflicht erfüllt bat, legt er fich gur ewigen Rube nieber. Da ift es benn ein febr eigenthumliches Busammentreffen mit unsern Lenorengruppen, wenn unterwegs bie von machfenber Angst erfaßte Arete Bogel fingen bort: erft "Wer fab je ein icones Mabchen von einem Tobten geführt?" - bann "D Jammer, bag wir es mit ansehen muffen, wie die Lebenden mit den Todten gehn!" — endlich "O allmächtiger Gott, o großes Bunder! So icone Frau wird von einem Todten entführt". Ein gutes Beispiel für die weitverzweigte Filiation ber Bolfslieber und Bolfsmärchen.

6.

Bürger war nicht nur einheimischer niederdeutscher Bolksüberlieferung verpflichtet — wie etwa Abam Mickiewicz seine Ballade "Die Flucht" in Erinnerung an ein polnisches Liedchen dichtete — sondern Bürger hat auch hier den Reliques einen kleinen Dankeszoll zu entrichten, obwohl die kede Behauptung englischer Krittler, welche die begeisterte Aufnahme der "Lenore" durch den Borwurf eines am Suffolk miracle begangenen Plagiates dämpfen wollten, längst abgethan ist. Bürger kannte die rüh-

rende Geschichte von William und Margaret mit ihrer verklärenden Pflanzenssymbolik. Sweet William's ghost kommt aus Schottland stöhnend vor Margarets Thür und bittet sie um Rückgabe seines unerfüllbaren Treuworts, indem er sich gleich ehrlich als Geist zu erkennen giebt. Sie besteht darauf, ihm zu solgen, und die Zeile She stretched out her lillywhite hand ist unschwer in Bürgers Erweiterung "Bohl um den trauten Reiter schlang sie ihre Lilienhände" zu erkennen. Wie der Bers "Den Hagedorn durchsaust der Wind" aus der Haidenscene des "Lear" stammt, so sind Lenorens Fragen nach dem Kämmerlein den Worten Margarets nachgebildet:

Is there any room at your head, Willie? Or any room at your feet? Or any room at your side, Willie? Wherein that I may creep?

Und es wird doch wohl Herbers im Sommer 1773 erschienene Bearbeitung ("Ist, Wilhelm, Raum dir noch zu Haupt? Noch Raum zu Füßen dir?"...) den Anstoß zum Gespräch vor dem stürmischen Ausbruch gegeben haben. Auch mag Bürgers Wilhelm dem schottischen Willie seinen Namen versdanken, während die Heldin nach J. Chr. Günthers leidenschaftlichem Abschied "An Leonoren", das die Strophensorm für unser Gedicht gesliefert hat, getauft worden ist und ein anderes Leonorenlied Günthers mit dem durchgehenden Strophenansang "Eher todt als ungetreu" auch dentslich nachwirkt.

Im Gegensate zur freien Art des Bolfsliedes hat Bürger die Handlung der "Lenore" zeitlich und örtlich sixirt: ein preußisches Städtlein im siebenjährigen Arieg ist der Schauplat; Wilhelm ein Soldat des alten Fritz, gefallen in jener Prager Schlacht, auf die Schwerins Heldentod Glanz warf, deren Andenken in Gleims Grenadierliedern verherrlicht und noch durch einen singirten Bericht in Schillers "Räubern" poetisch sestalten ist. Englische Dolmetsche thaten drum sehr unrecht, die "Lenore" ins Mittelalter zurückzuverlegen, und Heinrich Heine hat dem berühmten Maler Ary Schesser, der ihnen folgte, das Costüm der Areuzzüge beredt verwiesen. Er möchte die empörte Freigeisterei der Heldin aus dem Zeitalter Friedrichs und Boltaires herleiten, doch stärker dürsen wir betonen, das auch Bürger seiner Dichtung das theologische Moralzöpschen des achtzehnten Jahrhunderts nicht abgeschnitten hat. Lenore, die doch nur wie

im Nervenfieber raft, läbt schlimmfte Schuld auf sich und beschwört daburch einen furchtbaren Rächer solcher Gottlosigkeit herauf. Rlar wird ihr Berbrechen bahin zusammengefaßt:

Sie fuhr mit Gottes Borfehung Bermessen fort zu habern,

nachbem sie Gott und Unsterblichkeit, Abendmahl und Ölung mit wüthiger Gebärde geläugnet hat. Das Gedicht trägt wie Gellerts Fabeln eine Schlußmoral als Stempel, denn tanzende Geister — wunderlich genug — heulen die Lehre, der Mensch solle nicht mit Gott im Himmel hadern. Wilhelm ist kein Todter, sondern der Tod mit Stundenglas und Hippe, wie er ungefährlicher einmal an den Kneiptisch des Studenten Lessing gestreten war.

Trothem wirkt biese sittlich und ästhetisch gleich ansechtbare Prägung gewaltig, auch wenn man Bürgers Reiter Tod zu roh und zu wortreich findet.

Das Gebicht ift mit großem rechnendem Runftverftand aufgebaut. Der epischen Exposition folgt als erster Theil ber etwas zu gebehnte. durchweg respondirende Dialog zwischen Mutter und Tochter, worin die Bobe ber Bergweiflung in sicheren Sprüngen erklommen und ben Borten ber alten Frau, trot ben tatholischen Sacramenten, trefflich ein Antlang an protestantische Rirchenlieber verlieben ift. Diese Bartie ichlieft mit ben beiben Zeilen vom Aufgang ber Sterne ruhig ab. Unbeimliches Berausch, ein Trappelu, ein Rlingeln, ein Flüftern, eröffnet ben zweiten Theil, ben wiederum bis zum epischen Übergang: "Schon Liebchen schurzte" symmetrifc geführtes Zwiegesprach ausfüllt. "Declamation macht bie Salbicieb von bem Stud aus", fagt Burger, ber als neuer Rhapfobe feinen Ballaben bie größtmögliche Rlangwirfung geben will. Man muß es boren, nicht lefen, wie Lenore leis, halb bangend, halb verlangend, ju ihrem Wilhelm spricht, und biefer mit boblem Ton anbebt, um fich allmäblich zu fteigern und im Bereich bes Schweigens eine bonnernbe Stimmfraft zu entfalten. Die Tonmalerei unfrer Ballabe liegt am wenigsten in ben Onomatopoien "Rlinglingling", "Huschhuschusch", "Hurre hurre bop bop bop", "Hui", "Buhu", die Burger besonders im "Bilben Sager" durch ein "Rischrasch, Jo bobo buffafah" noch überbot und im "Becheltrager" gar mit bem abfurbeften "Trom-pautenschlag und spetenschall" ausstach, sonbern in ber vorzüglichen Beriodisirung, in ben vollen bunklen Bocaktlängen ber ge-

spenstifden Todtenfeier, ben ichattenhaft vorbeiwirbelnben Reilen vom luftigen Gefindel, den ichwerathmenden Berfen bes Rittes, ber meifterhaften Accentuation einzelner bervorragenbster Worte, ben Allitterationen beim Auffliegen bes Friedhofthors, ber grufeligen Bieberholung von "Schabel" mit bem breiten "a" und bem grotesten Reim "Schopf" "Bopf" "Ropf", in bem schneibenden Geminsel und bem bumpfen Geheul, bas ber Berkündigung bes letten Urtheils vorausgeht. Man barf mohl behaupten, bag Burger, ber am "Macbeth" nichts mehr als bie Beren pries und bier feiner Reiaung au Spuffcenen ein Fest geben wollte, ben Tobtenritt unnötbig burch aweimaligen Anfenthalt unterbrochen hat; boch ber Borwurf, bas icone "Wie follte mir grauen, ich bin ja bei bir" fei barüber verloren gegangen. ift ungutreffenb. Wie Bürger mabrend bes Rittes mit seinen brei Stationen bas Signal bes Galopps fteigert: "burre burre" - "immer weiter" - "weiter, weiter", so bat er burch feine Abstufung in Lenorens Antworten auf die Fragen, ob ibr vor Tobten graue, der Recitation die Aufgabe gestellt, von bem noch halb vertrauensseligen, balb unbehaalichen "Ach nein, doch lag die Tobten" ju bem angstvoll gestöhnten "Ach, lag fie rubn, bie Tobten" und endlich zu dem letten fast erstickten Tobesseufzer ber Berzweiflung "O web, lag rubn bie Tobten" herabzufinken. Dafür muß ber Sprecher alle Rraft anstrengen, um ber Steigerung ber Gile gerecht zu werben, die Burger fo genial an ben vorbeifliegenden Gegenständen mißt, bis himmel, Mond und Sterne im rafenden Wirbel babingujagen icheinen.

Wir pflichten ber Prahlerei Bürgers über biese Strophe, die ein glücklicher Traum ihm eingab, willig bei: "Ift ein Ritt, wo einem beucht, daß das ganze Firmament mit allen Sternen oben überhin fliegt, nicht eine Shakssperesche Idee?" Trot manchen Zweiseln und Einwänden also mögen auch wir uns W. Schlegels oft citirtes Wort aneignen: "Lenore bleibt immer Bürgers Kleinod, der tostbare Ring, wodurch er sich der Boltspoesie, wie der Doge von Benedig dem Meere, für immer antraute."

## Anmerkungen.

Interesse für Boltspoesie: Montaigne, auf den wie auf Frau Rowe außer herber auch Urfinus ("Ballaben und Lieber altschottischer und altenglischer Dichtfunft" 1777; 1780 folgen Bobmers "Altenglische Ballaben") hinweift, ed. Lemerre 1, 253; S. 268 bas brafilianische Trutlied, S. 269 bas erfte Couplet bes Schlangenliebes, bessen imagination tout à faict Anacréontique der Essavist rubmt. hofmanswaldau, 1689 Borrebe Bl. 4, erflärt Bocfie für ein uraltes Gut aller Bolter, erwähnt u. a. die Sochzeitgefänge ber "balb-erfrornen Lappen" und citirt jum Rengnis, daß auch die rauben "neu-erfundenen Indianische Lande" Boeten beseffen, ben "Sat eines verliebten Andianers, fo eine bunbte tidifcbenbe Schlange por ihm berftreichenbe gesehen, fo in unserer Mutter - Sprache folgender maffen lautet : D aller Schlangen Bracht, tomm boch was zu verweilen", fiebzehn von ihm erweiterte und aufgeftutte Zeilen. Morhof in feinem "Unterricht" (1682, 1700) S. 382 fagt: "Berr hoffmann bat in ber Borrebe feiner Wedichte auch ein Indianisches Liebes gedichte, von einer Schlange, ins Teutide verfetet, angefilhret, welches traun recht finnreich ift, und ben ihm tann nachgelesen werben." Gleim gebentt im August 1747 ber "Anatreontischen Dbe eines Amerikaners" und wollte fie für E. v. Rleift abichreiben, ber bann bas Schlangenlieb, "Lied der Cannibalen" (Sauers Ausg. 1,94, vgl. an Gleim 7. Dec. 55), ungeschickt bearbeitet hat; wohl nach Titius' Montaigne-Übersetung von 1753. Auf Titius fußt Goethe: "Liebeslied eines amerikanischen Wilben" (Tiefurter Journal St. 38) und "Todeslied eines Gefangenen" (Berte 4, 320. 333), erfteres neu gestaltet in "Runft und Alterthum" V 3, 130; val. barüber nach bem Borgang Burtharbts (Grenzboten 1871 Dr. 34) bie Rusammenftellung bes auf biefem Gebiet alltundigen Reinhold Röhler in ber "Beitfdrift fur beutsche Bhilologie" 3,475 (Rl. Schriften 3,128), wo außer ben Montaignischen, Titiusichen und Goethischen Texten auch ber bes trefflichen Montaigneliberfeters Bobe (1793) abgebrudt ift. Diberot rühmt bas Schlangenlieb, ed. Assezat 5,233. Bgl. ferner Pastor S. G. Langes "Sammlung gelehrter u. freunbschaftlicher Briefe" 2,286 (fünf "ameritanische Lieber ober Gefänge ber Wilben" 1769), Sagens "Briefe beutscher Gelehrten an ben Berrn Geb. Rath Rlog" 2,173, Rlog "Beptrag gur Gefchichte ber Kunft aus Münzen" 1767 S. 47 (Kleift), Deutsche Bibliothet 5,325. ift Schillers "Nadowefsische Todienklage", 1797, Sämmiliche Schriften 11,234, vgl. S. 448. An Rorner 2,286. An Goethe 1,268 ff. Edermann 2,61.

Morhof, der S. 311 die Boltslieder ber Limburger Chronit wiederholt, S. 374 aus Peter Bangs Historia ecclesiastica Sveo-Gothorum ein finnisches Barenjagblied

in der Ursprace und ju einer fleifakademischen Überfetzung mittheilt, S. 380 nach Garcilaffos de la Bega Historia Peruviana das uns burch herber befannte Regensted peruanifc und lateinifch giebt, fcreitet von ben Finlandern an ber Sanb Robannes Scheffers, Brofeffors in Upfala, und zwar ber Lapponia (1673) Cap. 6 gu ben lappifchen Barenliedern fort und fragt: "Wer follte meinen, bag unter ben gappen fich auch ein Boetifches Feuer ben Liebessachen regen follte", worauf er aus Scheffers 25. Capitel (De Sponsaliis et Nuptiis Lapponum) mit gutem Willen, wie bie folgenden Bemerfungen über ben Stil zeigen, aber üblem Gelingen bas Sehnsuchtslieb eines fernen Lappen in beutsche Alexandriner umgießt. Dies Lied und ein zweites ging in Abbisons Spectator St. 366 und 406 - Sagedorns Quelle ber Renutnis - über; und, wie Fresenius gezeigt bat (Sauers Rleift 1,107), Die Nachbichtung von Glifabeth Rome: A Laplander's song to his mistress gab 1757 ben Anftog zu Rleifts "Lied bes Lapplanbers" (vgl. an Gleim 14. Oct. 57). Aus ber reichen Litteratur fei nur Rlogens einsichtige Burbigung in dem Auffat Quomodo poetae formentur coeli natura bervorgehoben. Erft Berber, beffen "Boltslieber" uns Reblich in Suphans iconer Ausgabe neu geschenkt hat, übertrug bas Lappenlied congenial, vgl. ben herrlichen Brief an Caroline 1771 (Lebensbild 3,311), Bon beutscher Art u. Kuuft S. 23.

Lessing, im 30. der "Briefe, die neueste Litteratur betreffend", wies, angeregt durch Reists von ihm zu freundschaftlich beurtheiltes Lappenlied, mit wirklamem Nachdruck auf die Dainos hin, von denen — nach dem ersten Hinweis durch den Duisdurger Prosessor I. N. v. Brand — Pastor Ruhig 1745 in seiner "Betrachtung der littauischen Sprache" S. 75 drei mitgetheilt hatte. Lessing wiederholt zwei: einen allerliedsten Wechsel zwischen Mutter und Lochter, den wehmlitdigen Abschied einer Braut. Herder, Bollslieder 2,104; er und Hamann kannten diese Lieder aus den ersten Quellen. Stilgerecht schon Gerstenberg im "Hypochondristen" (2. A. 1771) 1, 118, "Litthauisches Daino" "Ich hab itzt ausgesagt meim Mutterlein". Elende Nachdichtung von Kretschmann im Lenorenalmanach S. 133, "Litthauisches Daino". Bgl. auch v. Seckendorf, "Oster-Laschenbuch" Weimar 1801 S. 231.

Den "Rlaggesang" behandelt Millosich, Wien 1883 (bazu B. Mérimée, Chronique du règne de Charles IX . . . Guzla, 1877 p. 433); Goethejahrbuch 7, 370.

In England war das Interesse nie ausgestorben; Brandl in Pauls Grundriß der deutschen Phisologie stellt das vortrefslich dar. Die Ancient dallad of Chevy chase verglich im Zeitalter Elisabeths Sir Phisipp Sidnen mit dem Schall der Trompete; freilich wünscht er, den Stoff in the gorgeous eloquence of Pindar vorzetragen zu hören. Auch vornehme Herren segten Sammlungen an; Lord Dorset z. B. las nach Addisons Bericht immer mit neuem Bergnsigen seine "große Sammlung alter englischer Gassen-Gesange." Mrs. Rowe rithmt:

These venerable ancient song-enditers Soar'd many a pitch above our modern writers; With rough majestic force they mov'd the heart, And strength and nature made amends for Art.

Schriftsteller wie Oryden, Abdison u. a. regten durch ihr Interesse für die heimische Dichtung die weiteren Forschungen der Lowth, Brown, Wood, Bladwell an und bereiteten den Boden für Ramsays Old ballads und für Percy, der sich bei der Redaction der Reliques ganz unbefangen ähnliche Freiheiten gestattete wie Arnim und Brentano, die Herausgeber des "Wunderhorns". In Frankreich wurde durch die Encyclopédie

und Rousseaus musikwissenschaftliche Schriftkellerei ein neues Berständnis der Bollsbichtung angebahnt (Löwen, "Romanzen der Deutschen. Mit einigen Anmerkungen über die Romanze" 1774 S. XXXIX wußte diese Definitionen nicht zu nuten). Die wüssen Romane Rétiss de la Bretonne, dem Goethe, Schiller, B. v. Humboldt ein auffallendes Interesse entgegentrugen, Le coeur humain dévoilé (Nicolas), Les contemporaines, bieten den Bollssagen, Bollssiedern und Bollsspielen seiner Heimat ein litterarisches Obdach.

In Deutschland barf Hageborn nicht vergessen werden, der 1747 in der Borrede zu den "Oden und Liedern" nach dem hinweis auf italienische Tanzgesänge sortsährt: man entdede "vielleicht in den beyden sappländischen Oden, die der Spectator ansühret, und in einigen Gesängen nordischer und ameritanischer Bölter so viel Geist und wahre Schönheiten, als in diesen, und vielen andern, Liedern der Italiäner. Man hat mich auch versichert, daß viele Scherz- und Liedeslieder der Bolen und die triegerischen Dumy sauch versichert, daß viele Scherz- und Liedeslieder der Bolen und die triegerischen Dumy sauch welchen sie auf der Pandore ser versietitigen rylja] zu spielen psiegen, in ihrer Art unvergleichsich sind und den beliedtesten Gesängen der Franzosen und Italiäner den Borzug streitig machen können. . Einige alten Ballads der Engesländer sind unvergleichsich. Unter diesen Liedern ist dassenige schevy chase], welches im Zuschauer sehet, eines der schönsten. Benjamin Johnson psiegte zu sagen, daß er es lieder gemacht haben möchte, als alle seine Werte; und gewiß, die wizigsten Franzosen haben nichts auszweisen, das poetischer, frästiger und, in der natürlichen Einsalt, edler wäre, als dieses Liede."

Ähnlich sagt ber hier nur zu streifende Herber (ber schon 1764 in der Königsberger Zeitung ein Lied der Esthen als "Beitrag zu unbekannten anakreontischen Gesängen noch rober Böller" vorlegte; Suphan, Zeitschrift für deutsche Philologie 3,466) in der zweiten Sammlung der "Fragmente", seinem Programm: "Bürde man, jeder nach seinen Kräften, sorgsam sein, sich nach alten Nationalliedern zu erkundigen: so würde man nicht bloß tief in die poetische Denkart der Borsahren dringen, sondern auch Stücke bekommen, die, wie die beiden Lettischen Dainos, die die Litteraturbriese ansührten, den oft so vortressschieden Ballads der Briten, den Chansons der Trouvadoren, den Romanzen der Spanier, oder gar den seierlichen Sagoliuds der alten Stalder beitämen; es möchten nun diese Nationalgesänge lettische Dainos oder cosacische Dummi, oder peruanische, oder amerikanische Lieder sein." (Lohre, Zur Geschichte des Bolksliedes im 18. Jahrhundert, Berlin 1902, versolgt die heimischen Bemühungen von Herder bis zu Gräter.)

Reben Goethe sind Lenz, Müller, Jung-Stilling zu nennen. Dieser giebt in seiner Jugendgeschichte "alte Historienlieder", Märchen (Jorinde und Joringel), Anspielungen auf Bollsblicher und hat dem Bolslied manches abgegudt, doch ist es undbegreislich, wie man die von ihm eingelegten Lieder sür echt nehmen konnte. Er selbst erklärt (Briese an de la Motte Fouqué 1848) am 18. Juni 1810: "Bas meine Romanzen und Bollslieder betrifft, so dient Ihnen zur Nachricht, daß ich sie alle, keins ausgenommen, selbst gemacht habe"; 30. Juli: "Ja, die Romanzen sind alle von mir, so auch die Melodien." 1742 hatte Schwabe in der Borrede zum 3. Bande der "Belussigungen des Berstandes und Witzes" die lächerliche Bersicherung abgegeben: wenn man Lust hätte, Sagen und Märchen zu schreiben, so würde es am nöthigen Wit dazu nicht sellen.

Mit Goethes Borten in ber "Clandine" vergleiche man des alten Christian Beise so costumloses Bibelstüd "Jacobs doppelte Heirat" 4, 10: "Die alten Lieder reimen sich viel besser, die neuen Narren-Bossen haben irgend gar tein Geschiede und tein Gelende. En giengs nicht löstlich her, wie unser sel. Großvater noch in der Schende sang: "Juch, juch über die Heibe, sunstzehn Messer in einer Scheide" oder auf den alten Hochzeiten "Ach Tannebaum, ach Tannebaum, du bist mir ein edler Zweigi" (Logan: "Banns höflich wo ging zu, so klang ein Reuterslied, der grüne Tannenbaum und dann der Lindenschmid"). Doch ist Weise kein Gesinnungsgenosse des Alten bei Goethe, obwohl a. a. D. die Bäucrinnen ihr gutes Lied, das für Bornehme "nichts tügt", singen: "Borm Jahre trug sie einen gülden Ring" und 1, 13 die uralte Kindermuhme Debora ganz populäre Hochzeitreime krächzt; obgleich er anderswo citirt: "Der beste Buhle, den ich hab" — doch sein theoretisches Buch "Der grünenden Jugend nothwendige Gedanken" benörgelt pedantisch den gauzen Stil der Bollspoesse.

Welche Mübe die altere Generation batte, ber Begeisterung bes jungen Geichlechts für Bollspoefie zu folgen, lehrt außer Ricolais unwürdigem "Rlepnem fennem Almanach" ber awölfte ber größtentheils icon 1769 gefdriebenen "Briefe" von S. B. Sturg, Schriften 1779 S. 117, burd bie Rufdrift eines Freundes (ber bod vielleicht Sturg felbft ift, nicht Rimmermann, wie D. Roch vermutbet); "D ihr funftigen Suber, fiberfest bie Deutschen nicht mehr! Web uns, wenn ihr bie Fremben labet auf unsere Ehranenübung im Mondicein, auf ben Beitstang convulfivifder Leibenichaften, auf ben ftart fein follenben Unfinn, abentheuerlich aus Barben und Stalben geplunbert, . . wenn ihr abfingt, mit bem Stab in ber Sand, unfere Mord- und Befpenftergefchichten, ober gar ben Beift und die Rraft ber Nation aus Kriigen und Berbergen - Bolls. lieber, die man nachzuleiern nicht erröthet, als war es ein schimmernbes Berdienst fo witig als ein handwertsburich zu fein." Soll ber Benius unferer Schriftfteller Leffing, Menbelsfohn, Zimmermann, Sulzer, Rlopftod, Wieland aus feiner Mannestraft gur "faselnden Rindheit" berabfinten? Saben boch bie Alten fich niemals niedergelaffen "in ber leeren Gegend ber Natur, bort allein Moor- und Saibeblumen au fammeln. Benn ber Strobfiebelversler und ber Bantelfanger ben Dichter bilben foll, fo wird ber fprudreiche Bochzeitbitter und ber Rrang aufftedende Bimmergefell auch balb ben beutichen Rebner unterrichten." Allerbings erflärt die Nachichrift gut Claubiufifch: "Bir find ber gefeilten Arbeit mube; es ift Beit, daß endlich Mutter Natur einmal fpricht, wie ihr der Schnabel gewachsen ift", boch fehlt es auch ba nicht an zweibeutigen ironiichen Benbungen. Bal auch Rheinische Beitrage 8, 146. Nicolai, im zweiten Sahrgang 1778, verbobnt ben Lenorenbichter: Meifter Genie folle nur ein Sandwerisburich werben und feine "Lenore" von Thur ju Thur fingen, aber man giebe es vor, auf bem Lotterbett gu ichlemmen; "fpngen benn fatt vnnbt felig, epn Boldelieb vom fennen Libden ober von Gespenftern, die um Mondenichenn manden".

Gaffenhauer (Gaffenlied, Gaffengedicht, Gaffengefang, Straßenlied, straet-gedicht) f. R. hilbebrands vortrefflichen Artikel im Dentschen Wörterbuch. Ich verzeichne noch: Boß, Briefe 1, 131 (24. Febr. 73) an Brückner "Man hat im Englischen so vortrefliche alte Balladen aus dem funfzehnten Jahrhundert. Sollten in Mecklenburg nicht noch einige von unsern alten sich erhalten haben? Wo ich nicht irre, hab ich bisweilen solche alte Abentheuer absingen hören. Bemühe dich doch ja um alle Gaffenhauer, und wenn du was gutes sindest, so theil's mit"; 1, 143 "alte Gaffenlieder". Für den wegwersenden Ausdruck "Gaffen- und Kirchenhauer" empfing der alte

E. Schmidt, Charafteriftifen. I. 2. Muff.

Boß eine briefliche Züchtigung durch Arnim. Görres braucht das Wort "Gassenhauer" noch 1818 ehrlich; Lessing in der Hamburgischen Dramaturgie spnonym mit Gassengeschwätz; Brentano, Godwi 1,44, für Pöbeltanz; derselbe, Bictoria, S. 68 "Das ist so ein rechter Kriegshauer Der Marsch vom alten Dessauer".

Bersbialog in Bollsmärchen. Grimms Kinder- u. Hausmärchen 2, 13. Plattbeutsch, außer im "Wachandelboom" und im "Fischer un fine Fru", auch 2, 57. 2, 450 "Jungfrau Maleen"; nur die Berse sind plattdeutsch. Dreimaliger Zuruf in Bersen 2, 239 und 2, 436 f.

Bobularer Antrieb gur Lenore. Boie an Althof. Strodtmanns Briefe von u. an Burger 4, 262. Burger 19. April 73 "Ich habe eine berrliche Romangen Gefcichte aus einer uralten Ballabe aufgeftobrt. Schabe nur! baf ich an ben Tert ber Ballabe felbst nicht gelangen tann"; bagu eine unzuberlässige Anmertung Boffens. 10. Mai "ber Stoff ift aus einem alten Spinnflubenliebe genommen". Cramer 12. Sept. und Oct. (1, 167). Boie 13. Sept. 23. Schlegel in bem Auffat "Burger" und im T. Mertur 1797 ("einige Binte aus einem plattbeutschen Boltsliebe", "einzelne berlorene Laute eines alten Boltsliebes", Erganzung burd Bericht einer Freundin). Berber 1798 fiber Althofs Buch (Berte 20, 378 aus bem nachlag): "Da neuerlichft von einigen Engländern bie Originalität ber Burgerichen Lenore angestritten ift, wirb S. 37 u. f. biefe mit Recht behauptet und dabei bie Strophe angeführt, die Burger fingen borte, und die ihm Beranlaffung zur ganzen Romange gab. Rach bem alten Liebe, wobon jene Laute ein Theil fenn muffen, erfundigte fich Burger immer vergebens." - Der Berfasser biefer Anzeige tennt bies Lied zwar nicht; aus seiner Rindheit aber erinnert er fich, daß er in einer Beltede, wohin tein Suffolk-Miracle jemals brang, in Ofipreußen ein Baubermabren oft ergablen gebort bat, in bem ber Refrain (und zwar mit einer Antwort vermehrt) gerabe bie Strophe mar, bie Burger fingen borte. Der Beliebte nämlich reitet mit ber Geliebten in einer talten mondhellen Binternacht und fpricht, je weiter fie tommen, wieberholt fie an:

> Der Mond scheint hell, Der Tod reit't schnell, Feinsliebchen grauet's bir?

Borauf fie antwortet:

Und warum sollt mir's grauen? Ift boch Feinslieb mit mir.

Hätte Blirger biese zwei letten Zeilen boch auch gehört. Bielleicht hatte er seiner ganzen Lenore einen gefälligern, ich möchte sagen, menschlichern Ausgang gegeben."

Das westfälische Marchen gab hoffmann v. F. als Rachtrag zu Badernagels überschätzem Sammelaussah, "Bur Erklärung u. Beurtheilung von Bürgers "Lenore"; es ist wiederholt in Wadernagels Kl. Schriften 2, 426 (vgl. Jostes, Correspondenzblatt des Bereins für niederbeutsche Sprachforschung 14, 75). Müllenhoff, Sagen, Märchen n. Lieder der Herzogthumer Schleswig-Hossien n. Lauenburg 1845 S. 165.

Das Marchen in Leeuwarder Mundart aus niederländisch Friesland mit dem brolligen Schluß, das Mädchen habe die Auszehrung gehabt und der Reiter sei der Tod gewesen, theilte Johann Binkler mit, Correspondenzblatt des Bereins für niederdeutsche Sprachsorschung 1883 Nr. 6 S. 82: Der waar's is 'en meiske, in dat fryde met 'en rütersman. In sy wiste niet hoe dat die rüter hiette, in sy wiste niet wie dat 'i waar. In ienkear (auf einmal) op en avend kwam 'i te peerde by

har, in doe seid 'i, dat 'i 'en mooi (jópines) groot slot had, in daar wüürd 'i har heene brengen, mar it waar heel feer (ganz weit) wech. In doe nam 'i har by him op't peerd, in doe reed 'i met har fo't, so feer, so feer! deur de düüstere nacht, in so ha'd (jópness), so ha'd! so ha'd kan gien feugel fliege. In doe sung de rüter:

Dat maantsje dat skint der so helder, Dat peertsje dat loopt der so snelder, Soet-liefke! soet-liefke! berout it dy niet?

In eindelings doe kwammen sy an sin slot. In doe houden sy brülloft (foctgeit), in doe trouden sy. In dat meiske is nooit weer by har fader in müder
weeromkomen.

Raad, raad! wat is dat?

Dat meiske dat had de tering, in de rüter dat waar de dood.

Baling Dyffira, Uit Frieslands Volksleven 2 (1895), 143 ähnlich, Het maantje dat schynt . . . Der holländische Blaubart s. Kinder- u. Hausmärchen 3, 75. B. de Mont u. A. de Cock, Vlaamsche Vertelsels 1898 S. 314 Gespräch während des Rittes: Sie Wat schijnt de maan toch klaar! — Er Wat draghen de geesten zwaar! — Er Zijt gij bang? — Sie Als gij bij mij zijt, ben ik niet bang. — Er Hier slapen wij voortaan samen.

Das Lenorenmärchen aus Sulzbach bei Weinheim (worin mir die Worte des Todtenreiters "Mein Haus hat zwei Blättchen [?] und sechs Brettchen" verdächtig nach Bürger schwecken) D. Böckel "Zur Lenorensage" Germania 31, 117; vgl. desselben treffliche Deutsche Bolkslieder aus Oberhessen 1885 S. LXXII. Märchen aus Geisenheim in Seyderths Sammelsurium "Die Lorelei" II, Wiesbaden 1872 S. 8, vgl. S. 5. U. Jahn, Bolkssagen aus Pommern 1889 Nr. 515 vgl. S. VIII. J. Rappold, Sagen aus Kärnten 1887 S. 208 "Der Todtenritt".

Bgl. auch Bröhles Burger S. 77. B. v. Burzbach bietet in seiner Biographie von 1900 nichts Eigenes.

"Der Mond scheint hell", Beiteres. Slavisch s. u. Bollners Auffat. Bgl. Schulenburg, Bendische Bollssagen S. 137, 299 und Bendisches Bollsth. S. 64 (Nachweis R. Köhlers, der meine Sammlungen auch sonst mit allbekannter Gitte freundschaftlich ergänzt hat, wie neuerdings J. Bolte). In Medlenburg, Bartich 1, 142; die Geschichte selbst liegt ab. Für Pampow bei Teterow nachgewiesen von Latendorf, Correspondenzblatt des Bereins für niederdeutsche Sprachforschung 1883 Kr. 3 S. 43. Für Thüringen und Harz s. noch Schlichtegrolls Geschwätz, Teutoburg. Zeitschrift site Geschichte, Läuterung u. Fortbildung der deutschen Sprache, München 1815 S. 145.

Alles Norbische s. Grundtvig, Danmarks Gamle Folkviser 2, 492 Kr. 90 "Der Freier im Grab"; Nachträge 3,871. Skattegraveren 1 (1884), 42 "Der reitende Tobte" fragt beim Stelldichem auf dem Kirchhof das ihn nicht erkennende Mädchen: Manen skinner blank, Död rider rank, begrunder du ikke mit hjaerte? (Schluß sehlt). Kristensen, Jyske Folkeminder 6,245 "Der todte Liebste" fragt ganz ähnlich, sie verneint (Schluß sehlt). Die Berse aus "Palnatoke" 4,1 überseht B. Grimm, Kl. Schr. 1,253: "Mondlicht blinzet; Todter grinzet! Wird dir's nicht bang?" Holzhausen in seinem unbedeutenden Aussatz über Bürgers Balladen, Zeitschrift für deutsche Philologie 15,297, thut sich S. 302 etwas darauf zu Gute, daß es ihm "gelungen" sei, die Worte in

Scandinavien nachzuweisen. Der glückliche Forscher weiß nichts von W. und J. Grimm (Deutsche Mythologie), von Grundtwig und Konrad Maurer, der unter Berückschigung Bürgers und mit guter Charakteristik des nordischen Costums ein verwandtes Märchen bekannt gemacht hat, Isländische Bolkssagen der Gegenwart 1860 S. 73 (Ornasons Märchen auch bei Lehmann-Filhes, Isländ. Bolkssagen 1889 S. 129):

"Ein junger Mann hatte seiner Geliebten versprochen, sie am Thristabende abzuholen und in die Kirche zur Christmette zu begleiten. Er machte sich auch richtig auf den Weg; aber als er über einen heftig angeschwollenen Bach seinen wollte, scheute das Pferd vor den dahintreibenden Eisschollen, ein unglücklicher Ruck am Zügel brachte es zum Sinken, und über dem Bestreben, sich und sein Thier zu retten, erhielt der Reiter von einer scharfen Eisscholle eine Wunde am Hintertopfe, welche ihm sofort den Tod brachte. Lange wartet das Mädchen auf den Geliebten; endlich in später Nach t kommt der Reiter, hebt sie schweigend hinter sich auss Pferd, und reitet mit ihr der Kirche zu. Unterwegs wendet er sich einmal zu ihr um, und spricht:

Máninn liðr dauðinn riðr;

sèr þu ekki hvítan blett é hnakka mínum? Garún, Garún!

b. h. Der Mond gleitet (vedr í skyjum, watet durch die Bolten, lautet sonst der Ausbrud in den Sagen), der Tod reitet; siehst du nicht den weißen Fled an meinem Raden, Garun, Garun?' Es hieß nämlich das Mädchen Gudrun; Gud, Gott, kann das Gespenst nicht aussprechen, und daher die Entstellung des Namens. Dem Mädchen wird ängstlich zu Muthe; aber sie reiten sort bis sie zur Kirche kommen. Hier hält der Reiter vor einem offenen Grabe, und spricht:

Biddu hèrna, Garún, Garún, meðan eg flyt hann Faxa, Faxa, austr yfir garða, garða,

b. h. Warte du hier, Garun, Garun, bis ich den Faxi, Faxi (b. h. das Pferd . . von der Mähne. . .) oftwärts über den Zaun hinausbringe.' Die Worte sind mehrdeutig; es ist üblich, daß berjenige, der auf einem Hose bleiben will, sein Pferd außerhalb des Zaunes versorgt, welcher zum Schutze des Grasgartens (tun) aufgeführt ist, damit es nicht diesem Schaden thue, — aber von einem Zaun ist auch der Rirchhof, die Herberge der Todten, umgeben. Als sie diese Worte hört, fällt Gudrun in Ohnmacht; zu ihrem Glüde liegt das Grab, an dem sie abgesetzt worden war, hart an der Seelpsorte (schuhlich), d. h. dem Eingange zum Kirchhofe, über welcher sehr häusig die Gloden zu hängen pflegen; sie erreicht noch das Glodenseil, und zieht dieses im Zusammenbrechen an: vor dem Geläute verschwindet natürlich das Gespenst, und sie ist gerettet."

Bunderhorn. Eine "Lenore" steht in der 1. Ausgabe von "Des Knaben Bunderhorn" 2,19. Boß: ein Lenoren-Bollslied habe er nirgends ausspütten tönnen; "Bas man im Bunderhorn dastir ausgiebt, scheint nicht älter als Die Pfarrerstochter von Taubenhain, die aus dem Bürgerischen verdorben ist, und ein paar Lieder nach höllt und Overbed. Sprache und Bersbau ist modern." Unzuverlässig die Notiz von heinrich Boß, der natürlich als braver Hausschn in das Horn des Alten sicht, Goethe-Jahrbuch 5, 75. Arnim betheuert 1811, das Lied sei ihnen eingesandt worden (allerdings, nämlich durch Auguste Pattberg: Steig, Neue Heidelberg. Jahrbücher 6, 109); W. Grimm, Altdänische Hebenlieder Ann. 506, vertritt die Echtheit, die auch mir in

bem oben angebeuteten Sinn einleuchtet. S. auch F. W. B. Schmidt, Balladen u. Romanzen 1827 S. 20. Auhländchen, Meinert S. 3 "Der tobte Freier" (S. 18 "Der Borwirth", S. 165: eine Kindermörderin wird zu Pferd von einem Geier geholt). Berschlechterte Fassung in Mittlers Boltsliedern S. 426. Meier, Schwäbische Boltslieder 1855 S. 355; A. Müller, Boltslieder aus dem Erzgebirge 1883 S. 95; Schlessicher Anel an sein Annchen: "Es leuchtet der Mond, ist der Frage des Schreinergesellen Janel an sein Annchen: "Es leuchtet der Mond, ist dir nicht bang? Ein Todter in seinen Wagen dich schwang"; J. M. Wagner, ebenda 1862 II 802 (Mariazell, Wagram). Deutsche Monatsschrift 1791 Sept. S. 9. Ert-Böhme, Deutscher Liederhort I Rr. 197 a—g. Das Riechen nach Erde vogl. z. B. Dönniges, Altschottische Balladen u. Romanzen S. 30. — Es ist interessant, unser Boltslieder zu stellen einmal neben "Die Brant von Korinth", anderseits neben Eichendorss künstliches Duett "Das talte Liebchen" (Sämmtl. voet. Werte 1883, I 341):

Er. Laß mich ein, mein sußes Schätzchen! Sie. Finster ift mein Rammerlein. Er. Ach, ich finde doch ein Plätzchen. Sie. Und mein Bett ift eng und klein.

Er. Fern tomm ich vom weichen Pfühle. Sie. Ach, mein Lager ift von Stein. Er. Draußen ist die Nacht so tühle. Sie. Hier wird's noch viel tälter sein.

Er. Sieh! Die Sterne schon erblassen. Sie. Schwerer Schlummer fällt mich an. Er. Run, so will ich schnell dich sassen. Sie. Rühr' mich nicht so glübend an.

Er. Fieberschauer mich burchbeben. Sie. Bahnfinn bringt ber Todten Kuß. Er. Beh! es bricht mein junges Leben! Sie. Mit ins Grab hinunter muß.

"Thränen ber Sehnsucht" vgl. Wadernagel a. a. D. Talbj S. 313, 402. KHR 3, 190. B. Grimm, Altdan. Helbenlieder S. 147. Wollner und Bratranet s. u. Rolland, Recueil des chansons populaires françaises 4,45. Scandinavisches: Uhland, Schriften 7,416. Sigrun ift u. a. auch von Carriere als Borläuserin Lenorens nachentbedt worden, Gegenwart 1875 Nr. 26. "Herr Aage", B. Grimm S. 78 (Christian Stolberg pfuscherft in Fouqués u. Neumanns "Musen" 1813 S. 346 "Ritter Oge u. Jungfrau Else. Ein Ritterlied aus dem Dänischen"). Die schwedische Fassung, sichr abweichend "Klein Christel" (Mohnike S. 39; vgl. die Nachträge Hossmanns v. F.).

Französisches: A. v. Weisen citirt mir Sebissots Littérature orale de la Haute Bretagne S. 197 Les deux fiancés, die Brant erkennt die Stimme des kopfenden Geliebten und öffnet das Fenster, er sagt Ce sera demain nos fiançailles; Ritt; La lune t'éclaire, la mort t'accompagne, n'as-tu pas peur? — Non, je n'ai pas peur avec toi; er setzt sie am Hause seiner Estern ab und verschwindet, diese ersahren dann, ihr serner Sohn sei gestorben. Le Braz, La légende de la mort en Basse-Bretagne 1893 S. 359 La fiancée du mort.

Slavifches. Boliners ausgezeichneter Auffat "Der Lenorenftoff in ber flavifchen Bollspoefie", Archiv für flat. Bhilologie 6, 239 (Rret 10, 856). Bgl. auch

Bratranets feinfinnige Studie "Das mabrifche Bolfslied", Bfterreichische Rebue (1865) 1, 43 u. 52. "Gine flovenifche Lenore ober ber Tobte tommt um fein Liebchen". Grafichaft Gora, bat mir D. Murto überfett (Ljubljanski Zvon, Laibach 1882 S. 402). Erbens von Bollner zerglieberte czechische Ballade (Kytice, Brag 1871; vgl. auch Beimarifche Zeitung 16. Dai 1880) fceint mir Befanntichaft mit Midiewicz' "Flucht" und Burger zu verrathen. "Die Flucht" beutich: C. v. Blankenfee, A. Midiewicz fammtl. Berte 1. Tb. 1836 S. 112: B. Ritichmann, Album ausländischer Dichtung 1868 S. 210. 36 tann am wenigften auf ben mir fremben Sprachgebieten irgend welche Bollftanbigfeit erstreben. Bulgarifches: Dozon, Chansons populaires bulgares S. 319 Le voyage du mort (basu Serbifdes, Briechifdes, Albanefifdes; val. auch Rosen Nr. 103 u. 32), Schifdmanow, Indogerman. Forfdungen 4,412; Ruffifches: Sozovonič, Baridau 1893, 1898 (vgl. 3f. filr vergleichende Litteraturgeschichte 13, 224 u. Rrit. Jahresberichte ber romanischen Bbilologie 4 III, 106). Treichel, Gine polnische Lenorensage (Beftpreugen), Bedenftebte Bi. für Bollstunde II 1889 G. 144; ber tobte Reiter fragt unterwegs "Der Mond ber icheint fo belle, Der Tobte reitet ichnelle, Reinsliebchen, graut bir nicht?", fie verneint, bemertt aber seine Schattenlosigfeit und daß ber Ritt boch burch bie Lufte gebt; fich losreißend fallt fie in einen Schornftein; ber Tobte flopft und ruft "Anäuel ohne Seele, mach' auf! Befen ohne Seele, mach' auf!", boch bie Lente befeelen Beibes burch Solg und Stiel, er muß abziehn; auf bem Rirchof liegen Morgens bie Reten vom Reibe ber Geretteten. - Magnarifch: bei R. Bap Paloc nep koltemenyek (Bollsbichtungen ber Palocen) 1865; verdeutscht von g. Aigner mit Berweis auf Arany, Gegenwart 1875 Nr. 12. Jones u. Rropf, The folk-tales of the Magyars S. 278, 416. Blistodi, Bf. f. vgl. Litt.gefc. 11, 467 ungarifde (Bap), rumanifde, armenifde Marchen. Blislodi, Bollsbichtungen ber fiebenburgifden u. fübungarifden Bigeuner 1890 S. 104 Lieb "Der tobte Gatte", S. 283 Erzählung "Der tobte Geliebte". Lieb : bie Bittwe bort allnächtlich einen Ruf bes Tobten, fie folle ein Rreug auf bas Grab pflangen, bamit er fie besuchen tonne : bas Rreug wird gum Bferb, er bolt fie ab; Dialog unterwegs "Bebe! Dein Rog gleicht bem Binbe" - "Nicht ift es aus bem Wind geboren, aus bem Solz ift es erftanben" 2c. - "Deine Beine find vermobert" -"Ja, im buntlen feuchten Grabe" - "Schon ergraut find beine Saare" - "Ja, fie bescheint jest nur ber Mond"; Beide verfinten ins Grab. Erzählung: Mariutas Janto wird von ihren Brilbern insgeheim ermordet, fie febnt ibn berbei, er tommt auf weißem Roft mit bereiftem haar und talten Sanden, im Sattel fucht fie ibn zu marmen, er fagt "Der Reif auf meinen haaren bas find beine Thranen, Die mein taltes Berg wie glübende Roblen brennen"; fie legen fich ins Grab, am Morgen wird M. entlassen und nach neun Monaten gebiert fie einen Stein, ber ihren morberischen Brubern an ben Ropf fliegt: fie flirbt. — Gottschee: R. J. Schröer, Ein Ausflug nach G., Sitzungsberichte ber Wiener Atademie (1868) 60, 235. Jest aber A. Sauffens icones Buch Die beutsche Sprachinsel G. 1893 Nr. 54 (flovenische Ballabe aus Krain: S. 413). -Nieberöfterreid, Dberöfterreid, Mahren, Solefien. Th. Bernaleten, Mythen u. Brauche bes Bolles in Ofterreich 1859, S. 75, vgl. S. 47 u. 85. Beter (Bollsthuml. aus Bfterreichifch. Schlefien), f. o. Meinert, Bagner. Tirol: Saufer, Sagen aus bem Pagnaun 1894 Mr. 74; die brei Berfe "Ach wie scheint" merben ins Fenfter gerufen, das Mabden gerriffen. Drei kleinere bohmifch folefifche Sagen (Fiebler, Riefengebirge X) wieberholt Sauffen im Euphorion 2, 149 und analpfirt zwei meinen öfterreichischen Fassungen nahverwandte tarntische (Pogatschnigg, Carinthia 63, 24; f. o. noch Rappold S. 208). P. Amand Baumgarten, Aus ber vollsmäßigen Überlieferung ber Beimat.

IX Geburt, Heirat, Tod, mit einem Anhang. [Linz] Museum, Jahresbericht 29, 1—159. Begen der Seltenheit dieser reichhaltigen kleinen Schrift theile ich die Nummern "Der Todtenritt" S. 135—137 bier mit:

"Mit biesem Glauben sowohl, als auch mit der schon im Borausgehenden angeführten Meinung, daß man um einen Todten nicht zu viel jammern und klagen solle, hängt die Sage von dem Todtenritte zusammen. Es folgen hier drei, nicht sehr unterschiedene Barianten derselben, aus drei Landesvierteln.

(Hausruckviertel.) Zwei Liebende hatten einander ewige Treue gelobt; doch der Jüngling mußte fort in den Krieg und fiel in einer Schlacht. Lange, lange hörte das Mädchen von ihm und seinem Geschied kein Wörtchen, und man drang endlich in sie, einen andern zu heiraten. Doch sie wollte nicht; er werde noch kommen, und selbst, wenn er todt wäre. Der Todte kam auch bei "rechter Nacht" und lud sie ein, ihm zu solgen. Als sie einwilligte, schwang er sie auf sein Roß, und sort ging es mit Sturmeseile, sat blieb ihr der Athem aus. Er sprach:

O wie scheint der Man so bell, Gelt, wie reiten die Todten so schnell; Kürchteft bu bir?

Sie ermiberte:

Barum follt ich fürchten mir? Ich hab doch meinen Schat bei mir.

Aber vor lauter Eile stürzte sie vom Pferbe. Dies geschah vor einem Hause, wo, ohne daß sie davon wußte, ein Todter lag. Bon einem plötzlichen Schreck ergriffen, flüchtete sie hinein und versteckte sich unter die Bank, worauf der Todte auf dem Brette lag. Da rief der Reiter zum Fenster herein:

Tobter, steh auf, Und gieb mir das Moadl heraus!

Schon richtete fich ber Todte auf; aber in demfelben Angenblide frahte ber Hahn, und fie mar gerettet. Doch brauchte fie volle zwei Jahre, um wieder heimzukommen.

(Innviertel.) Ein Solbat war in der Schlacht geblieben. Sein Mabchen trauerte unablässig um den Todten. Darum entbehrte er der Rube im Grab und tam einst Nachts, auf einem hirschen reitend, vor ihr Kammersenster und forderte sie auf, ihm zu solgen. Sie stimmte zu. Fort ging es, schneller als der Bind. Der Reiter fragte sie öfters:

Bie scheint der Mond so belle,

Wie reiten die Todten fo schnelle; Fürchtest du dir?

Sie antwortete jedesmal:

Barum foll ich fürchten mir, Bift ja bu bei mir.

Endlich gelangten fie an mehren kleinen Rasenhfigeln vorbei zu einer Grube, in welche er hinabstieg und auch sie hinabzugiehen suchte. Sie aber erwehrte fich deffen, und die Grube schloß sich von selbst über ihm zu. Am andern Morgen fand fie fich in einem Friedhof, in einem weitentsegenen, fremden Lande.

(Milbiviertel.) Es waren einmal zwei, die einander recht lieb hatten, ein Soldat und ein Mädchen. Sie hatten einander heilig versprochen, wer von ihnen zuerst stürbe, der wolle den andern nach dem Tode noch einmal besuchen. Der Soldat starb zuerst und erschien wirklich nach einiger Zeit um Mitternacht, zu Pferde, vor ihrem Kammerfenfter und fragte, ob fie mit ihm reiten wolle. Sie willigte ein, und bas Paar flog auf bem glangend weißen Schimmel babin wie ein Bfeil. Etliche Male fragte er:

> Es scheint der Mond so helle, Es reiten die Todten so schnelle; Jungfrau, surchtst du bir?

Sie verneinte es stets. Endlich ritten sie in einen Friedhof ein, und der Schimmel stand vor einem offenen Grabe stille und verschwand. Der Todte, der in das Grab stieg, wollte auch das Mädchen an ihrem Fürtuchband mit sich ziehen. Dieses riß aber zum Glüde, und sie sich in das nächste Haus. In diesem lag jedoch eben ein Todter, und sie fand nirgends Platz, als in dem Gemach, wo die Leiche ruhte. Da hörte sie es dreimal am Fenster klopsen, und es sprach, sie unterschied gut die Stimme ihres Geliebten: "Todter, gieb mir die Lebendige heraus!" Schon erhob sich der Todte; da läutete es Ave, und dieser wandte sich wieder um und legte sich auf den alten Platz. Das offene Grab im Gottesacker war am Morgen wieder geschlossen."

Hunt, Popular romances of the west of England 1, 265: Abholung bes Madchens burch ben tobten Bräutigam, immer schnellerer Ritt, Angst und Hilfegeschrei, ein tapferer Mann reißt sie vom Pferb, ber Tobte trabt zur Gruft. — Allerlei Näheres ober Ferneres bringt Richard Maria Werner noch bei, Anzeiger ber 3s. für beutsches Alterthum 13, 393.

Auf so weit abliegende Ballaben wie die von der Berwandlung eines Mädchens in ein vom Teusel der Hölle zugerittenes Roß und Ahnliches — Deutsches Museum 1862 II 768, Alemannia 11,59; R. Köhler, Kl. Schriften 3,266 — last ich mich nicht ein; auch auf näher oder weiter verwandte Kunstballaden nicht, z. B. Sängerfahrt S. 70 "Die greuliche Brautsahrt".

Der treue Bruber. B. Müller-Fauriel 2, 76. Passow Popularia carmina Graeciae recentioris Nr. 517 ff. Liebrecht, Göttinger gel. Anzeigen 1861 S. 580; ebenda 1867 S. 270; Jur Bollstunde S. 197. Archiv für Litteraturgeschichte 7, 249. Revue des deux mondes 1866 p. 307. Dozon Chansons populaires bulgares S. 319. Gegenwart 1875 Nr. 23. Talvi 1, 160. Joannidis 'Iorogia Tganszovirioz S. 283. Politis To dymorizor com negl row Nexgow 'Adelgow 1885 (Sanders, Gegenwart 1885 Nr. 37); B. Meyer, Deutsche Litteraturzeitung 1886 Sp. 1197; G. Meyer, Essand u. Studien I 1885 S. 318; Girard, Journal des Savants 86, 143). Psichari La ballade de Lénore en Grèce, Paris 1884 (Extrait de la Revue de l'histoire des religions). (Bgl. nun Krumbacher, 35. für vergleichende Litteraturgeschichte 1, 214.) Die verwandte bretonische Bassade bei Billemarqué Chants populaires de la Bretagne 1839 I 179 (268) Le frère de lait. Kaden, Jtaliens Bunderhorn 1878 S. 126.

William and Margaret. Die verschiedenen Berstonen: A. Ramsan Tea table misc. 1724, Berch III Nr. 6, W. Scott Minstrelsy III, F. J. Child Engl. and Scot. pop. ballads 3, 199 (nachgeahmt von Mallet Margaret's ghost 1759), 226, 238 und Nachträge in den folgenden Bänden. Ins Plattbeutsche übersetzt von Karl Lappe "Sööt Bilhelms Geist. Olt Englisch". Suffolk miracle: Hönig, Bs. sür deutsche Philologie 26, 512. — Glinther: Imelmann, Der Name von Bürgers Lenore, Grenzboten 1879 I, 277 (Suphan, Zwei Kaiserreden 1879 S. 56); R. M. Meyer, Euphorion 4,485.

Bu Bürger. heine gegen Ary Scheffer 4, 31. holtei vermengt in seinem Bollsflud "Lenore" bie Motive ber Burgerifchen Ballabe mit Motiven aus "Des Pfarrers Tochter von Taubenhain" und nutt zulett ben Dialog zwischen Lenore und ihrer Mutter wörtlich aus. B. Badernagel schrieb in Breslau eine höchst anertennende Recension über Holtei, vgl. Rudolf Badernagel "B. Badernagel. Jugendjahre" 1885 S. 117. Ein Bollsbüchlein nach Holtei: B. Anthony "Leonore oder Trene bis in ben Tod" (o. J. Elberfeld u. Leipzig). E. Kind, Schön Ella, Leipzig 1825 (Prama).

Declamation. Bürger sagt, nur die Hälfte der "Entführung" stehe auf dem Papier, "die andere Hälfte muß der Rhapsodist durch Declamation hinzusügen", Strodtmann 2,202; siber den "Wilden Jäger" ebenda: "Ich habe nun einmal meinen Eigenstinn darauf gesett, alle mir höchstmögliche lebendige darstellende Krafft hineinzulegen. Denn das Nachbild der Kunst muß, wenn alles ist, wie es sehn soll und tann, die nehmlichen Eindruste machen, wie das Borbild der Natur. Du must das wilde Heer in meinem Liede eben so reiten, jagen, rusen, die Hunde eben so bellen, die Hörner eben so tönen und die Beitschen eben so knallen hören und beh allem dem Tumult eben so angegriffen werden, als wärs die Sache selbst. . Alle Strophen müssen so lebendig sehn wie diese:

Rifdrasch queer übern Kreuzweg giengs Jo! boho! huffafah! Sieh ba! tam rechts, fieh ba! tam links bei! bei! zwep Reiter waren ba."

Für den Bortrag des Gedichts und die Würdigung seiner declamatorischen Gewalt hat mich Lewinsky (später Kainz) weit mehr gefördert als die Theorie Collins 5, 228 (verwandte Dichtung S. 223) und Pallestes "Kunst des Bortrags".

Den Compositionen (Andre 1775 u. f. w. fieb nun Max Friedlander, Das beutsche Lieb im 18. Jahrhundert 1902 II 218, ber auch bes ftofflich verwandten Liebes "So alleine manbelft bu" von g. A. Schubart gedentt), Beidnungen und Gemalben (Laby Beauclerc, Ruhl, Neureuther, Retich u. a.; besonders Leffing), Barodien (Einzelnes bei Blumauer; es giebt eine parobische Übertragung auf Napoleon aus den Freiheitsfriegen) geb' ich nicht nach. Bon alteren Urtheilen nur: bag Rlopftod "fehr ungufrieden" fei, erfahrt Oftern 1774 Miller von Bog, ber fpater (Briefe 3,172) felbft abfpricht. Boie an Gotter, Mitte Oct. 73: "Es freut mich, daß Lenore Ihnen gefällt. Es hat viel Gefühl, Dittion und einen hohen Grab poetischer Darftellung. Bielleicht haben Sie fich noch nicht in alles hineingefühlt und gebacht. Das Sporenklirren ift außerorbentlich und gespenftermäßig. Ich sehe nicht, warum ber Dichter, ber fich gang in die Bollsweise hineindachte, die gewöhnlichste Borftellung bes Todes verwerfen follte. Ohne Stundenglas und Sippe bentt fich taum bas Boll ben Tob. Bie follte ber Reiter, ber fein Madden entführt, ein blantes Schwert führen tonnen? Dag bas Gitterthor por einer ichwanten Berte auffpringt, ift ohnehin munderbar." Berber an Benne (Nov. 73; Bon u. an Herber 2,166): "Über Lenore freuts uns berglich, bag Ihre Engelsfrau ebenfo bentt. Cramer heults uns in ber großen Sommerhipe Mittags vor, und wir schauberten beibe erschrecklich bisharmonisch, ich und mein Beiblein. Da ichs las, fuhr es mich so burch, daß ich Rachmittag in der Kirche auf allen Banten nadte Schabel fabe. Ein Benter ber Menfcheit! alfo ju qualen! wofür und wogu? Bollt', daß ein anderer ebenso fange, wie den Dichter ber Teufel gebolt!"; dagu Caroline: "Ich habe einen Sprung gethan, daß Gie Eleonoren nicht leiben konnen. Sie batten Cramer mit feinem erzwungenen hoblen Nachtton (Rafenton, Briefterton, Superintenbententon) bas garftige Ding berfagen boren follen! er batt' munberweis gemeint, wie schön bas wäre!" Belter an Goethe 9. Oct. 1830 (6, 33): "Die all-berühmte unliebenswürdige Leonore, an die er so viel Fleiß gewendet hat, war mir jedoch ein Greuel, so wie die Composition des alten André, welche Hop hop im Galopp durch alle Straßen Berlins ritt." — B. Menzel beginnt im "Literatur-Blatt" 1831 Nr. 42 eine Recension; "Leonore, ein Roman nach der Bürgerschen Ballade, von Bittor. Leipzig, Kollmann 1890. Eine Romanze in einem Roman breitzuschlagen und ans tausend Börtern fünfzigtausend zu machen, scheint nm so undankbarer, als Bürger in der That in seiner Leonore schon überssüsssisch wortreich gewesen ist. Die Leonore überhaupt — so berühmt sie ist — so schauerlich einem dabei zu Muthe wird — ich weiß nicht, warum ich sie doch nie habe leiden können. Umsonst habe ich nach einem Sinn in dieser abscheulichen Spukgeschichte gesucht."

Uberfetungen. Gine Anglose und portreffliche Baraphrase gab Dab. be Stael. De l'Allemagne (éd. Garnier 1879 p. 180). Bürger est de tous les Allemands celui qui a le mieux saisi cette veine de superstition qui conduit si loin dans le fond du cœur. Aussi ses romances sont-elles connues de tout le monde en Allemagne. La plus fameuse de toutes. Lénore, n'est pas, je crois, traduite en français, ou du moins il serait bien difficile qu'on pût en exprimer tous les détails, ni par notre prose, ni par nos vers. Frau v. Fouqué. Die Musen 1814 S. 288, fishrt die übertragung Les morts vont vite, les morts vont vite (barauf Lénore: Ah! laisse en paix les morts) jum Beweis an, wie fremb ber Frangofin ber bebeutungsvolle Mang beuticher Sprache geblieben fei. Das ift febr ungerecht; fie fährt nach ber Analyse fort: Je ne me suis assurément pas flattée de faire connaître, par ce récit abrégé, le mérite étonnant de cette romance: toutes les images, tous les bruits, en rapport avec la situation de l'âme, sont merveilleusement exprimés par le poésie: les syllabes, les rimes, tout l'art des paroles et de leurs sons est employé pour exciter la terreur. La rapidité des pas du cheval semble plus solennelle et plus lugubre que la lenteur même d'une marche funèbre. L'énergie avec laquelle le cheval hâte sa course, cette pétulance de la mort cause un trouble inexprimable; et l'on se croit emporté par le fantôme, comme la malheureuse qu' il entraîne avec lui dans l'abîme.

Französsich: Lénore. Contes des J\*\*\*. Bibliographie s. v. Lénore. Dänischer und portugiesischer übertragungen gebenkt Grisebach S. 131. Blämisch: Th. van Ryswyd (J. B. Wolf, De Broederhand S. 175). Lateinisch: Eleonora latine reddita metro archetypi a D. F. Heine, Ed. II Hannover 1824; E. Reinstors, Festschrift zur Einweihung des Wilhelmgymnasiums in Hamburg 1885. Russisch: Joulowsky 1808 frei "Lipumila", trener 1829. Czechisch: Jungmann. America: Hawthorne, s. Anton E. Schönbachs Gesammelte Aussätz 1900 S. 345; als Curiosum Lean Nora, a supernatural though subpathetic Ballad; a good long way (almost ninetyseven years) after the German of G. A. Bürger. By Heinrich Yalc Snekul (Hendry Clay Lukens), Philadesphia 1870.

Mad. de Stael schließt ihren Abschnitt über "Lenore": Il y a quatre traductions de la romance de Lénore en anglais; mais la première de toutes, sans comparaison, c'est celle de M. Spencer, le poëte anglais qui connaît le mieux le véritable esprit des langues étrangères. . Die Ausnahme dieser Ballade in England bietet ein besonderes Interesse. Wein Freund und College Brands, dem seine Coleridgestudien dies Thema srüh nache legten, hat mich mit einer knappen und klaren übersicht beschenkt, in die ich nur Winziges einschafte.

## Lenore in England.

Bon Alois Brandl.

Der Boben war vorbereitet durch die weitverzweigte Tradition verwandter Bollsballaben wie Sweet William's ghost, (nachgeahmt von Mallet in Margaret's ghost. 1724) und The Suffolk miracle (vgl. Thild 5,60), durch moderne Nachahmungen im Bänkelton, die von wilden Rittern mit sputhaften Motiven handeln (Cooper, Burns), auch durch die Offianische Strömung.

Übersetzungen. Schon im anonymen Tableau de l'Allemagne par un Anglois 1782 wird une traduction angloise erwähnt, die der Dolmetsch einigen Freunden vorlas, doch wegen der lächersichen Wirtung nicht drucken ließ. — 1. Lenora, a ballad from Bürger, dy the translator of Goethe's Iphigenia in Tauris (William Taylor of Norwich, der 1782 in Weimar Goethe besucht hatte: Life by J. W. Robberds 1,33); geschrieben 1791, gedruckt 1796 im Märzsbest des Monthly magazine (with some account of the poems of G. A. Bürger, denen besonders manly sentiment and force of style nachgerühmt wird). G. Herzsell, W. T. 1897 S. 19. Eine kräftige Umgießung in die vierzeisigen Strophen, die schwunghafte Diction und sogar die Orthographie der alten englischen Balladen. Auch der Inhalt ist nationalisiert. Der Bräutigam, ein Soldat des Richard Löwenberz, treuzt auf seinem gespenstischen Ritt das Meer:

Tramp tramp across the land they speed; Splash, splash across the sea.

Taylors handschriftlich umlausende Übertragung rief alle andern hervor, die 1796 crichienen (Robberds 1, 101). Er sand seine Concurrenten ohne Ausnahme zu pompös, nahm aber doch in den Sonderdruck Ellenore, London 1796, einen Bers von Spencer (s. Nr. 5) herüber. Ein neuer Abdruck mit normaler Orthographie in Taylors Historic survey of German poetry (1830) 2, 40. Als Bürgers Quelle bezeichnet auch Taylor das Luffolk miracle.

Taplor gab feine Überfetzung erft heraus, als folgenbe zwei bereits erfcbienen waren:

- 2. Leonora a tale translated freely from the German of G. A. Burger by J. T. Stanley. London 1796, 1. und underänderte 2. Aust. mit Aupsern, die in dem gleichzeitigen Londoner Rachdrud des Urtertes wiederkehren. Freie verwässernde Paraphrase in sechszeiligen Strophen mit gereimter Schlußmoral. New edition London 1796: einige Berbesserungen; bei der Begegnung mit dem Leichenzug sind Betrachtungen über die Bergänglichkeit eingeschaltet; am Schluß acht neue Strophen: alles war nur ein Traum, Lenore erwacht, ihr Bräutigam kehrt wirklich zurück. Laut der Borrede sollten durch diese nirgends mit Beisall begrüßte Änderung our ideas of a just and benevolent deity gerettet werden.
- 3. William and Helen, imitated from the Lenore of Bürger (erster Titel: The chase, and William and Helen, two ballads from the German of G.A. Bürger); Edinburg u. London 1796 anonym für Freunde gedruck, Balter Scotts Erstlingswerf, 1801 mit Lewis' Correcturen in dessen Tales of wonder aufgenommen. Geschrieben 1794 oder 1795, nachdem Scott, der disher tein Deutsch gelernt hatte, Taylors Übersetzung gehört (vgl. Basil Hall, Schloss Hainfeld 1836 S. 331; Robberds 1,94; Scotts Borrede zur Minstrelsy), woraus ihm Manches so sest im Gedächtnis blieb, daß er es unwillürlich entlehnte, wie das tramp tramp, splash splash. Auch ist der

Bräutigam wieber ein Kreuzsahrer, und zwar unter Friedrich Barbarossa. Scott arbeitet noch ftarter mit archaistischen Formeln, Wieberholungen, Schreibungen. Der äußere Erfolg war gering. Um so größer ber innere Gewinn: er tam zum Bewußtsein seines bichterischen Könnens.

- 4. Lenore, a tale from the German of G. A. Bürger, London, printed by the author (H. J. Pye, poet laureat) 1796, erschien laut der Borrede nach Stanley und Scott, als an object of curiosity, but by no means a pattern for imitation. He strebt nach Treue in Form und Inhalt, zeigt aber wenig Kraft und zweiel classische Rhetorik. Theilweis abgedruckt im Scots magazine, August 1796.
- 5. Leonora, translated from the German of G. A. Burgher, by the Hon. W. R. Spencer, with designs by Lady D. Beauclerc. London 1796. Die Borrede rühmt die Einsacheit, Schrecklichkeit und Majestät des Originals und stellt es zu Waspoles Spukroman The castle of Otranto von 1764. Das Onomatopoietische ist als vox et praeterea nihil beseitigt. Bor Phes Übersetzung versaßt, aber später verössentlicht. Breit, mit blumigen und frömmelnden Zuthaten, doch mit Weglassung des Leichenzuges.
- 6. Leonora, übersett von Rev. Beresford (ber lang in Berlin war) um 1800 in einer Sammlung beutscher Melodien, abgebruckt in ben Specimens of German lyric poetry 1821. Die erste burchaus treue, zugleich fraftige übersetzung.

Altere Sammelausgabe: Leonora, from the German of G. A. Burgher by Spencer. To which are annexed two other translations by Stanley (new edit.) and Pye. With a version after the manner of the old English ballad (by W. Taylor) and the original German. Dublin 1799. "Lenore. Ballade von Blürger in drei englischen übersetzungen" Göttingen 1797 (Stanley, Spencer, Phe); vorn zwei fritische Geleitbriese von Eschendurg an Gleim.

Die englischen Übersetzungen fanden einen ausgezeichneten Kritiker in W. Schlegel, Böckings Ausgabe 11, 325, besonders 406. Zu W. Scott vgl. noch Weimarisches Jahrbuch 2, 226.

Stimmen ber englischen Presse. Monthly mirror Dec. 1795 bespricht bereits Stanleys fantastic little work, which betrays all the singularity of the German Muse, und zeigt im August 1796 Spencer und Phe an. — Monthly review Juli 1796 recensite Stanley und Phe mit Bevorzugung bes ersteren und im August 1796 Spencer, wobei — nach Taylors Borgang im Monthly magazine — Bürgers Anschluß an die englische Ballade betont wird, endlich 1797 Taylor und B. Scott, der als Taylors Nachsolger sigurirt. — Critical review, Mai—August 1796, beurtheilt Stanley, Phe und Spencer, rühmt die wildness and pathetic sympathy Bürgers, der sonst nach Taylors (the learned and ingenious pen of the translator of Goethe's Iphigenia) Bemerkungen characterister wird.

Auch Wiberspruch wurde laut, um so mehr als sich damals die politische Stimmung immer ftärker gegen alles Ausländische und Revolutionäre richtete. Zuerft spottete Mathias im zweiten Dialog der Satire Pursuits of literature 1796:

With Spartan Pye lull England to repose, Or frighten children with Lenora's woes.

In ber Anm. dazu heißt die Ballabe a sort of Blue-Beard-story for the nursery. Das allgemeine Interesse für such diablerie Tudesque wird als Schande bezeichnet. Rur die matten Zeichnungen der Laby Beaucierc empfangen ein Lob. — The ghost,

eine moralifche Bochenschrift, Fairpland 3. Sept. 96. tabelt die Begeifterung für Burger, lobt Taplors Überfetung, verurtbeilt aber bas beutiche Gebicht als ein Blagiat an ber icottifden Ballabe William and sweet Helen. Am 8. September folgt eine Art Entschuldigung ber Redaction: ber Ghost wolle fich in feinen Streit über Berenmärchen einlassen. - Miss Kitty, Parody of Lenora, Edinburg 1797; anonom für Freunde. Belmont verliert bas Gelb feiner Braut Ritty und muß mit ihren charms vorlieb nehmen. Jeber ber ziemlich mitlofen Stropben ift bie entsprechende ber Taplorichen übersetzung gegenübergestellt. - Rachdem icon 1796 im Monthly mag. 2,603 Burgers Abbangigfeit von bem 1723 gebrudten Suffolk miracle - f. o. - bebanvtet worben, erfuhr biefe Frage nabere Untersuchung burch S. White and his son, in ben Miscellanea nova, Dublin 1801 S. 189: On the origin of Bürger's Lenora; from the Monthly mag. 1799. Die beiben Bbite finden Burgers Ballabe ungerecht, absurd und als blogen Abklatich des Suffolk miracle gang unoriginell. Zwei gum Abbrud gebrachte Briefe aus Deutschland follen beweisen, bag bie beutsche Bollsüberlieferung nichts bergleichen tenne. Das Gegentbeil erörtert filr Burger ein in Rieberfachjen bewanderter Engländer, Monthly mag. 8, 602 (Bergfeld S. 22). - Balter Scott, ber feiner Bibliothet alle Überfetzungen von 1796 und alle Barobien einverleibte, befaß auch: The hussar of Magdeburg or the midnight phaeton; a ballad from the German of Bürger, translated by J. F. Denorvan. Edinburg 1800. Gine fibelriechende Rafernenblute: ber Liebhaber wird frub burd bie Manovertrompete abgerufen. Str. 2 lautet (auch Wertherparobie):

> With beating heart, from off her couch The lovely Charlotte sprung; Oh! sure my Albert's gone, she cried, Her lilly hands she wrung.

Inbeffen übte "Lenore" im Stillen einen befruchtenben Einfluß auf bie schriftfteller Englands. Unter ben von ihr angeregten Berten ragen hervor :

- 1. Eine Ballabe von Dr. Aifin, Poems p. 41, icon 1791 auf Grund ber ungebruckten übersetzung seines Freundes Tanlor geschrieben.
- 2. The monk by M. G. Lewis 1795 (vgl. B. Schlegel 11,269), ber vielgelesene Gespenster- und Jaquisitionsroman mit einer angeblich spanischen Romanze Alonzo the brave and fair Imogen (j. Monthly mirror 1796 p. 324). Der tobte Alonzo kommt aus Palästina, um seine untreue Braut von ihrer Hochzeit weg zu sich ins Grab zu holen. Lewis, der auch in Beimar war, mag die Berlegung des Lenorenthemas in die Kreuzzüge unabbängig von Taplor vorgenommen haben.
- 3. Walter Scott, Eve of St. John (Minstrelsy 1804). Ein todter Liebhaber erscheint am Johannisabend seiner trostlosen Dame, die bei ihrem Gatten schläft. Schottische Localüberlieserungen und Alonzomotive sind mit eingestossen. Ein entsernter Nachtlang ist der nächtliche Ritt zum Grabe des Zauberers Michael im Lay of the last minstrel II.
- 4. Der bämonische Traumbichter S. T. Coleribge zeigt die Einwirfung am stärksten. Have you read the ballad called Leonora, schrieb ihm Lamb am 6. Juli 96, in the second number of the Monthly Magazine? If you have!!!! 1797 erscheint Lenore als the woman wailing for her demon-lover beneath a waning

moon, haunted, in Coleridges Kubla Khan; im Ancient mariner versinkt das Schiff nach der langen Geisterjagd ähnlich wie das Pferd dei Bürger; in Christadel wird einer ähnlichen Entschrung gedacht; und Love, 1798, hat der Dichter vermuthlich deschalb in der Mitte abgebrochen, weil er sich der übergroßen Ähnlichkeit mit der deutschen Ballade bewußt ward. Ein Gespräch mit Wordsworth 1800 über Taylors Überzehung s. C. an T. bei Robberds 1,318.

- 5. Wordsworth, dessen Borrede zu den Lyrical ballads 1815 von Bewunderung Bürgers zeugt, war zwar stärker für sociale Consticte als für bämonischen Schauber eingenommen und hat darum mehr von "Des Pfarrers Tochter von Taubenhain" und dem "Wilben Jäger" gelernt als von der phantastischen "Lenore"; doch unberührt ist auch er nicht geblieben: sein Idiot boy reitet in unheimlichem Wahnsinn durch die Mondnacht all silent as a horseman-ghost (1798), und in The afsliction of Margaret (1805) wird der Gedanke, daß der Langvermißte als Geist wiederkehren möchte, wenigstens angedeutet.
- 6. Eine moralistrende Romanbearbeitung Leonora schrieb 1803 Diß Maria Ebgeworth; 1806 in zwei Bänden gedruckt: ein von einem bosen Weibsbild versuhrter Mann kehrt reuig zu seiner Gattin zuruck.
- 7. Tief ergriffen war Shellen. Einer seiner Biographen Th. Mittleton 1858 I, 47 sagt: the Leonore of Burgher first awakened his poetic faculty. Am beutlichsten verräth sich die Einwirkung in der Jugendballade Sister Rosa 1808, wo der Mönch zuerst den Sarg seiner Nonne ausbricht, umtobt von Geistern, und dann von dem Geripp ins Jenseits nachgeholt wird. Eine ähnliche Geschichte von einer Berbrecherin mag der Roman Lenora gewesen sein, den er 1811 mit Hogg schrieb (Dowden, Life of Sh. 1,107); und noch am Weihnachtsabend 1817 schweigte Sh. in grauenvoller Ausmalung vom Ende Lenorens (nach Spencer; Dowden 2,123).
- 8. Reats übertrug Züge aus ber Rlage um ben Geliebten und bie Erscheinung besselben in sein Boccaccio-Spos Isabella.
- 9. An die großartigste Gestaltung eines unfreiwilligen Rittes zum Grabe (wie man wenigstens erwarten muß), an Byrons 1818 geschriebenen Mazeppa, sei erinnert. Die Ausssuhrung ist allerdings ganz verschieben, "Lenore" höchstens Borstufe, nicht Borbild. Eher dürfte directer Einstuß zu sinden sein in der mitternächtlichen Begegnung des Liebespaares in The siege of Corinth 1815: And where should our bridal bed de spread, In the midst of the dying and the dead?
- 10. In den zwanziger Jahren endlich ließ noch Campbell im Spectre boat einen untreuen Liebhaber von der todten Braut auf einem gespenstischen Schiff (vgl. Ancient mariner) ins Jenseits holen.

Dann trat eine Ebbe in Production und Reproduction ein. Die folgenden Übersetzungen (s. Lowndes, Bibl. manual) gingen von unbedeutenden Leuten aus. Die lebendige Wirkung der "Lenore" in England begann, blühte, schloß mit der großen Bewegung der Romantik.

## Fran Rath Goethe.

(1886.)

Im Eingang von "Dichtung und Wahrheit" hat Goethe als weiser Horostopsteller die Gestirne bezeichnet, die bei seiner Geburt leuchteten. Sine glückverheißende Constellation: die Sonne stand im Zeichen der Jungfrau wie zur Vordeutung, daß das Weibliche sein Leben und Dichten weihen sollte; Juppiter strahlte im Herrscherglanz; auch der Gott des Gewinns und der Reisen erwies sich freundlich; und während der Oger Saturn und der zerstörende Mars verborgen blieben, spendete die Liebesgöttin holden Schein. So hatte schon der Student aus einem alten aftronomischen Wert den Spruch gezogen: "Wer unter dem Zeichen der Benus geboren ist, der wird auch ein behender Schriftseller werden."

Goethe selbst stellt sich in seiner künstlerischen Lebensbeschreibung genetisch dar. Was ihm der geschichtliche Boden Frankfurts, was ihm die politischen, socialen, wissenschaftlichen und künstlerischen Tendenzen seiner Jugendzeit, was ihm Lehre, Freundschaft und Liebe an mannigfachen Bildungselementen zuführten, ist darin zu lesen. Und erheben wir die erste Frage, welche die Entwicklung eines bedeutenden Menschen nahe legt, die Frage, was für ein Erbe die Eltern ihm auf den Weg mitgaben, so antwortet das wegen seiner erschöpfenden Bündigkeit unabweisbare, nie abgenutzte Sprücklein:

Vom Bater hab' ich die Statur, Des Lebens ernstes Führen, Vom Mütterchen die Frohnatur Und Lust zu sabuliren.

Geiftreichere, gebilbetere Frauen als die Frau Rath hat es so manche gegeben, liebenswürdigere kaum eine. Was wir von ihr und über sie lesen\*) erzeugt sogleich das behaglichste Wohlgefühl. Noch so viele Jahre nach ihrem Tod übt sie Kraft eines lebendigen Sorgenbrechers und zwingt uns bei der ersten Berührung zu dem freundschaftlichen Wunsch: in der Nähe dieser Frau hätt' ich leben mögen! Sie fühlte sich wie ihr Sohn vom Schicksal begnadet:

Doch ist Frau Aja auserkohrn In einem guten Zeichen gebohrn, Kent brave Leut, beß ist sie froh Und fingt in dulci jubilo.

Ratharing Elisabeth Textor gebort zu den am Rhein und Main gern gebeihenben Menschenkindern, benen freundliche Feen bas Talent jum Gluck in die Wiege legen. Doch solchen Frohnaturen droht die Gefahr, daß ein Unhold rafch die fclimme Mitgift oberflächlichen Leichtfinns unter Die Dece schiebt. Davor mar Goethes Mutter burch bas zweite Geschent behütet, das ihr Baterstadt und Familie verliehen, das innige Gottvertrauen. Denn in Frankfurt fprubelten nicht nur bei Raiferfrönungen murzige Bronnen, ba entfesselte nicht nur beuriger Apfelmoft eine larmende Luftigfeit, fondern mit leiserem Murmeln lub ein reiner bescheibener Quell burftige Seelen zur Erquidung; hatte boch bier ber fromme Spener bie Stillen im Land in die ersten Collegia pietatis gerufen. Die Mifchung von franklicher Lebensluft und pietistischer, burch den so ftarken erften Trieb gegen jedes Berfummern geschützter Ergebenbeit giebt biefer Frau ihren eigenthümlichen Charafter. Sie mar weder eine Martha, noch eine Maria. Als Mabchen floh fie vor häuslichen Arbeiten, und die Schwester Bringeft unter den Rindern des Patriciers hatte sowohl am But wie an



<sup>\*)</sup> Die erste Schrift ber Goethe-Gesellschaft, "Briefe von Goethes Mutter an die Herzogin Anna Amalia" (wiederholt von Heinemann, Leipzig 1889), von Burthardt 1885 aus dem Großherzoglichen Hausachiv herausgegeben, und Keils Sammlung "Frau Rath", 1871, werden durch manche zerstreute Beröffentlichungen (töstliche Briefe an Großmann, Archiv für Litteraturgeschichte 3, 109; Goethe-Jahrbuch; vgl. v. Biedermann, Goethesoschaftungen 1, 385) ergänzt. Eine Fülle von Briefen an den Sohn, die Schwiegertochter, den Entel harrt im Goethe-Archiv der Mittheilung (nun Schriften IV u. Reclam Rr. 2786). Flustrirtes Lebensbild von Heinemann, 3. Aust. 1892. Den Grund haben Dünters "Frauenbilder" gelegt, sein bestes Wert neben dem großen Faust-Commentar. — Den Bater hat Felicie Ewart 1899 unbefangen gewürdigt; aus dem Tagebuch seiner italienischen Reise giebt P. v. Bojanowski mit tresslichem Commentar das Wichtigste: "J. C. Goethe in Benedig" (weimarische Fesischrift sur Frankfurt 1899 S. 1), ebenschehandelt C. Ruland "Des Herrn Rath Haushaltungsbuch" (S. 57).

Büchern ibre Luft. Das in Bietistenfamilien baufige, auch ben Tertors nachgesagte zweite Gesicht und die Gabe bes Traumbeutens mar nicht auf biese mache Natur übergegangen, wohl aber neben bem patricischen Selbstgefühl und ber Frömmigkeit eine reiche Phantasie, die im Marchenland berrlich Bescheid mufite. Sie war blutiung, noch in ihrem gangen Wesen unfertig, als fie bem faiferlichen Rath Johann Caspar Goethe bie Band reichte; fo mard ihr bie Che mehr als Anderen eine Schule, beren Lectionen nicht leicht maren. Diesen Bund hatte minbestens ihrerseits feine Herzenswahl geschloffen, benn ibr Freier mochte ja einem jungen Mabchen wohl Respect einflößen, taum Liebe. Geboren 1731, gablte fie nur achtzehn Rahre mehr als Wolfgang, mabrend ihr Gatte, ben fie gern ben "Bater" ober ben "Baba" nennt, vor seiner Frau einundzwanzig, por bem Sohn neunundbreißig voraus batte. Darin, die schwere Natur bes Raths hinzugerechnet, lag von Anbeginn ein Migverhältnis. Er aber und bie wenig beachtete Cornelie mogen hier eine Folie für die belle Geftalt ber Frau Rath bilben.

Goethes Bater kommt gegen die liebenswürdige Mutter fast überall au furg. Er schwebt trot "Dichtung und Wahrheit", wo Licht und Schatten gerecht vertheilt find, ben Meiften nur als ein pebantischer Haustyrann vor, ber alle freieren Regungen bei Sohn und Tochter fo ftreng unterbrückte, wie bas Bring Friedrich und Bringes Wilhelmine vom König. Corporal erfuhren. Darfteller, beren Unfähigkeit fich hinter geschmadlofes Gepolter ftedt, verachten fein "rauchfleischtrodenes" Wefen. Allerdings war ber Rath Goethe fein bequemer Mann für seine Kamilie. Die Goethes hatten mit angestrengter Mühe sich emporgearbeitet, und folden Leuten haftet auch in späterem Boblftand leicht etwas Berrichfüchtiges, Schweres, Unfrobes an. Er war burch die Berbindung mit ber Schultheiftochter von öffentlichen Amtern ausgeschloffen und burch geringe Schmiegsamkeit ziemlich vereinsamt. So marf sein ganger nach Thatigfeit burftenber Gifer sich in bas haus. Er .. that nicht gern etwas halb", und Goethe berichtet vom Borlesen öber langer Geschichts. werke, die im Familienkreis aus bloger hartnäckigkeit bis jum allerletten Buchstab hinuntergewürgt werben mußten. Denn er mar "überaus lehrbafter Natur" und voll von jenem pabagogischen Dilettantismus, ben bas achtzehnte Nahrhundert neben seinen großen Reformen im erziehenden Unterricht allenthalben ausbreitete. Der Herr Rath erzog sich einen

E. Schmibt, Charafteriftifen. I. 2. Auft.

16

Bebienten, hielt die junge Frau jum Italienischen und zur Dufit an und unterrichtete die Rinder nach einem ftarren Plan. Sein übler humor und Anfälle von Sabzorn ichufen ben Seinen manche bittere Stunden. Bei Unregelmäkigkeiten ber Kinder aab bann die Mutter, über beren Chefreng wir nichts Näheres miffen, gern die beschönigende Mittlerin ab. Doch man vergeffe ber Lichtseiten nicht. Bater Goethe mar ein burchaus ehrenfester Charafter und mannigfach gebilbet: er hatte 1740 Stalien bereift und eine saubere weitschweifige Beschreibung (im Goethe Archiv) mitgebracht: fonft febr lafonisch, murbe ber trodene Mann beredt, wenn biefe Bilber ibm aufstiegen, und nach bes Baters Bunfc mare Goethe nicht erft 1786 über die Alven gereift. Beduten von Rom gierten ben Borfaal des bequemen Bohnbauses mit der nach italienischer Art breit ansteigenben Treppe. Der Berr Rath sette gern einen tüchtigen Maler in Nahrung, bilettirte felbft, trieb ben Sohn ernftlich jum Zeichnen und freute fich über die beimgebrachten Aufnahmen. Er intereffirte fich für die Naturwiffenschaften; sein Sohn murbe Naturforscher. Er legte mancherlei Sammlungen an; sein Sohn besgleichen. Er befaß fogar eine bubiche Bibliothek von Dichtwerken. Der Ausschluß Rlopstocks bezeichnet uns ben Reimfreund alten Schlages, ber von neumobischen Berametern und vertradten Obenmagen nichts wiffen will und eine lehrhafte Rebe, feine Flüge ber ausschweifenben Phantafie, keine feraphischen Gefühlsschwelgereien verlangt, mabrend Frau und Rinder sich gern von diesem wogenden Strom Dazu ftimmt die furze Charafteriftit bei Lavater fortreißen ließen. (Physiogn. 3, 221): "Hier ein ziemlich ähnliches Bilb bes vortrefflich geschidreichen, alles wohl ordnenden, bedächtlich und flug anstellenden, aber auf feinen Funten bichterischen Genies Anspruch machenben Baters bes großen Mannes." Die Lude bezeichnet nicht minder ben religiösen Auftlarer. Er vertrat im Saufe ben Rationalismus, seine Frau ben Bietismus. Als Aufklarer icon mar er mabrend bes fiebenjährigen Kriegs preußisch, oder nach Goethes gludlichem Wort "Frigisch" gefinnt und hätte dem Grafen Thorenc sammt den übrigen Franzosen gewiß gern Fritisch ben Marich geblasen.

Biel strenger als heute galt im achtzehnten Jahrhundert von dem Hausvater der Spruch: "Er soll dein Herr sein." Wir begreifen auch, daß dieser pflichtstrenge Mann den in Leipzig übel zugerichteten Studiosus hart anließ, oder daß er eine "Staatsdame" nicht als Schwiegertochter in

feinem burgerlichen Saus begrufen wollte. Der ungeftume Bolfgang batte beftige Scenen mit bem Alten. Nicht immer nahm er willig bes Baters Schelte bin, wenn biefer, wie es in ben "Gebeimniffen" beifit. "raub und icarf ber Rugend freie Reit mit Dienft beschwerte". Als bann Wielands Teutscher Mertur seiner oft maklosen Boefie überlegen ein "Mit ber Beit, mit ber Beit!" gurief, fuhr er gegen eine Freundin auf: "Ja, bas ifts, bas ifts! Ruft, just so spricht mein Bater; bie nehmliche Banbel, die ich mit diefem in politischen Sachen habe, bab' ich mit 28. in diesen Punkten. Der Bater-Ton, der ifts just, der mich aufgebracht hat." Doch er lernte "mit ber Zeit", den Saus und Braus bes verschwenderischen Geniethums ablegend, vom Bater ftrenger Bflichten tägliche Bewahrung. Er nahm sich zusammen, hielt weise Rath mit seinen Gaben und tonnte fortan in Weimar einer munderbar vielseitigen Arbeit ficher genügen. Auch ein pabagogischer Sinn trat, nur ohne Gewaltthätigkeit, balb mannigfach zu Tage, von Kindern bis zum jungen Berzog. Im Alter tam von ber Art bes Baters, ber felbst nie recht jung gemesen war, mehr bervor. Es fehlt nicht an Reichen bes Eigenfinns und umftanblicher Genauigkeit. Hatte ber Bater ihn mit ben Seibenwürmern gequalt, so plagte nun er manche Leute mit seinen jeweiligen naturwissenschaftlichen Liebhabereien, vor allem ber Optik. War seine Haltung immer icon aufrecht gewesen, so tonnte nun bie ftraffe "Statur" in Stunden ber Convenieng ein bischen fteif fein, und viele tangleihafte Billets ber letten Jahrzehende verrathen mehr väterliche als mutterliche Stilerbichaft. Auch möchte man fagen, bag von Goethes beiben Bornamen uns ber schlichte Johann ben Bater, ber erlefene poetische Wolfgang bie Mutter vor Augen ruft; und wir benten oft an Wolfgang Goethe, felten an Johann Wolfgang v. Goethe.

Wie rührend aber, wenn Rath Goethe, "ein gründlicher, ja eleganter Jurist", dem jungen Rechtsanwalt alles sorglich vorarbeitet, so daß der Sohn nur die Form zu geben braucht. Wie die Feder sliegt! Und der Bater betheuert, halb ernst, halb scherzend, er würde mit Wolfgangs Anlagen sich ganz anders benommen und nicht so liederlich gewirthschaftet haben; oder: wäre Wolfgang ihm fremd, er müßte ihn beneiden. So spricht kein steisseiner Pedant. Damit "Werther" und "Clavigo" schneller reisesertig werden, macht er willig den Secretär. Das Dichtergenie seines Sohnes würdigend und nach rühmlicher Verewigung des Namens Goethe

trachtend, drängt er zum Druck, hört die Anfänge des "Egmont" begierig an, bewirthet herbeigereiste Stürmer und Dränger, tritt mit fremden Naturen wie Lavater in Brieswechsel, sonnt sich im Lichte des Poeten und Seheimraths und weiß bei der Einkehr Carl Augusts gar nicht, wo ihm der Kopf steht. Das kränkelnde Alter scheint sein knorriges Wesen geglättet zu haben. Gleichwohl gratulirte nach Johann Caspars Tod (1782) der Herzog in Gedanken seiner Freundin, daß der "Alte nun abgestrichen" sei, und Goethe schreibt ein Jahr vorher über die seinem Jugendstreben durch Baterhaus und Baterstadt gezogenen Schranken an die Mutter: "Sie erinnern sich der letzten Jahre, die ich bei Ihnen, eh ich hierher ging, zubrachte; unter solchen sortwährenden Umständen würde ich gewiß zu Grunde gegangen sein. Das Unverhältnis des engen und langsam bewegten Kreises zu der Weite und Geschwindigkeit meines Wesens hätte mich rasend gemacht." Da greine man noch über die Verpslanzung aus der "freien" Reichsstadt in die kleine Residenz!

Naturgemäß leibet eine Tochter unter ftrenger väterlicher Rucht viel mehr als ein Sohn. Trot allebem handelte Wolfgang boch gang nach Bunfch, und feit ber Rückfehr von Strafburg war ihm Alles erlaubt. Ausflüge, Reifen, Befuche, Liebesbanbel erheiterten bas bausliche Leben, bas er sich verschwenderisch mit Boesie übergoldete. Cornelie bagegen ist burch ben Druck babeim früh verbittert worden. Die andern Kinder ftarben im garteften Alter; boch bas innigfte Band umschlang Bruder und Schwester, Die, einander an Jahren so nah, burch gemeinsamen Unterricht, gemeinsame Neigungen, gemeinsamen ftillen und offenen Widerstand verkettet waren. Blieb Wolfgang fern, fo fühlte Cornelie, Die ein Gegenfat bes Temperaments und ber Weltanschauung auch von ihrer lebensfroben Mutter ichieb, fich gang verlaffen; benn ein gur Ubung im Frangofifden und Englischen geführter und vom Bater ichulmeifterlich überwachter Briefwechsel bot nur fargen Erfat. Unenblich lang ichienen ihrer einsamen Sehnsucht die Leipziger Studienjahre, jeden Augenblick wünschte fie die Rudtehr bes ichmerglich Entbehrten beran. Bater beischte that sie widerwillig, tropig, unbold, und die ftarre Ergiehung brachte fie in einen unüberwindlichen Zwiespalt mit ihrer nächsten Umgebung. Diese scheue, garte Mabchennatur brauchte vor allem Liebe. Studden aus ihren frangofischen Briefen und Tagebuchbekenntniffen an bie Bufenfreundin Ratharine Fabricius gewähren zwar teine volle Spiege-

lung ihres Seelenlebens, aber boch intimen Einblick in ihr Inneres; fo intim, daß die Bublication biefer Bergenserleichterungen fast eine Sunde gegen die jungfräuliche Schreiberin icheint. Wir haben eine Reichnung von ibr, ungunftig vielleicht, die bei entfernter Abnlichkeit mit bem Bruber feine geminnenben Reize zeigt; bas bagere Geficht wird burch bie steile Mobefrisur noch mehr in bie Länge gezogen; auch möchte man auf einen überschlanken Buche schließen. Bielleicht mar es die gerühmte Schönheit ihrer tiefblidenben Augen, die ihr einmal von Merd bas Lob einer iolie personne eintrug. Sie felbst aber bestärkte fich täglich in ber traurigen Gewifibeit, reizlos zu sein und nur einen Ersat zu haben, die Pflege der charmes de l'ame. Rimmt man hinzu mas Goethe berichtet, bag gerabe vor Ballen und anderen beiter gur Sinnlichfeit fprechenben Bergnügungen ber Jugend ein tückischer Rufall ihre hohe Stirn burch leichten Ausschlag zu entstellen pflegte, so flingen Geständnisse wie bas folgende boppelt refignirt: "Ich verbiente Tadel, wünschte ich eine große Schönheit zu fein; nur ein bischen Feinheit ber Buge, einen reinen Teint und bagu bie holbe Anmuth, die beim ersten Anblid entgudt" und bie ihr Bolfgang ben Leipzigerinnen nachrühmte, "mehr nicht. Indeffen bas ift nicht und wird nimmer fein, was ich auch thun und wünschen moge; fo ift's benn beffer, ben Beift zu pflegen und zu verfuchen, wenigstens von biefer Seite erträglich ju fein." Enthusiaftisch marf fie fich auf bie Tugenbromane Richardsons, bie nur seelische Schönbeit feierten : ihr Mabdenideal beißt Dig Byron, ihr Mannerideal Sir Charles Grandison. Sie schwärmt für biefe correcten Glieberpuppen - ihr Bruber lacht über folde "Meerwunder". Er tummelte sich in ber Welt und las lieber bie graziös finnliche "Musarion" Wielands als bas Reuschheitsmartprium einer Clariffa - Cornelie lebte gern in solchen Romanen. Doch ein icarfer Berftand, ben wir icon in jener unerbittlichen Selbstbeobachtung thatig feben, hielt ihrer empfindsamen Schwarmerei bie Bage. Reife bes Urtheils, Rlarbeit bes Blids und hilfreiche Zuverlässigkeit machten fie zur Bertrauten in fritischen Lagen; bazu werben ja wohl von jungen Mädchen gern die Freundinnen ertoren, die teine Rivalinnen find. Aber sie tonnte bann als Frau auch einem zerstörten Gemuth, bem Dichter Lenz, Helferin, Tröfterin, Beichtigerin sein, wie fie vormals ben Bruber treulich berathen batte. Berichmettert flagte Leng an ihrer Babre:

Mein Schutzeist ist bahin, bie Gottheit, bie mich führte Am Ranbe jeglicher Gefahr, Und wenn mein Herz erstorben war, Die Gottheit, die es wieder rührte. Ihr zart Gefühl, das jeden Mißlaut spürte, Litt auch kein Wort, auch keinen Blick, Der nicht der Wahrheit Stempel führte.

So hat er sie in einer Romanrhapsobie (Goethe-Jahrbuch X) mit der ihm eigenen Mischung von psychologischem Scharfblick und thörichten Frazen gleich einer Madonna angebetet.

War fie erhaben über die Frankfurter Koketten, die Goethe nach ben gebilbeten Landsleuten einer Minna von Barnhelm febr langweilig fand und die bei ernsteren Gesprächen wie Statuen dasagen, so lief boch immer ein bischen Reib gegen bie flotten, hubschen Menschenfischerinnen mit unter. Das franthafte Bewußtsein, ausgeschlossen zu sein vom jugendlichen Getändel ber Madchen, die nach Rlopftod's Wort "gebankenlos blüben", machte fie gur icarfen, fpottifchen Beobachterin. Gie verfolgte Liebeshandel ihres Rreises mit voller Seele, wo echte Leidenschaft sprubte; mit satirischer Rritit, wo ber gemeine Schlendrian waltete. Sie selbst tonnte mohl, umworben von einem guten unbedeutenden Mann, das talte Sätichen fcreiben: "Ich erstide vor Lachen", boch hinter folder Ablehnung wühlt nur das elegische Berlangen, zu lieben und geliebt zu werden. Einem bittern Ausfall gegen ihre figure humiliante schickt sie den rührenden Wunsch nach: c'est un désir innocent de plaire. Mit Unrecht wollte ber Bruder ihr alle Sinnlichkeit absprechen. Schone Erscheinungen entzündeten fie leicht; fo ein in "Dichtung und Bahrheit" faum zutreffend geschilberter Landsmann Grandisons ober ein baltischer Freund Wolfgangs. Dann aber klagt sie doppelt: Je donnerois tout au monde pour être belle! Entbehrung, Entsagung war die herbe Frucht biefer Conflicte. Das volle Maß wechselseitiger Liebe als Grundbedingung bes ehelichen Glückes beißt ihr nun eine romanhafte Grille. Cornelie fügt sich in das Loos, einen ungeliebten Mann heiraten zu muffen, benn ein liebenswerther könne sie nicht begehren. Und sie beiratet einen ungeliebten Mann, ihr vorgezeichnetes Schidfal hartnadig erfüllenb. Aus Frankfurt, wo Bechsel und Geräusch ber Welt ihr manche Berftreuung, wo die Liebe des genialen Bruders ihr reiches Labsal boten, folgt sie bem braven Schloffer 1774 über Karlsrube nach Emmenbingen in ein

gottverlaffenes landliches Amthaus.\*) Bohl gab es angeregte Stunden, in benen sie Boltslieber oder ben "König in Thule" fang, auch blieben bie Freundinnen Berod lang gur Silfe, Gafte fprachen bor, boch Ginfamfeit und Krantheit machen bann ben traurigen Rehrreim ihrer trübsinnigen Blätter an ben nach Weimar entrückten Wolfgang. Diefer bat Frau v. Stein um tröstlichen Zuspruch. In ber That fand Cornelie fich allmählich gelaffener in ihre Lage, boch sie ftarb schon im Juni 1777, nach. bem sie im Mai einer zweiten Tochter bas Leben geschenkt hatte. "Dunkler, gerriffener Tag", fcrieb Goethe bei biefer Nachricht in fein Rournal, und ber Schmerz gitterte lang in ihm nach, wie zwei aus ber Fulle bes Herzens geschöpfte Charafteristiten in "Dichtung und Wahrbeit" zeigen. Auf ber Schweizerreife mit ben Grafen Stolberg batte Boethe bie Schwester besucht, auf ber Schweizerreise mit bem Bergog ftand er an ihrem Grab. Er war geneigt, Corneliens frühen Tob als Erlösung zu betrachten: fo fcbrieb er 1811 nach bem Tobe feiner Nichte Luife Ricolovius an ben Wittmer: "Wenn fie bei soviel liebenswürdigen und eblen Eigenschaften mit ber Welt nicht einig werben fonnte, fo erinnert fie mich an ihre Mutter, beren tiefe und garte Natur, beren über ihr Geschlecht erhobener Geift sie vor einem gewiffen Unmuth mit ihrer jedesmaligen Umgebung nicht schützen tonnte. Obwohl in ben letten Rabren fern von ihr und nur burch einen feltenen Briefwechsel gleichsam lose mit ihr verbunden, fühlte ich diesen ihren der Welt taum angehörigen Ruftand febr lebhaft, und ich schöpfte baraus bei ihrem Scheiben gunachft einige Beruhigung." Der Gebanke, seiner Cornelie burch einen Roman in Richardsons Art ein Denkmal zu gründen, ift nicht ausgeführt worben. In Richardsons Art — nicht sowohl weil er ihr Liebling war, als weil man die Quelle nur benten tann, insofern fie fließt, und weil diese zurud. haltenbe Weiblichkeit ihr innerstes Bergensleben nur in Briefbefenntniffen bis in die feinsten Abern offenbaren mochte. In Goethes Dichtwerken ift Cornelie bisher taum gesucht worben. Sie, Wolfgangs Bertraute bei ber Abfassung bes "Göt", bat gewiß für bie garte Maria Berlichingen Mobell gefeffen. Goethe fagt von feiner Schwester, "bag ich mir, wenn ich manchmal über ihr Schickfal phantafirte, fie nicht gern als Hausfrau,



<sup>\*)</sup> In die Leiben dieser Ebe führen Schloffers herzliche Briefe an Lavater (ed. L. Hirzel, Im neuen Reich 1879 I 273; vgl. Schriften der Goethe-Gesellschaft 1901) auch ben ein, der nicht zwischen den Zeilen zu lesen versteht.

mobl aber als Abtissin ober Borsteberin einer eblen Gemeinde gar gern benten mochte": so verkörvert im Drama die klösterlich erzogene Maria burch ein feines, beschauliches Wefen einen Gegensat zur frischen Thatigfeit Glisabeths. Wie eine barmbergige Schwester tritt sie ans Sterbelager bes treulofen Beislingen, voll milber Bergebung. Früher bekennt Abalbert: "Meine fanfte Marie wird bas Glud meines Lebens machen. Ihre fune Seele bilbet fich in ihren blauen Augen." Doch ber finnliche Frang fagt uns prophetisch, bag Mariens ftille Macht ben blenbenben Reizen einer Abelheib erliegen wird: "Ginem Gefangenen und Rranten tann ich nicht übel nehmen, sich in sie zu verlieben; in ihren Augen ift Troft, gesellschaftliche Melancholie. Aber um bich, Abelheib, ift eine Atmosphäre von Leben, Muth, thätigem Glud." Auch Sidingens berbes Wort: "Bei Madden, die burch Liebesunglud gebeigt find, wird ein Heiratsvorschlag balb gar" stellt Maria neben Cornelien. Und wie innig fie an bem Bruber hangt, wie ichmerglich fie fich von ihm losreift! Dagegen bleibt ihr Berhältnis zur Schwägerin fühl. Spricht Elisabeth ihre ferngesunde Lebensanschauung mit tüchtigem Humor aus, so erwidert Maria empfindlich: "Ich munichte, ihr gewöhntet euch an, von beiligen Sachen auftändiger zu reben." Uhnliche Worte lagen wohl Cornelien in Conflicten mit ber Mutter auf ber Runge.

Frau Rath erkannte sich in der resoluten frischen Hausfrau bes Ritters, ber fie ben Namen lieb. Sie wird fich auch erkannt haben in bem Singspiel "Erwin und Elmire". Goethes unbedeutende Jugendarbeit bat einen später gang entfallenen Gingang zwischen ber Mutter Olympia und ber Tochter Elmire. Diefe ift bier nicht wie sonft eine welchere Lili, sondern Cornelie, die übel gelaunt und einsilbig der beitern, so wortreichen Mama gegenübersteht. Sie erklärt froftig, man könne sich ben humor nicht geben. Sie flagt nicht mit Worten, aber burch ihr ganges Benehmen. Das Betenntnis: "3ch habe immer mehr für mich gelebt, als für andere, und meine Befühle und meine Jbeen, die sich burch eine frühzeitige Bilbung entwidelten, machten von jeber bas Glud meines Lebens", dies Bekenntnis könnte wortlich in Corneliens Tagebuch stehn. Die ungebildetere, thätige, gesellige Olympia singt bafür bas Lob ber guten alten Erziehung, wo die Rinder noch feine Falbeln und Blonden ängstlich trugen und noch feine kleinen Diggeburten von einer hagern Deutschfranzösin die Allee auf- und abgetrieben wurden, sondern wo man bei kindlichen Spielen den größten Borzug in der Welt genoß: glücklich und zufrieden zu fein.

Olympia. Dein Bater hat weder Schande an mir in der großen Welt erlebt, noch hatte er sich über mein häuslich Leben zu beklagen. Ich sage dir, die Kinderschuhe treten sich von selbst aus, wenn sie einem zu eng werden; und wenn ein Weib Menschenverstand hat, kann sie sich in alles fügen. Gewiß! die besten, die ich unter unserm Geschlecht habe kennen gelernt, waren eben die, auf deren Erziehung man am wenigsten gewendet hatte.

Elmire. Unfre Renntniffe, unfre Talente!

Olympia. Das ist eben bas verstuckte Zeug, bas euch entweber nichts hilft, ober euch wohl gar unglücklich macht. Wir wußten von all ber Firsfanzerei nichts; wir tappelten unser Liebchen, unsern Menuet auf dem Klavier, und sanzen und tanzten bazu, jetzt vergeht den armen Kindern das Singen und Tanzen bei ihren Instrumenten, sie werden auf die Geschwindigkeit dressirt und müssen, statt einsacher Melodien, ein Geklimpere treiben, das sie ängstigt und nicht unterhält; und wozu? Um sich zu produciren! Um bewundert zu werden! Bor wem? wo? — Bor Leuten, die's nicht verstehen, oder plaudern, oder nur herzlich passen, bis ihr fertig seid, um sich auch zu produciren, und auch nicht geachtet, und boch am Ende, aus Gewohnheit oder Spott, beklatscht zu werden . . .

So sprach Frau Rath Goethe. Sie soll noch recht oft zu Worte kommen, denn wer beschiebe sich nicht gern, das Sprachrohr einer solchen Rednerin zu sein?

Goethe ichenkt uns in "Dichtung und Wahrheit" keine Charakteristik ber Mutter; eine Lucke, die nur aus bem Blan einer verweilenden felbständigen Darftellung in gebundener ober ungebundener Form zu begreifen ift. So bachte er noch am Abend feines Lebens an eine "Arifteia" ber geliebten und ftellte bie Aufzeichnungen einer "Familienfreundin" mit einem Borwort aufammen. Bei Lebzeiten viel gefeiert in Frankfurt und Weimar, wurde sie ber großen Goethegemeinde 1834 erst burch diese "Familienfreundin" Bettina vorgeführt. Dem wundervollen "Briefmechfel Goethes mit einem Rinde" folgte fpater in bem mubfameren "Königsbuch" eigenwillig eine bichterische Spiegelung ber Frau Rath. Seither find bis gur erften Schrift unfrer Goethe-Gefellichaft, bem Bathengeschent bes boben Protectors, reiche Briefschätze, sorgsame Forschungen ans Licht getreten. Jebe Zeile ruft uns eine Frau von ewiger Jugend vor Augen. Rindlich heiter, kindlich gläubig, fand fie ichon auf Erben bas himmelreich. Leben und leben laffen, froh fein und erfreuen war ftets bas fcon belohnte Streben biefer unverwüftlichen Optimiftin. Das Geheimnis

ihres Glück hat sie in mehreren herrlichen Selbstbekenntnissen niedergelegt. "Zwar habe ich die Gnade von Gott, daß noch keine Menschensele misvergnügt von mir weggegangen ist, weß Standes, Alters und Geschlechts sie auch gewesen ist. Ich habe die Menschen sehr lieb, und das fühlt Alt und Jung, gehe ohne Prätension durch die Welt, und dies behagt allen Erdensöhnen und töchtern — bemoralisire niemand, suche immer die gute Seite auszuspähen, überlasse die schlimmen Dem, der die Menschen schuf, und der es am besten versteht, die Ecen abzuschleisen, und bei dieser Methode besinde ich mich wohl, glücklich und vergnügt." Oder: "Ordnung und Ruhe sind die Hauptzüge meines Charakters, daher thue ich gleich alles frisch von der Hand weg — das Unangenehme immer zuerst — und verschlucke den Teusel nach Gevatter Wielands\*) Rath ohne ihn lange zu bekuden; liegt denn alles wieder in den Falten . . . bann biete ich Dem Trok, der mich an gutem Humor übertressen wollte."

Laute Zerstreuungen waren ihr kein Bedürfnis, und das Gleichgewicht ruhiger Bequemlichkeit ließ sie sich ungern stören. Unerschütterlich stand ihre Tagesordnung fest: am Morgen versah sie den Haushalt, that ihrem "Leichnam die gebührende Ehre", correspondirte; nach Tisch wurde dis vier Uhr Besuch empfangen; der Abend war dem Theater oder einem Spielchen mit guten Freunden gewidmet. Innerer Reichthum ließ sie die einsamen Tage selig "wie eine Göttin" hindringen, und sie ward jeder Beränderung so schnell gerecht, daß sie ihr Dasein einem klaren Bach vergleichen durste. Bekümmernisse slossen rasch von dannen, und alles Drückende hat sie, ohne viele Worte zu machen, klaglos allein getragen. Sie erfreute sich einer eisernen Gesundheit und bedauerte die in ihr letztes Lebensjahr nicht den geringsten Schwund geistiger und körperlicher Kräfte. So verließ sie ohne Siechthum das irdische Freudenthal, nachdem sie selbst die Zehrung für die Todtenträger reichlich angeordnet hatte.

Schon ihre Erscheinung war die gewinnendste. Bettina schwärmt von ihren leuchtenden ausdrucksvollen Augen, und Frau Rath schilbert sich selbst: "Bon Person bin ich ziemlich groß und ziemlich korpulent,

<sup>\*) &</sup>quot;Des Maulthiers Zaum" 2. Th., 3. Absat: Herr Gawin war dem Zaudern gram. Er denkt: "Wer sich den Tensel zu verschlucken Entschlossen hat, muß ihn nicht lang beguden."

babe braune Augen und Haar, und getraute mir die Mutter von Bring hamlet nicht übel vorzuftellen. Biele Berfonen, wozu auch die Fürstin von Deffau gebort, behaupten, es ware gar nicht zu verkennen, bak Goethe mein Sohn ware." Die ftattliche Frau mar eine gesellige Rauberin. Rur sauertöpfische Leute litt fie nicht, benn Dudmäuser haben etwas vom Lamentationen beuten ihr auf Ungenügsamteit, und fie mochte Rain. bas feste Bertrauen, bag ber liebe Gott morgen neue kleine Freuden befcert, wenn man teine großen pratenbirt, aller Welt mittheilen. fie eine Fürstin, fie wurde gleich Cafar nur frobe Menfchen um fich bulben. Die Melodie "Freut euch bes Lebens" flingt als Grundaccord burch bies erquickliche Dasein. Lieblingswendungen ber Briefe — "was rechts jubeln", "groß Gaubium" — predigen, wie ihr guter humor Alles "Wer lacht, tann feine Tobfunde thun", war fortrik und lächerte. ihr Glaube. Befonders luftig ging es immer am Wochenschluffe zu, wenn fie mit ben "Samstagmäbels", unter jungen Freundinnen felbst jung, bei "Stirbt ber Ruchs, fo gilt ber Balg", Pfanberfpiel und Rathfeln einen "Sauptfpaß" bielt.

Ihrer Fehler, doch auch ihrer Borzüge wohl bewußt — benn "ein Menfc, ber nicht weiß, was er gilt, ber nicht feine Rraft kennt, folglich teinen Glauben an fich bat, ift ein Tropf" — blieb Goethes Mutter in ihrem Frankfurter Bannkreis hangen und hat Weimar keineswegs aus bloger Reiseschen nie besucht. Beiblichen Schöngeiftern, Die in Litteratur und intereffanten Bekanntichaften machten, wie Sophie v. La Roche, Glife von ber Rede, gar Dab. be Stael, ging fie aus bem Beg. Die lange Beschreibung Bettinens, wie Frau Rath ftattlich angethan auf die Frangofin losschreitet und majestätisch sagt: Je suis la mère de Goethe, ist brollig erfunden, doch insofern innerlich mahr, als ber Mutterftolz allzeit aus ihren Bügen leuchtete. Sie ließ die Lente zu sich tommen und war bem Kürsten wie dem Boeten ober Mimen eine gleich freundliche Wirthin. Sohe Herrschaften find lieber bei ihr als bei einem Better Serenissimus Wir wiffen, bag fo bie spätere Konigin von Preugen, Quise von Medlenburg-Strelit, in Frankfurt ein paar selige freie Tage genog. Und die echt menschliche, von jeder Herablassung ferne Liebenswürdigkeit ber Beimaraner zeigte fich felten einnehmenber als im Berhaltnis gu Goethes Mutter, die ihnen bies Labfal mit strömenden Segenswünschen Nicht nur bas luftige Hoffraulein v. Gochausen, auch die beimzahlte.

Herzogin-Wittwe correspondirt rückaltlos mit ihr und sendet, außer einem voll Jubel begrüßten Porträt, auch höchsteigenhändig versertigte, nur viel zu weit befundene Strumpsbänder oder zierliche Geldbeutel. Wie herzlich dankt Carl August, als er 1779 bei Goethes geweilt hat, der "lieben Mutter Aja", die nach den fünf Wonnetagen ihr übervolles Herz in einem entzückenden Brief ausschüttet:

## Durchlauchbigfte Fürftin.

Der 18. September war ber große Tag ba ber alte Bater und Frau Aja benen seeligen Göttern weber ihre Wohnung im hohen Olymp, weber Ihr Ambrosia noch Rectar, weber Ihre Bocal noch Instrumentthal Mucid beneibeten, sondern glüdlich, so gant glüdlich waren, daß schwerlich ein sterblicher Mensch jemahls größre und reinere Freuden geschweckt hat, als wir

beybe gludliche Eltern an biefem Jubel und Freubentag.

Ihro Durchlaucht unser gnäbigster und Bester Fürst stiegen (um uns recht zu überraschen) eine strecke vor unserm Hause ab, kamen also gant ohne geräusch an die Thüre, klingelten, traten in die blaue Stube u. s. w. Nun stellen sich Ihro D. vor, wie Frau Aja am runden Tisch sitzt, wie die Stubenthüre ausgeht, wie in dem Augenblick der Häschlanß ihr um den Hals fält, wie der Herau Aja endlich wie betrunden auf den besten Fürsten zuläust halb greint halb lacht gar nicht weiß was sie thun soll wie der schöne Cammerherr von Wedel auch allen antheil an der erstaunlichen Freude nimbt — Endlich der Austrit mit dem Vater, das läßt sich nun gar nicht beschreiben — mir war Angst er stürbe auf der Stelle.

... Theureste Fürstin! Sie verzeihen mir diesen kalten Brief der gegen die Sache sehr zu kurt fält — es ist mir jett gant ohnmöglich es beher zu machen — ich bin den ganten Tag vor Freude und Wonne wie betrunden, wen sichs etwas zu Boden gesetzt hat, wird meine Vernunsst auch wieder zu Hauße kommen."

Nicht so sehr die Shrung burch einen fürstlichen Besuch, als vielmehr das Entzücken über den Besuch eines herrlichen Menschen begeisterte Frau Rath zu diesem dramatischen Meisterstück.

Ihre nach Weimar hin sprudelnden Ergüsse sind keine bedingungslosen Huldigungen für alles Fürstenthum und allen Abel der Welt. Ein
gewisses demokratisches oder bürgerlich-aristokratisches Gefühl trieb in ihr
gegen "seidne Buben" (so schilt ja Gözens Georg die Bamberger Schranzen), die nicht begreisen, daß man, ohne von Abel zu sein, Verstand
haben könne, wie gegen "hochabelige Fräulein Gänßger". Die Frankfurter
Schultheißtochter war eine muntere Localpatriotin, die sich übrigens um
die unbehaglichen Welthändel wenig kümmerte. Denn ihr sind "Türken

und Kaiser, Kaiser und Türken so einerlei, wie der Mann im Mond" und die "preußische und hessische Holzbod" berglich langweilig. fie fich .. über ben Krieg kein grau Haar machsen lassen". Doch die Gleichgiltigkeit bagegen, wem bas rechte, wem bas linke Rheinufer gebore, bie Berspottung ber Frankfurter Angsthasen, Die icheinbar gang von vaterländischen Sorgen losgelöste Sehnsucht nach Frieden in den vier Pfählen burfen wir nicht zu wörtlich nehmen: Frau Rath ift tief erschüttert burch manche Bechselfälle biefes langen Bölferfriegs, und bas Erlöschen bes bentichen Raiserthums berührt fie wie die töbliche Rrantbeit eines alten Freundes, wenn sie auch ben Wirrwarr im heiligen romischen Reich mit bem tollen Durcheinander im "Schnitelputhäusel" vergleicht. Geniejahr 1775 die Grafen Stolberg jugenblich gegen die Tyrannen bramarbasirten und Fritz einen Borklang seines im Tyrannenblut watenden "Freiheitsgefanges aus dem zwanzigsten Jahrhundert" zum Besten gab, stieg Frau Rath in den wohlversehenen Keller und stellte lachend ein paar Flaschen Rothwein als bas begehrte Tyrannenblut vor die jungen Sittöpfe, die ihr nun, einer hubschen Familienscene ber "Saimonstinder" gebentend, ben Ehrennamen Frau Aja beilegten, ben Goethe später so ichief von einer Aja, einer Prinzenerzieherin, berleitet. Mit Stolz führte fie ihn, und auch das unschuldige Tyrannenblut wird in ihren Briefen nicht vergeffen.

Dem guten Grundsat, niemand zu "bemoralisiren", hat Frau Aja stets nachgelebt, ohne von einer muntern Poetenherberge geordnete Stille, von Schauspielern strengbürgerlichen Haushalt zu verlangen. Der "Besschützerin und Pflegerin der Sieben freien Künste" lag das Wohlergehn junger Künstler stets am Herzen. Auch darin war sie vorurtheilslos, daß sie abgethane Freunde Wolfgangs fortdauernd begünstigte; den armen Lenz z. B., dem sie einmal Vossische Berslein ins Stammbuch schrieb:

Ich wunsch bir Wein und Mabchentuß Und beinem Klepper Pegasus Die Krippe stets voll Futter . . .

Ihren unbefangenen Sinn hat sie vor allem bethätigt, seit Goethe die Berbindung mit Christiane Bulpius eingegangen war. Die Bielgeschmähte wird ihr nach und nach eine "liebe Tochter", mit der sie Briefe wechselt, der sie allerlei hübsche Krämchen beschert, die sie einlädt; und dem Hätschelbans gönnte sie sein heimliches Glück mit dem "Bettschatz" lieber als eine

"fatale Che", wovon fie wohl felbst zu erzählen wußte. Nur daß die Geburt bes Enfels nicht ins Wochenblatt gerudt werben tonnte, that bem grofmütterlichen Familienftolz web. Durch bie Beirat 1806 ward ihrem Alter ein "Herzenswunsch" erfüllt, nie jedoch beutet fie vorher mit einer Silbe barauf bin, und nichts hat sie abgehalten, Christianen, die umfichtige, beglückende Hausfrau, als "liebes, herrliches, unverborbenes Gottesgeschöpf" ju preisen und ihr innigft für die verjungenden Briefe ju banten. Bei folden Lebenstropfen hofft fie noch ben Ehrentang auf "Augfts" Hochzeit zu tangen. Allem engen Philifterthum ftand fie frei, wie nur bie Rugend ber Geniezeit ober ber Romantit, gegenüber. Darum gefiel ihr Bettinas Ungebundenheit: "Dit bift beffer — lieber — größer, als die Menfchen, die um mich berumgrabelen, benn eigentlich leben fann man ihr thun und laffen nicht nennen - ba ift fein Füntchen, wo man nur ein Schwefelhöltgen anzunden tonte - Sie fparren die Mäuler auf über jeben Gebanken, ber nicht im ABC-Buch ftebt." Und folgender Sat an Unzelmann dürfte wohl in jeder Genietirade ber siebziger Jahre paradiren und wurde Karl Moor gut zu Gesicht ftehn: "Batte bie arme Naroser Ariadne in unferm aufgeflährten Zeitalter gelebt - wo alle Leiden und Freuden, alles Gefühl von Schmert und Luft in Sisteme gezwängt find - wo die Leidenschaften, wenn fie in honetter Companie erscheinen wollen, Schnürbrufte anhaben muffen - wo Lachen und Weinen nur big auf einen gewiffen Grab fteigen barf, Sie batte zuverlässig ihre Sachen anders eingerichtet." Frau Rath fühlte ftets mit ber Jugend. Ihrer Rlugbeit und Liebe hat der dankbare Sohn in "Hermann und Dorothea", da wo bie Mutter am Birnbaum ben mit bem Bater habernben Jüngling tröftet, ein unvergängliches Ehrenmal errichtet, bas fie tief rührte. Für Bolfgangs große bamonische Entwicklung hatte bie felbst geniale Frau ein volles Berftandnis. Bedürfte man bafür noch außerer Zeugniffe, fo ware namentlich auf einen Brief nach Stalien bingubeuten; sie weiß, bag ibm unter füblichem himmel ein altes Sehnen geftillt wird und wie biefer Aufenthalt Epoche macht; fie begreift bann auch, bag ibm nach ber Ruckkehr Bieles daheim fremd geworben ift. Bettina rühmt fie als herrliche Auslegerin Goethischer Lyrif und Weltanschauung, als lebendiges Beispiel, wie Goethe zu verfteben fei.

Da sie jeden Borgang aus seiner Kindheit in einem feinen Gebächts nis trug und Bettina wieberum nicht mude ward, ihr die "schönften Ge-

schichten vom Wolfgang" abzufragen, sind Beibe Sehilfinnen für "Dichtung und Wahrheit" geworden. In den Annalen von 1811 beklagt Goethe, dieses Werk nicht bei Lebzeiten der allkundigen Mutter unternommen zu haben; doch nachdem ihr Scheiden (1808) den Plan der Autobiographie geweckt hatte, konnte Bettina auf seinen Wunsch reichlich beisteuern, und ein so reizendes Stücklein wie das vom Schlittschuhlauf im Pelzmantel der Mutter, jener inhaltschwere Ruf "Räthin! er lebt!", der Traumdeuter Textor, manche Kindheitsbilder würden ohne sie kaum zu uns gedrungen sein.

Mus "Dichtung und Wahrheit" - man gebenkt zugleich ber für Goethe felbst fo bedeutsamen vollen Erinnerungen Wilhelm Meisters wiffen wir, daß Frau Rath den Sohn querft mit ben Berrlichkeiten bes Buppenspiels befannt machte, baburch in ibm ein improvisatorisches Bermögen wachrief und ihre Luft am Drama auf Wolfgang übertrug. Denn bas Theater war zeitlebens ihr "Stedenpferb". Sie verkehrte mit Schauspielern intim und schickte gern ihrem Sohn, bem Intendanten, sachfundige Nachrichten ober Empfehlungen. Ihre Stimmung icheint abhängig von der Güte der jeweiligen Frankfurter Truppe. Die Briefe geben hochst ergetliche Schilberungen, etwa einer magern Actrice in einer Hofenrolle ober einer miklungenen Aufführung, wie fie nach etlichen Smbme, die bersammelte Judenschaft "lornigirenb", bas haus verlägt. Spielte man aber ben "Göt, fo fag fie ftolg wie eine Statthalterin bes Dichterfürften, eine Raiferin-Mutter in ihrer Loge. "Den gangen Winter Schauspiel! Da wird gegeigt, da wird trompetet - Sa! ben Teufel möchte ich seben, ber Courage batte, einen mit ichmargem Blut zu incommobiren. Gin einziger Sir John Kalstaff treibt ihn zu paaren — bas war ein Gaubium mit bem biden Kerl — Chriften und Juden alles lachte fich die Galle vom Bergen." So fant sie auch in ber Musit wie weiland König Saul ein probates Hausmittel gegen jeden Rummer, mochte fie ihr Leiblied "Es war einmal ein Rönig" trällern ober mit dem kleinen Cherubin Frit v. Stein die Romanze aus ber "Hochzeit bes Figaro" fingen. Sie mar aber nicht nur eine begeifterte, febr urtheilsfähige Theater- und Musitfreundin, sondern besaß auch ein feltenes Talent, Menschen und Dinge bramatisch zu beleben und zu gruppiren. Wenn sie etwa ihr naives Brablen mit einer fürstlichen Dose schilbert, sich in Bositur fest, bas Staunen ber Umgebung vorspielt, so entfaltet fie ein für jeden Romobienbichter bochft beneibenswerthes Gefchid bes braftifchen Ausbrucks und ber

lebensprühenden Bewegung. Ja, der junge Goethe hat seinen Realismus bereichert, indem er wohl einmal ein munteres Gespräch zwischen Frau Aja, der Magd und einer Bäuerin frischweg nachschrieb.

Sie war nicht was man "gebilbet" zu nennen pflegt, doch ein unbeirrbarer Mutterwitz, ein natürlicher, an guten und gut verstandenen Büchern geschulter Geschmack ersetzen verschwenderisch die Lücken des Schulkindes. Ihre Briese wimmeln von litterarischen Anspielungen, des schulkindes. Ihre Briese wimmeln von litterarischen Anspielungen, des sonders auf Dichtwerke Wielands, Goethes, Shakespeares. Wir begegnen tiesen Worten über den Schmerz der verlassenen Orsina. Als die Franksurter den "Hamlet" und den "Lear" belachten, ging sie geniemäßig gegen die blinden Liebhaber des Singspiels ins Zeug: "Milchbren, gefrohrne Sachen, Zuckerpletzger, Hogout, das ist ihr Labsahl". Sie machte jedoch allmählich die Entwicklung des Sohnes vom Gözischen Shakespearethum zu künstlerisch geklärter, classischer Harmonie mit durch und erblickte freudig ihn und Schiller auf der Höhe. Ihr gefundes litterarisches Urtheil achtete Gevatter Wieland; er bat sie geradezu um ein maßgebendes Botum über einen Roman Klingers. Beim Lesen in vertheilten Rollen siel ihr als anerkannter Meisterin der weltkluge Staatsmann Antonio zu.

Aus bem unverbildeten Reichthum ihrer Natur erklärte sie ihr Berhältnis zu Welt und Kunst bahin: "Da mir Gott die Gnade gethan, daß meine Seele von Jugend an keine Schnürbrust angekriegt hat, sondern daß sie nach Herzenslust hat wachsen und gedeihen, ihre Äste weit ausbreiten können und nicht wie die Bäume in den langweiligen Ziergärten zum Sonnensächer ist verschnitten und verstümmelt worden, so sehe ich alles, was wahr und gut und brav ist mehr als vielleicht tausend andere meines Geschlechts. Und wenn ich im Sturm und Drang meines Herzens im Hamlet vor innerlichem Gesühl und Gewühl nach Lust und Odem schnappe, so kann eine andere die neben mir sitzt mich angassen und sagen: Es ist ja nicht wahr, sie spielens ja nur so". — Run eben dieses unverfälschte und starke Naturgesühl bewahrt meine Seele (Gott sep ewig Danck) vor Best und Fäulniß."

Mit einer reichen Phantasie und einem naiven Gestaltungstalent begabt, hat sie die Lust zu sabuliren zwar nicht mit der Feder verwerthet, doch als unvergleichliche Erzählerin, die sich Bolksmäßiges und Litterarisches, das Feenmärchen und endlich Tiecks "Fortunat" frei zurechtlegte, lebendig ausgeübt. Bur Andeutung dieser mütterlichen Erbschaft schob Goethe

bas spät versaßte Anabenmärchen "Der neue Paris" in "Dichtung und Wahrheit" ein. Ihre Geschichten nahmen stets einen frohen Ausgang, wie unsre Hausmärchen anheben: "Es war einmal" und friedlich schließen: "Wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie heute noch." Glückliches Ende verlangte schon der kleine Wolfgang, wenn er der beredten Fabulistin auf dem Märchenstuhl lauschte. Wie sehr sie des Kindertons mächtig war, lehren die köstlichen Blätter an die Schlosserischen Enkelein und an Fritz Stein. Auch große Kinder, die Bettina, sogar der unbändige Klinger, saßen andächtig zu ihren Füßen. Dieses unbezahlbaren Gottessegens rühmte sie sich von Herzen: "Meine Gabe, die mir Gott verliehen hat, ist eine lebendige Darstellung aller Dinge, die in mein Leben einschlagen, Großes und Kleines, Wahrheit und Märchen . . So oft ich in einen Eirkel komme, wird alles heiter und froh, weil ich erzähle . . Das ist das ganze Kunststüd. Doch noch eins gehört dazu: ich mache immer ein freundliches Gesicht, das vergnügt die Leute und kostet kein Geld."

Sagt sie selbst in einem Reimbrief an ihre lustige Referentin zu Weimar:

Im Berfemachen habe nicht viel gethan, Das fieht man biefen wahrlich an, Doch hab' ich geboren ein Anablein schon, Das thut bas alles gar trefflich verstehn.

so verrathen doch ihre metrisch überkühnen, spaßhaften und innigen Knittelverse, von wem der junge Goethe die Hanssachsische Aber geerbt hat. Ein Beispiel:

Dank! Tausend Dank vor Deinen Strauß Wahrhaftig, der lacht Flohren aus, Die Kunst erhebt sich zur Natur Und folgt getreulich ihrer Spur. Man glaubt sich unter Blumen Flohr Das Sert schlägt freudiger empor — Dendt an den Frühling und vergießt Daß der so nah noch gar nicht ist. O Täuschung! Du, des Lebens Glück! Oft hast du meinem Mißgeschick Die hellste Colorit gegeben — Verlaß mich nicht in diesem Leben Bleib beh mir! Andern gönn ich gern Die nachte Wahrheit . . . .

halt Stedenpferb. Steh ftill, tom her Das purgelt in bie treut und queer —

E. Somidt, Charafteriftifen. I. 2. Aufl.

Der Brief ber fangt fich an vom Strauß Der Schöph macht eine Predigt braus, So wäfferich wie zu biefer Frist Es hir zu Franckurth Mobe ist.

So ift Frau Rath gewiß febr im Unrecht mit ber Bemerkung, bag bei ihrer Geburt "fein Boeten Gestirn am himmel" war, benn in ihr sprubelt urmuchfige Boefie, und fie bat Stil. Diefer vollfaftige Stil fagt uns, aus was für Trauben er geteltert ward. Es ist frantisches und wo fie grob wird - fie konnte tuchtig grob fein - auch Sachsenhäuser Bewachs, ftets aber Ausbruch. Ihr frifcher Realismus findet, mit einer verwegenen Gleichgiltigfeit gegen Grammatif und orthographisches Regelbuch, ben schlagenoften Ausbruck. Sie spricht nach ihrem eigenen Geftanbnis, "wie uns ber Schnabel gewachsen ift". Balb ruft sie munter: "Bos Fischen!", balb schwört fie "benm Jupiter". Gine Fulle fraftiger Brovincialismen, fprichwörtlicher Wendungen, foftlicher Bilber ftromt ibr gu. Da ftebt bie Reimprofa: "Recenfirergemafche Fraubasengetratiche", ba beißt es nicht "fich verlieben", sondern "fich verschammeriren", ba reicht ein blanter Bergleich bem andern die Sand: "Deutsch sprechen, wie ber Casperle in Wien", "Baffer trinten wie Seneca", "mager wie ber Bapft im Bafler Tobtentang", und ihre bebienftete Botin Rathrin erscheint als "bide Bris". Alles ist frisch, rund, anschaulich. Sie stilisirt bie Natur nirgends. Was sie hinzubringt sind die bewegten Mienen, ber volle Ton.

So kann niemand fragen, warum alle Welt mit Entzücken von dieser herrlichen Frohnatur spricht, warum Einsiedel sie "über alle Beschreibung erhaben", Wieland sie die "Königin aller Weiber", der Prinz von Mecklendurg sie die Frau nennt, "von der es mich nie gewundert, daß sie uns Goethe gebar". Das naivste Zeugnis ihres Ruhmes ist ein rührend begeisterter Dankbrief von Wielands Reisegefährten, einem Musicus Kranz, der erst seit jenen Glückstagen sein Dasein recht genießt, die Menschheit reiner liebt und mit Freudenthränen ein Mal übers andre rust: O casa santa, casa santa! Dieser einsache gute Mensch hat die tiefgegründete, liebevolle, gläubige Heiterkeit der Frau Rath schön begriffen.

"Unablässig thätigen Gleichmuth" rühmt Goethe seiner Mutter nach, bie, wie er 1824 an Zelter schreibt, "in alttestamentarischer Gottessurcht ein tüchtiges Leben voll Zuversicht auf den unwandelbaren Bolls- und

Familiengott zubrachte". Sie war fromm im pietistischen "Gefühl schlechtbiniger Abbangigfeit" von einer weisen, guten boberen Dacht. Ihr Sott war ein menschenfreundlicher Gnadenspender, fein gurnenber Richter. Sie erbaute fich mit ihrer ichonfeeligen Freundin Sufanna Ratharina v. Rlettenberg, sie konnte vor Lavater schwärmerische Tone anschlagen, nie aber glich fie einer icheuen herrnhuterin, und Bingenborfische Wundenlitaneien hat niemand von ihr gebort. Ihren Glauben bezeichnet ber frobe Spruch, auf den sie einmal Trost suchend und nach Bietistenbrauch bäumelnd in der Bibel fließ: "Man wird wiederum Beinberge pflanzen an ben Bergen Samaria, tangen wird man und pfeifen." So gebenkt fie 1801 bei ber Genesung ihres Sohnes ber ftartenben Jesaiasverse, die Wolfgang einft zu Stragburg in einer gedrudten Stunde tiefbewegt aufgeschlagen, und bekennt bankbar, bag ber alte Gott noch lebt. Ohne fich mit ben finftern Lebren von angeborener Schlechtigkeit und Erbfünde zu plagen, ohne ftrenge Dogmatit und regelrechten Rirchenbesuch, ohne confessionelle Schranken, fand fie ihre Religiofitat in "innerer Bufriebenheit mit Gott, mit mir und ben übrigen Menschen".

Darum werben wir auch die angestammte "Frohnatur" Goethes tiefer erfaffen, nicht als leichte Heiterkeit, sonbern als Bedürfnis und Fähigkeit ber Harmonie. Wie Frau Rath schlof Goethe sich mit feiner Trauer vor ber Welt ab und ging Gemüthserschütterungen gern aus bem Beg. Er mied zum Beispiel Jahre lang die Baterstadt, weil er Frantfurt nicht obne bie Mutter benten tonnte. Den Alten gleich fprach er gern in verfchleiernben Euphemismen und hieß ben Tob seines Sohnes ein "Augenbleiben", fein eigenes lettes Stündlein die "unbeftimmte Betennt Frau Rath, fie babe bie Menschen febr lieb, fo faßt Goethes Ethit fich in bie golbene Lehre ausammen: Besonders teinen Menschen haffen, bas Übrige Gott überlaffen. Seine Poefie ift ausgleichend und verföhnend. "Es freut fich bie Gottheit ber reuigen Sunder." Dem "Gerichtet" tont ein gnabenreiches "Gerettet" entgegen. "Sphigenie" foll in beutschen Landen verbreiten, daß reine Menschlichkeit alle menschlichen Gebrechen fühnt. Ebel, hilfreich und gut find Mutter und Sohn gewesen, und ein Jahr vor ihrem Scheiben durfte Frau Rath die zuverfichtlichen Worte niederschreiben, mit benen wir andachtig fcliegen:

"Ich freue mich bes Lebens, weil noch bas Lämpchen glüht, suche keine Dornen, hasche bie kleinen Freuben, sind bie Thüren zu niedrig, so bude

ich mich, kann ich ben Stein aus bem Wege thun, so thue ichs — ift er zu schwer, so gehe ich um ihn herum und so finde ich alle Tage etwas, bas mich freut und ber Schlußstein — ber Glaube an Gott: Der macht mein Herz froh und mein Angesicht fröhlich. Ich weiß, daß es mir und ben Meinen gut geht, und baß die Blätter nicht einmal verwelken, gesschweige ber Stamm."

## Friederike.\*)

(1877.)

Nihil Goethiani a me alienum puto, schreibt einmal Graf Reinbard bubich parobirend an ben Weimarer Freund, und in biefer Gefinnung: "Richts Goethisches achte ich mir fremb" nimmt alljährlich ein wachsenber Rreis neue Spenden entgegen. Wir feben jest hubbub, ben Safifischen Liebesboten, zwischen bem Dichter bes Westöftlichen Divans und ber schmiegsamen Marianne v. Willemer bin und ber flattern und Flammen fich an Flammen entzunden. Die zierlich reimende und icherzende Freunbin. weihevoll berührt burch bie Hand Hatems, ward als Suleita, ber Lieber vom tiefften Behalt gelangen, zu einer ftillen Mitarbeiterin an Goethes Werken. Doch nicht nur felbft bichtend forbern liebende und geliebte Frauen ben großen Ertrag feines Dafeins. Jebes theilnehmenbe, ftimmungsvolle Wort, jedes lang im Innern nachklingende Begebnis, jede Gestalt, die bem Dichter, sei es in bauerhafter Bereinigung, sei es nach jäherer Trennung noch als begleitende "Freundin aus ber Wolle", freudig oder schmerzlich, bewußt oder unbewußt, als ein typisches Modell oder nur in kleinen Motiven anregend, immer aber als eine bem geiftigen unb gemüthlichen Leben verbundene Genoffin gefolgt ift, bat gum Reichthum bes Goethischen Bermächtniffes beigefteuert.

Dies Vermächtnis wird immer größer, und ber Erben werben immer mehr. Nichts ift den Goetheforschern zu klein, daß sie es nicht genau festzustellen und zu erhalten strebten. In emsiger Mikrologie haben Manche Sandkorn auf Sandkorn aufgethürmt und hier einen kleinen Zug seines

<sup>\*)</sup> Friederike Brion von Seffenheim. Geschichtliche Mittheilungen von Phil. Ferd. Lucius, Pfarrer in Seffenheim. Strafburg, heig. 1877.

Lebens, da einen Ausbruck, ein Datum beleuchtet; berufene Herausgeber sorgen für die Reinheit und Bollständigkeit des Textes und durch sorgfältige Commentare für sein Berständnis; ein Brieswechsel nach dem anbern wird zum hochwillkommenen Semeingut, und einmal muß ja auch
die Stunde schlagen, die den großen weimarischen Schat aus seiner dunklen Haft entläßt.

Der herrliche Briefwechsel mit Suleika ist ein stillrebender Zeuge für die Jahre, wo in Goethes Lyrik Orient und Occident sich vermählen, und barüber hinaus dis an seinen Tod. Zugleich rückt die Erläuterung der Jugendzeit, die Analyse der dem geistigen wie dem wirklichen Leben entstossenen Bildungselemente rüstig vor. In S. Hirzels schöner Sammlung "Der junge Goethe" haben die Sesenheimer Lieder ein neues Ansehn gewonnen, und so ward gerad in den letzten Jahren die Geliebte, der dieser lyrische Strauß gebunden ist, liebevoll betrachtet.

Bas Herman Grimm in seinen "Borlesungen" über Sesenheim gefagt bat verrath biefelbe schöpferische Runft wie manche seiner kleineren Auffate, nicht zulett ber, ber uns in Suleita bie Dichterin bes "Ach um beine feuchten Schwingen" entbeden ließ. Es ift fein erfreuliches Zeichen für die Unbefangenheit unfrer Rritit, daß sie sich nicht felten bloß an die etwas vornehme Lässigkeit balt, mit ber Grimm Daten behandelt. gestehe bem Biographen natürlich nicht bie Rechte bes Berfassers von "Dichtung und Wahrheit" zu; biefe wird auch niemand beanspruchen. Aber wer es wie Grimm vermag, eine geiftreiche Forschung und neues Licht verbreitende Darstellung fünftlerisch zu beleben, fordert baburch bie Renntnis Goethes, Friederikens, ber Dichtungen viel ftarter als wer in farblosen Einzelbeiträgen wühlt und fich vom philologisch biftorischen Hochmuthsteufel reiten läßt. Wir ftreben nach möglichfter Correctbeit im einzelnen, wir wollen hiftorisch entwickeln und lernen diese Methobe nicht zulett aus "Dichtung und Bahrheit", ber "Geschichte ber Farbenlebre", ben Noten jum "Divan"; aber Bhilologie und Afthetit, einerseits Beinlichfeit in Chronologie, Materialsammlung, Textfritit, Filiation und eine lebendige Neuschöpfung anderseits — bas als unvereinbare Mächte gegen einander aufzufahren, tann nur in leicht erklärlichem, boch bedauerlichem und gefährlichem Übereifer geschehn.

Jetzt erhalten wir aus Sesenheim selbst neue Kunde. Gleich nach bem Kriege war es eine schöne Friedensbotschaft auf bem Gefild eines

gemeinsamen Cultus, daß Berr Bfarrer Lucius in ber "Gartenlaube" (1871, Nr. 27) einen warmen, lehrreichen Auffat über bie Familie Brion veröffentlichte, ber balb in besonderem Abdruck erschien und von Loever für seine trefflichen Anmerlungen genutt werden fonnte. Richts ift trauriger, als eine berühmte Stätte zu besuchen und verbroffene, theilnahmlofe Epigonen zu finden, benen nur die Gegenwart ein Recht bat, alles Bergangene jeboch gleichgiltig und tobt ift. Ich tann nicht forbern, dag auf bem längft abgeholzten und balb bem ebenen Boben gleich gepflügten "Frieberikenbügel", bem " Dwerfc Berri" ober "Nachtigallwäldle" ber Bauer aus Bietat für Goethe feine Rartoffeln mehr pflanze, boch es würde mich empfindlich verleten, in der Bfarre, wenn sie auch nicht mehr bie alte ift, ja auf einem anderen Plate ftebt, teinen treuen Pfleger ber claffifchen Erinnerungen zu treffen. Glücklicher Weise ist bem nicht fo. und es könnte gar nicht beffer um diese Bflege bestellt sein. Ich barf mobl auch fagen, bag zwischen ben Strafburger\*) Bermanisten und Sefenbeim ein Band sich geknüpft bat, bas hoffentlich nicht fo balb abreißt. Bei wiederholter Ginkehr haben wir nicht nur die Gaftlichkeit, sondern auch bie fichere Renntnis bes jetigen Bfarrers von Allem verebren gelernt, mas irgend auf die Sefenheimer Lanbichaft und auf Goethe Bezug bat. war Herr Lucius wie tein Anderer berufen, die Erinnerungen seines "Seffenheim (fprich: Saf'm) festzuhalten. Das traute "Sesenheim" aus "Dichtung und Wahrheit" mit "Seffenheim" zu vertauschen, werben wir uns taum entschliegen (trop Lucius G. 162 ff.). Goethe felbft fcrieb fo noch 1779, Loeper braucht die ortsübliche Schreibung in feinem Commentar — aber wunderlich! unfre fonft teineswegs poetisch gestimmte Bahnverwaltung nennt die neue Station "Sefenbeim", und Lucius hat ein Recht, barüber zu lächeln, wenn bas officielle Blatt bie "Rriegsbahn" unter ben Schut ber Goethischen Duse ftellt.

Der Berfasser sagt allzu bescheiben, er wolle nur Handlangerdienste thun und Anderen den historischen Unterbau liefern. Sein Buch ift vor-

<sup>\*)</sup> Ein Ansschuß, Brof. Ernst Martin an der Spitze, hat den hügel angekauft, bepfianzt, mit einer Lanbe geschmückt und am 18. Juli 1880 nach meinem Spruch und Gesängen der Gemeinde übergeben. Borber wurden Ausgrabungen veranstaltet, die u. a. einen goldenen Reif und eine Münze von Totila ans Licht förderten. Man ist versucht, an dies alte Hünengrab und an die Etymologie von Sosinhaim (siswa: Bauberspruch, Zauberlied) symbolische Betrachtungen zu knüpfen.

trefflich geschrieben, ohne Füllsel, ohne bei unwesentlichen Kleinigkeiten pedantisch zu verweilen, ohne neugierige halbe Bermuthungen und Fragezeichen, gerecht, vorurtheilslos und zuverlässig. In seinem "Sessenheim" kennt er jeden Fleck und weiß uns das Goethische, das recht verschieden aussah, anschaulich vorzusühren. Er hat die Localüberlieserung kritisch benutzt und bessere Gewährsmänner ausfragen können als wir Studenten, denen 1873 eine Bäuerin auf Erkundigungen nach dem Goethe frischweg antwortete: 's isch e Strosburrjer Studentle gsi, wie's viele gitt.

Lucius giebt einen ziemlich vollständigen Überblick über die Friederitenlitteratur feit Nate und Krufe bis berab zu ber beffer ungebruckt gebliebenen Leistung eines stud, phil. Baier, sowie über bie miklungenen Bersuche, die Sesenheimer Episobe bramatisch ober zu einer Nias post Homerum zu verarbeiten. Der abgeschmadte Mystificant und Duellant für Friederitens Ehre, Freimund Pfeiffer, icheint mir jest, wo feine thörichte Falfchung fast vergeffen ift, ebenso wenig weiterer Berewigung werth als die lügenhaften Schmutartifel ultramontaner Binkelblätter bes Laffe man bas Gemeine flanglos Wieberabbrucks in ben Anmerkungen. zum Orcus hinabgebn. Aber banten wollen wir herrn Lucius bafür, baß er durch seine Bemühungen, worin ihm Aruse,\*) Dunger u. a. vorausgegangen find, die letten feindlichen Schatten, die ber miggunftige Schweppenhäuser, Brions Rachfolger, und die liebe Rlatschsucht über Friederikens Ramen zu breiten ftrebten, für immer verscheucht bat. mogen auch die "Gebilbeten" in Strafburg fich merfen, die, fobalb Sefenbeim genannt wirb, flugs mit Lepfers eitlem Gefdwät und bem mythischen Bastetenbäckerjungen bei ber Sand sind und für Entgegnungen nur ben veralteten Ausbrud "Goethomanie" haben.

Wir werben nach den kargen Notizen der Kirchenbücher und auf Grund zuverlässiger mündlicher Tradition über jedes Glied der Familie Brion unterrichtet, über die Eltern wie über "Moses", den späteren Pfarrer, und die Töchter, deren Goethe nur zwei aufführt, um die Parallele zu den Primrose in Wakesield nicht zu stören. Auch von Weyland, der Goethe bei Brions einführte, von den Saarbrücker Berwandten, Schölls,

<sup>\*)</sup> Seine "Ballfahrt nach Sesenheim" (1835, breizehn Jahre nach Rate) ift abgebruckt in ber Deutschen Rundschau, November 1878. — Ich habe mich sehr geirrt, wenn ich den Klatsch für begraben hielt; ein "Zoilo-Thersites" hat Alles gethan, ihn als Detective "urkundlich" zu erhärten.

empfänat man forafältige Nachrichten. Daß fich für bas Berhältnis zu Goethe taum etwas Reues ergiebt, ift nicht zu verwundern; und bie bubiche Melbung Gines ber Salzmannischen Gefellschaft, er habe Goethes Bild "ber zu Sasenheim" abtreten muffen (Sommer 1776), war Lucius noch unbefannt. Die Lieber und Briefe find aus bem "Jungen Goethe" geschickt in die Darstellung verwoben. Manches barin genauer erklärt. Lucius fieht nicht auf ber Seite berer, die Goethes Autobiographie plump in zwei Bestandtheile gerreißen wollen : erstens Dichtung, zweitens Babrbeit; er weiß, daß die Überschrift nichts anderes verspricht als fünstlerisch gestaltete Bahrheit. So barf er mit heiterer Kritif manches anmuthige Beiwert als nicht thatfächlich erweisen: es gab feinen Drufenheimer Rindtauftuchen, den Goethe als Georges verkleidet überbringen konnte. Friederika Elisabetha war auch älter, als Goethe fie barftellt, benn fie ift 1752 geboren. Wir beberrschen jest so ziemlich die Chronologie seiner Befuche feit bem October 1770, empfinden aber zugleich, warum Goethe bie ibpllischen Landscenen und bas Erwachen ber Liebe vom Spatherbst in den keimenden Frühling verlegt bat. Ebenso, warum er, damit Leben und Lectüre wie im "Werther" Sand in Sand gebe, bas Berfenken in Golbimiths "Bicar" vorwegnimmt und, Bog bie Balme bes protestantischen Landpfarrerthums entwindend, diese stimmenden Accorde giebt. wundern Goethes Runft, aus dem Borfall im Tanzmeisterhaus dunkle Schatten für feine Sefenheimer Liebe zu folgern, und konnen Lucinben und Emilien als wirkliche, nicht rein novellistische Bersonen nachweisen. Ra, wir burfen ber leibenschaftlichen Lucinde sogar ihren burgerlichen Namen Leonore wiedergeben, benn im "Werther", wo Lotte Lotte, Friederite Friederite beißt, fpielt gleich der erfte Brief auf jenes Erlebnis an: "Die arme Leonore! Und boch war ich unschuldig! Konnt' ich bafür, bag, während bie eigenfinnigen Reize ihrer Schwester mir einen angenehmen Unterhalt verschafften, daß eine Leibenschaft in bem armen Berzen sich bilbete?" Denselben Namen bieten noch bie ersten "Briefe aus ber Schweiz".

Lucius will mehrmals Goethes Berschleierung ber Sesenheimer Erlebnisse von der sicheren Absicht herleiten, das was sein Gedächtnis treu festhielt eben nicht so treu als möglich, sondern novellistisch verhüllend darzustellen. Ich möchte mich gegen einen Punkt dieser Auffassung wenden. Bielen Menschen bleibt ein kurzer erster Liebesslenz die einzige Zeit, da sie etwas erlebten, was sie poetisch emporhob und um die Wirklichkeit einen frischen Schmud wand. Wenn uns von einem altdeutschen Minnesinger nur ein paar Strophen überliesert sind, worin er etwa sagt: das Laub grünt, die Nachtigall singt, ich din froh, das macht eine schöne Frau — so ist die Annahme verstümmelter Überlieserung seiner Poesie keineswegs geboten. Der kurzen Spanne Zeit, in die sich Alles drängte, was an Schwungsähigkeit in der Seele lag, entspricht der enge Rahmen, der vielleicht durch die Improvisation eines einzigen schöpferischen Augenblicks das ganze lyrische Vermögen aufnahm. Solchen Menschen, die dann ein ununterbrochenes Alltagsleben in kleinen, gewöhnlichen Verhältnissen fristen, wird die Zeit der regeren, poetischeren Jugend wie ein Mai dis an ihr Ende so frisch und gegenwärtig bleiben, als hätten sie es erst gestern erlebt, denn sie zehren täglich davon und blicken täglich darauf zurück. Das liegt bei Goethe ganz anders.

Goethe hat sich Frieberiken gegenüber "schuldig" erklärt; daran ift nichts zu andern.

Es war ein Buhle frech genung, War erst aus Frankreich kommen, Der hat ein armes Maibel jung Gar oft in Arm genommen, Und liebgekost und liebgeherzt, Als Bräutigam herumgescherzt, Und enblich sie verlassen.

Carlos aber mahnt ben schwankenden Freund Clavigo: "Heurathen! heurathen just zur Zeit, da das Leben erst recht in Schwung kommen soll! sich häuslich niederlassen, sich einschränken, da man die Hälfte seiner Eroberungen noch nicht gemacht hat!" Die Berlassene, die wir uns bleicher und zarter vorstellen müssen, als "Dichtung und Wahrheit" sie schieder, wird zur Maria im "Göt,", zur Marie im "Clavigo". Die reine naive Mädchennatur aus niedrigeren Berhältnissen giebt ihr Bestes und Schönstes für das Gretchen im "Faust": ihr schlichtes Kämmerlein ist ein Heiligthum der Liebe, zierlich tritt sie in der Schmuckene vor den Spiegel, ein idhlischer Zauberhauch ruht über dem Garten, und in der Katechisation schaut das fromme Landsind mit rührendster Einfalt empor zu dem freien Geliebten, den sie nicht versteht. Goethe "büst" lang und straft sich in Dichtungen; er schreibt das von Weislingen mit besonderem Hintweis auf Friederisen an Salzmann; das Problem der Untreue läst ihn

bis jur "Stella" nicht los; er ift ein iculbbewußter "Wanderer", ber ben empfinblamen Darmftäbterinnen nur Rathchens vermeintliche Treulofiafeit. tein Wort aber von Sesenheim beichtet. Rach und nach tommt die Beruhigung: er tann im "Berther" eine Pfarrerstochter Friederike nur als flüchtige Nebenfigur einführen, boch es bedarf noch eines lösenben fried. lichen Abichluffes, ben er 1779 beim letten Besuch endlich findet. Er batte nicht bingebn burfen, mare bie Bergangenheit unfühnbar gewesen. Der Reisebericht an Frau v. Stein melbet bas mit ben innigsten, einfachsten Worten, ohne Namen, benn er batte selbst ihr offenbar nie bavon erzählt; ein "guter Brief von Riedgen B.", laut bem Tagebuch am 30. Mars 1780 empfangen, brudte bas Siegel barauf. Und auch biefer Abschluß fand, wie man neuerbings bervorgehoben bat, bichterischen Ausbrud: in ber Scene des "Wilhelm Meifter" (Lehrjahre 7, 7), wo Lothario bie einst geliebte Bachterstochter Gretchen wieber besucht. Nach 1780 vernahm Goethe nichts mehr von "ber schönften seiner Musen". bem traten ibm bie Sesenheimer Erlebniffe gang gurud. Er suchte webmuthigen Erinnerungen zu fleuern. Sein Jugendleben mar fo überreich an Boesie und Liebe, daß die Ginzelheiten einer auch noch so tief empfun-Db Goethe ferner Rates Bericht nur benen Episobe sich verwischten. jum Theil gelefen und abbrechend mit ben "Bieberholten Spiegelungen" beantwortet hat, ober ob er ihn gang las und natürlich ein Berbor Sat für Sat ablehnte, bas läßt fich nicht entscheiben.

Nach Goethe taucht in Sesenheim von Fort Louis aus, wo er mit dem jüngeren Herrn v. Kleift weilte, der Dichter Lenz auf. Ihm ist das vierte Capitel gewidmet. Lucius hat sich hier, wie mich dünkt, zu sehr von der seindseligen Darstellung des verdienten Dünker beherrschen lassen. Lenz, dessen Liebeswirren ausnahmslos ein höchst wunderliches Gepräge zeigen, war schon damals krank. So sehr mischt sich in ihm Liedens, würdiges und Unartiges, Ernst und Posse, Wahrheit und Draperie, Genie und Kobold, "zartes Maulwurssgefühl", Tactlosigkeit, Scharssinn, Schlaubeit, zielloses Intriguiren, eitles Prahlen, Gutmüthigkeit, Herzensweichbeit, Anhänglichkeit, daß man mit ein paar moralischen Berdammungssprüchen, wie "eitel Gaukelspiel", nicht auskommt. Sanz triftig nennt ihn Goethes von Consusion nicht freies Bruchstüd "Lenz" das "indefinibelste Individuum". Die Briese des Alkibiades Lenz an Sokrates Salzmann über Sesenheim, das auch er im Goldsmithischen Lichte be-

trachtet, sind absonderlich, unvernünftig, meinethalb auch komödiantisch, verlogen jedoch nur insofern, als Lenz immer sich selbst zuerst betrog. Mit Goethe war er damals noch nicht befreundet.

Was der Lyrifer am reinsten empfunden hat wird er am reinsten lyrisch wiedergeben, und umgekehrt. Lenzens Gedicht "Die Liebe auf dem Lande" hat das Bild eines Mädchens, das "verlaßne Liebe nachträgt", so herrlich entworsen, daß ein Lyriker ersten Ranges, Theodor Storm, mir seine laute Bewunderung aussprach. Wer dieses Kind, "zwar still und bleich, von Kummer krank, doch Engeln gleich", so zart beschreiben, und um das Erfülltsein von der alten Liebe, der Liebe zu Goethe, zu schilbern mit so anschwellender Macht einsehen kann:

Denn immer, immer, immer boch Schwebt ihr bas Bilb an Wänden noch Bon einem Menschen, welcher kam Und ihr als Kind bas Herze nahm.

ber hat barin wahrhaftig nicht gegaukelt. Solche Lyrik läßt sich nicht erlügen. Auch Lucius citirt Einiges aus diesem Gedicht. Warum nicht die Zeilen, wo Lenz Friederikens naive Lust am Put schildert, wie sie uns aus dem graziösesten Liede der Goethischen Jugend "Kleine Blumen, kleine Blätter" anlächelt?

In ibrer fleinen Rammer boch Sie ftets an ber Erinnrung fog: An ihrem Brotichrant an ber Wand Er immer, immer bor ihr ftanb, Und wenn ein Schlaf fie übernahm, Im Traum er immer wieber fam. Für ihn fie noch ihr Barlein ftust, Sich, wenn fie gang allein ift, putt, All ibre Schurgen anprobirt, Und ihre schönen Latchen schnürt, Und von bem Spiegel nur allein Berlangt, er foll ein Schmeichler fein. Ram aber etwas Frembs ins Saus, Da jog fie gleich ben Schnurleib aus, That fich fo folecht und hauslich an, Es überfah fie jebermann.

Lenz hat also Friederikens Berhältnis zu Goethe so poesievoll erfaßt und gewürdigt wie kaum Einer. Und nur dieser whimsical Lenz war fähig, sich kurzweg selbst in sie zu verlieben und sich auf Augenblicke weis zu machen, sie liebe ihn wieder, während er doch ihr stilles Weben in der Erinnerung so innig, zugleich in dem späteren Bilde vom opfernden Kalchas so drastisch ausgeführt hat. Was in seiner Lyrif wahrer ist war es auch im Leben. Jene Leidenschast zu Friederike war ein wirrer Traum; beshalb können auch die einschlägigen Gedichte kein so starkes, schlichtes Bild geben wie "Die Liebe auf dem Lande". Sie haben bei mancher einzelnen Schönheit etwas Forcirtes. Ein von Falck, dem Enthusiasten, veröffentlichter Brief des armen Lenz an Friederike (Petersburg, 27. März 1780) blickt ohne Liebeswahn auf die mit der "thenersten Freundin", der "weichen, sansten Seele" verbrachten Stunden zurück.\*)

Lucius sagt: Lenz "schreibt in Prosa, was Goethe, nicht viel poetischer, ein Jahr vorher in Bersen gesungen, das alte, abgedroschne Refrain aller dichterisch angelegten Liebhaber: Ich sterbe, Grausame, für dich!" Rührt aber das Lied "Ach, bist du sort? aus welchen güldnen Träumen" wirklich von Goethe her? Der Streit ist alt. Neuerdings wieder hat Herr v. Loeper sowohl dieses wie "Als ich in Saarbrücken" auf Lenz übertragen. Bon dem ersten Lied hielt ich die gleiche Meinung längst sest und will sie kurz näher begründen.

Niemand läugnet, daß jenes Gedicht in der überhaupt so unsicheren Reihe der Sesenheimer Lieder\*\*) eine schroffe Sonderstellung einnimmt, die höchstens sehr gezwungen damit erklärt werden könnte, Goethe habe sich einmal in einer ihm fremden Manier versucht. Beurtheiler der Goethischen Jugendhrif bohren wohl erst die zeitgenössischen Berslein Beißes und andrer Anakreontiker in Grund und Boden, um Goethes Leipziger Lieder als Gelegenheitsgedichte herauszustreichen, und thun da-

<sup>\*)</sup> Seinem Bater schrieb er aus Beißenburg am 2. Sept. 72: "Rahe bei Fort Louis war ein Dörfchen, das ein Prediger mit drei liebenswürdigen Töchtern bewohnte, wohin sich die Unschuld aus dem Paradiese schäferleben geführt, daß mir alles den Sommer über ein so süßes und zufriedenes Schäferleben geführt, daß mir alles Geräusch der großen Städte saft unerträglich geworden ist. Nicht ohne Thränen kann ich an diese glückliche Zeit zurück denken! . . O wie gern wollte ich in den schönen Kranz Ihrer Freunde eine Rose binden, die hier in dem stüllen Thale nur für den Himmel unerkannt blübet."

<sup>\*\*)</sup> Goethe hat ja nur zwei, "Es schlug mein Herz" und "Aleine Blumen", in ber "Iris" bruden lassen und seinen Werten einverleibt. Die oben besprochnen, "Ach, bist bu fort" und "Als ich in Saarbrücken", gelten jetzt allgemein für Lenzisch; sie stehen beshalb auch in Weinholds Ausgabe (1891). Bielschowsty (Goethe-Jahrbuch XII; vgl. Siebs, Preußische Jahrbücher Bd. 88) geht zu radical vor.

nach dasselbe Leipziger Liederbuch als altklug und französelnd ab, um die natürliche Frische der "kleinen Blumen" aus Sesenheim zu preisen. Ich muß hier auf das so anziehende wie schwierige Problem verzichten, die Unterschiede dieser beiden Entwicklungsstusen, der städtischen und der ländlichen, der knaben- und der jünglinghaften, nach Form und Inhalt nachzuweisen. Das Gedicht "Ach, dist du fort?" steht in Stil und Stimmung wie ein Fremdling unter seiner Umgebung, worin Natur- und Liedesgefühl sich maisröhlich vermählen und keine Leipziger Clavierbegleitung, sondern Gesang im Freien wachgerusen wird: "Die du mir Jugend und Freud und Wuth zu neuen Liedern und Tänzen giehst." Der Auf "Ich stehe, Grausame, für dich!" und andre geschraubte Rhetorik, von Goethe Friederiken, der naiven ländlichen Grazie, gegenüber gebraucht, wäre durch und durch unwahr, in seinem Mund nur Phrase, ja Parodie.

Aber dieser Erguß mit seinen zahlreichen Contrasten und Häufungen, seinen rhetorischen Ausrusen, Fragen, Interjectionen, Anaphern, mit den Berdopplungen zum stärkeren Nachdruck ("O laß dich doch, o laß dich doch erstehen"), mit so ungoethischen Bendungen wie "dein göttlich Aug" oder die "Berzweislung und das Grab", mit der unsicher wiedergegebenen Situation, ist Lenzisch und, wie genaue Bergleichung ergiebt, nach allen Seiten hin aus Lenzens Lyrik belegen. Man hat das Lied auf Friederikens Abreise, nach jenem für Goethe so peinlichen Besuch in Straßburg, bezogen:

Er läuft in Gegenben, wo er mit bir gegangen, Im krummen Bogengang, im Walb, am Bach.

Der frumme Bogengang soll die Gewerbslauben bezeichnen; wo wäre jedoch Wald und Bach in Straßburgs nächster Umgebung zu suchen? Und die solgende Strophe zeigt unwiderleglich, daß die drei genannten Örtlichteiten im Gegensatze zur Stadt gedacht werden müssen. Dafür ist die textkritische Frage gleichgiltig, ob Stöbers Abschrift oder Aruse, der "im krummen Thal" bietet, die richtigere Lesart hat.

Deutlich ist: sie waren auf bem Lande zusammen, er um Liebe werbend, sie auch beim Abschied kalt; sie verreist — das "zum zweiten Mal" giebt keine klare Borstellung (s. aber jett G. A. Müller, Urkundliche Forschungen S. 45); er burchirrt die Stätten, wo er sie sah, um dann ebenfalls weiter zu ziehn. Dunkel bleibt, ob er schon wieder in der Stadt ist oder sich nur die gebotene nahe Rücksehr ausmalt: "Dann in die Stadt

zurück, boch die erweckt ihm Grauen, er findet dich nicht mehr, Bollkommenheit!", wo der Anruf dem abstracten Begriff, den er auf dem Lande
verkörpert gesehn hat, nicht der concreten Erscheinung gilt. Nun eine bei Lenz beliebte Figur; auf die verzweifelte Bitte: "Schreib ihm einmal nur — ob du ihn liebst! Ach, oder laß ihn nie dich wiedersehen!" folgt als rhetorische Frage der Nothschrei: "Wie? nie dich wiedersehn?" — doch der Gedanke bleibt überwältigend, und mit dem Gefühl töblicher Bernichtung schließt der Trostlose.

Alles bas und mehr paßt auch äußerlich zu Lenz. Man lese die Blätter an Salzmann (Fort Louis, Juni 1772; Stöber, Der Dichter Lenz, S. 45 ff.). 3. Juni: "Heute reiset Mad. Brion, mit ihren beiden Töchtern, nach Saarbrücken, zu ihrem Bruber, auf vierzehn Tage und wird vielleicht ein Mäbchen da lassen, das ich wünschte nie gesehen zu haben"; er spricht von Gegenliebe, doch die Unzuverlässisseit dieser Behauptung springt in die Augen; er ist "melancholisch über sein Schicksal", muß wahrscheinlich, gerade wenn sie zurücksommt, nach Straßburg gehn ("Dann in die Stadt zurück") und "wünscht von ganzem Herzen zu sterben". Es folgt ein Brief vom 10. Juni. Bor dem 28. hat er die "beiden guten Landnymphen" wieder in Sesenheim gesehn. Er ist nicht nach Straßburg zurückgesehrt.

Das Lieb ist wohl am 3. Juni ober etwas später in Fort Louis entstanden, während Friederike sich bei Schölls aushielt. Dazu stimmt vortrefflich, daß Loeper auch Nr. 5, "Als ich in Saarbrücken", Lenz zuspricht, benn wir halten an Düngers früherer glücklicher Bemerkung sest, daß dieser Titel von Friederike herrührt, obgleich Kruse Goethes Hand erkannt haben will. Goethe war ja im Sommer 1770, nicht 1771 in Saarbrücken.

Daß wir von Friederiken selbst außer Stammbuchblättern, die "Wahrsheit" und "Tugend" athmen, nur ein paar Zeilen vom 30. December 1798 an den Sesenheimer Ankerwirth und zwei späte heitere Brieschen an einen Nessen bestigen, ist ewig schade. Die kurze Nachschrift zu hausbackenen Worten der Schwester hängt im Pfarrzimmer unter Glas und Rahmen und sehlt natürlich in unserem Buche nicht. Es liegt in diesem Glückwunsch eine gewisse Anmuth des Ausdrucks: "Prosit's neu Jahr, ihr Lieben. Ja gewiß muß euch in diesem Jahre ein besonderer Seegen zusließen, weil Ihr uns mit so vielen Wohlthaten im verstossenen be-

schenkt hat [so] — und boch muß ich euch gestehen, das unter allem Lieben und guten mir doch euer Ricken das Liebste ist so wir von euch erhalten. Das ist Wahrheit von euerer treuen dankbaren Gevatterin Frid. Brion." Ob sie Goethes gedacht hat, als sie im Juni 1785 auf ein Stammbuchblatt unter einen mit Rosen umwundenen Pseil den entlehnten Wunsch schrieb: "Es treffe Sie keiner, — er gleiche denn diesem"? Daß ihr die liebreiche Frische blieb, lehrt ein anderes Blatt vom December 1804: "Das Paradies ist nicht verloren, so lange es noch Menschen giebt, die so natürlich, munter, edel und gut, wie Sie, theure Freundin! Glücklich würde ich mich schäßen, wenn ich immer um und bei Ihnen leben könnte. Dies, hoffe ich, glauben Sie auss Wort Ihrer wahrheits-liebenden Freundin Frid. Brion."

Leiber ift tein Bilb \*) Friederikens erhalten. Das Relief auf bem Meikenbeimer Grabbentmal sowie die befannte Raulbachische Darftellung find Phantasieftude, wie fie icon ju Goethes Lebzeiten, ja fogar in einer Ausgabe letter Sand feiner Berte, feltsam genug, erschienen. Bum fechsundzwanzigsten Bande (1829) hat Retich ein unbedeutendes Almanachbild "Friederike" geliefert: eine Schöne, halb ländlich, halb ftabtisch gefleibet, ben großen Sut am Arm, fteht in einem Balbden, bas ein Gießbach burchströmt. Etwas beffer und naber an Goethes Schilberung angeschloffen ift Rambergs Rupfer im breiundbreifigsten Band (1830), ein frühes Bendant zu Raulbach: Friederite fteht in borfifcher Tracht weinend vor bem fleinen Saufe, worein Mutter und Schwefter gurudgebn; fie ftütt ben Ropf mit bem linken Arm und balt bie rechte Sand gegen bas Herz geprefit; Goethe, schon ferner, trabt fort; "Moses", an dem ein Bundchen auffpringt, icaut ibm nach. Abbilbungen von Friederifens Geburtshaus in Nieberröbern und von der alten Sesenheimer Pfarre nebst Grundriffen zieren bas schön gebruckte Buch bes Herrn Lucius.

Friederikens späteres Leben verlief in einförmigen, von Noth und Entbehrung nicht freien Berhältnissen. Die älteste Tochter, Katharina Magdalena, hatte schon 1766 einen Pfarrer Godel geheiratet; Goethes

<sup>\*)</sup> Das 1884 der Falctischen Schrift "Friederike Brion von Sesenheim" beigegebene Porträt aus Lenzens Nachlaß läßt sich zwar mit Goethes Beschreibung reimen und stellt unzweiselhaft, wie schon die "Elsasser Schleise" beweist, eine hübsche Estäfferin in der Landestracht dar, ist aber doch nicht gesicherter als die Silhouette auf einer Tasse bei Berwandten (ich danke Ruland eine Photographie).

"Olivia", Maria Salomea, vermählte fich 1783 mit bem Pfarrer Marx in Diersburg bei Offenburg. So blieben Friederite und Sophie gurud, später als "bie große Tant" und "bas Täntele" unterschieben. Nach bes Baters Tob 1787 manbten fie fich nach Rothau im Steinthal, wo Bruber Christian als Beiftlicher fag, und versuchten ohne Glud einen fleinen Handel mit Weber- und Töpfermaaren, bann mit Sandarbeiten, worin fie auch Mabchen ber Umgegend unterwiesen. Ginige, wie bas "Ricchen". wurden von ihnen erzogen. Der vielbestrittene Barifer Aufenthalt (1788 bis 1793) muß wohl ins Gebiet ber Fabel verwiefen werden. trennten fich die Schweftern. Friederite gog gum Schwager Marx und mit diesem 1805 nach Meißenheim bei Labr. Übereinftimmende Berichte ichilbern fie als eine freundliche, bilfsbereite, ftille, bagere "alte Rungfer". Am 3. April 1813 ift sie gestorben. Goethe blieb ihr ftets ber Rungling, ber fich aus engem Begirt zu weltweitem Gang ruftet. Als aber Friederife nach einem langen Leben voll Gute babinichied, eben bamals trat auch fie aus engem Begirt zu weltweitem Bang verewigt an ber Sand bes Dichters hervor. Der zweite Theil von "Dichtung und Wahrheit" ift 1812 erschienen. Hier lebt Friederike Brion in anmuthiger Bewegung fort. Sie hat eine ber munbervollsten Schöpfungen Goethischer Epit inspirirt. Mit ber alten Liebe tehrte die alte Jugend zu ihm gurud.

Das Märchen von der "neuen Melusine", das er einst in der Sesenheimer Jasminlaube vorgetragen haben will und in die entsagenden "Wanderjahre" schob, giebt uns den Schlüssel zur Frage, warum Goethe sich von Friederike trennen mußte. Nicht des Standesunterschiedes wegen, wie Lucius meint; das Hindernis lag in Goethe selbst. Im Bunde mit der holden Zwergin wird der Held selbst ein Zwerg. Doch er möchte sich aufrecken zur früheren Größe: "Ich hatte ein Joeal von mir selbst und erschien mir manchmal im Traum wie ein Riese." Er durchseilt den Zauberring, weil er nicht klein werden will. Das Märchen besagt, daß der Genius in seiner göttergleichen Entwicklung sich nicht an die anmuthige, doch in engen Grenzen besangene Weiblickeit einer Friederike sesselle fessen kann.

Ich ging, bu ftanbst und sahst zur Erben Und sahst mir nach mit nassem Blick. Und boch, welch Glück, geliebt zu werben! Und lieben, Götter, welch ein Glück!

## Aus der Mertherzeit.\*)

(1879.)

"Sie war gesprächisch heut, sie wird alle Tage liebevoller zu mir, fie fagt, mir erzähle fie gern, obicon manches in die Erinnerung zu weden ihr schwer werbe; sie sprach viel von der Mama, von ihrer Anmuth und feinem Bergen, fie fagte: Alles, was ihr Rinder an Schönheit und Geift theilt das hat eure Mutter in sich vereint; und dann hat fie ju febr geweint um von ihr weiter ju fprechen, die Thranen erftickten ibre Stimme. — Sie legte die Hand auf meinen Ropf mabrend fie fprach. und als der Mond hinter den Wolten hervorkam, da saate sie - wie schön bich ber Mond beleuchtet, bas war ein schön Bilb zum malen. -Und ich hatte in demselben Augenblick auch ben Gedanken von der Großmama, es war gar wunderlich wie sie unter einem großen Kastanienbaum mir gegenüberstand, am Ranal, in dem der Mond sich spiegelte, mit ihren großen filberweißen Loden ihr ums Gesicht fpielend, in bem langen schwarzen Grosbetourkleid mit langer Schleppe noch nach dem früheren Schnitt ber in ihrer Jugendzeit Mobe mar, lange Taille mit einem breiten Burt. Ei wie fein ift boch bie Grogmama, alle Menichen feben gemein aus ihr gegenüber, die Leute werfen ihr vor sie fei empfindsam, bas ftort mich nicht, im Gegentheil findet es Anklang in mir und obschon ich manchmal über gar zu Seltsames bab mit ben andern lachen muffen, so fühl ich doch eine Wahrheit meistens in allem."

Die Erzählerin ist Bettina, die Großmutter Sophie v. La Roche. Ich habe die lange Stelle hierher gesetzt, denn das poessegetränkte Buch

<sup>\*)</sup> Briefe Goethes an Sophie von La Roche und Bettina Brentano nebst bichterischen Beilagen herausgegeben von G. von Loeper. Jum Besten bes in Berlin zu errichtenden Goethe-Denkmals. Berlin, B. Hert. 1879.

"Die Bünderobe" ift beut nur Wenigen befannt ober gur Band (Steigs Neubruck 1890), und ich möchte gern noch andre Blumen biefes wundersamen Arrgartens brechen, weil aus feinen romantischen Schatten mehr als eine große Beriobe, mehr als eine benkwürdige Generation vor ben mobernen Befucher tritt. Die Ehrfurcht für bas Alter ift ein schöner Bug ber jungen Romantit, und diese litterarische Andacht so menschlich warm. Leibhaftig war verfloffenes Leben in Achims v. Arnim Rünftlerfeele wiebererstanden. Mag Clemens Brentano noch fo fed windbeuteln und in ben töftlichen Briefen an Borres als echter Clemens Demens die tollften Lügenmärchen auftischen, wie rührend bat er boch in einer unveraltbaren Erzählung eine schlichte Greifin aus bem nieberen Bolle vorgeführt. Bon Diefer Ehrfurcht ift auch Bettina erfüllt: fie fist ftundenlang vor bem Fabulirstuhl ber freilich ewig jungen Frau Rath Goethe: sie lauscht im Offenbacher Garten ber Großmutter, die auf- und abschreitend die Ranken biegt und bagwischen rebselig von ben Borfahren, am liebsten von Bettinens Grofvater La Roche plaubert. Aft fie besonders beiter ober weichherzig gestimmt, fo fällt fie unwillfürlich in bie Mundart ihrer schwäbischen Beimat, daß die Enfelin balb ein fcherzhaftes: "Du bischt halt e verkehrts Dingele", balb ein gärtliches: "Tochter meiner Mar, Kindele, Mädele" zu hören befommt. Ginft Wielands Jugendgeliebte, seine "Doris", ward Sophie v. La Roche später Goethes Gönnerin und Freundin: die schwarzen Augen ibrer Tochter Mar haben ben Dichter bes "Werther" gefesselt; und Maximilianens Tochter Bettina mar bie "tinbliche" Correspondentin bes alternden Meisters.

So steigt eine lange Kette von Erinnerungen auf, wenn wir Loepers neue Spende mit der gebührenden Theilnahme lesen. Ihre Fassung ist musterhaft, wie das nicht anders zu erwarten war; denn wenn nach Salomon Hirzels Tode der Ruf erklang: "Wer leitet nun die werthe Schaar?", mußte man sogleich auf den Herausgeber unserer Briefe deuten. Ich möchte nochmals alle Goetheverehrer dringend einladen, die vom Bearbeiter und vom Berleger so geschmackvoll dargebotene Gabe nicht als bloßes Schaugericht zu betrachten, sondern sie ohne Säumen sich anzueignen.

Der junge Goethe lernte bas Litteraturleben zu Ehrenbreitstein auf seiner Rheinreise kennen und bewundern. Hier fand er, was in Deutschland damals selten, wenn nicht einzig war, einen litterarischen Salon, dem eine geseierte Dichterin vorstand und wohin anerkannte Größen des

geistigen Lebens ihren Schritt lentten ober verehrungsvolle Briefe fanbten. Frau v. La Roche ftand auf der Höbe ber Litteratur, wie porber im achtzehnten Sahrhundert taum eine Beit lang Gotticheds Gemablin Abel-Wohlgemerkt, in Deutschland; doch durfte man ben, ber die frangolifchen Salons vermifte, noch am ersten in biefes haus weisen. Englischer und frangosischer Geift mar bier eingebürgert; die Briefschatullen Juliens v. Bondeli fonnten über bie gefellige Bilbung ber Encyclopabiften und das weltfremde Bruten des Eremiten Rouffeau frifch orientiren; wenn auch nicht fo genau, daß Goethe (laut Wilmanns) einen Ginblid in die gebeimsten Berhältnisse d'Alemberts und ber Espinasse gewonnen batte. Gewiß aber fand bie beutsche Rouffeau-Gemeinde bier ihren Mittelbuntt. Uns fällt es beute nicht leicht, ber ichriftstellerischen Bebeutung Sophiens gerecht zu werben. Ihr erftes Wert, "Geschichte ber Fraulein von Sternheim", von Wieland zogernd zu Markte gebracht, blieb bas in jeber Hinficht bedeutenbste. Die folgenden - von einzelnen Bartien, zumal in ben Reisebeschreibungen, abgesehn - sind schleppend und lanaweilig, bis die rastlose Lehrerin und Unterhalterin sich immer mehr an "Teutschlands Töchter" wendet. In ber "Sternheim" und in manchen Abschnitten ber sich anschließenben Briefromane spricht eine bochgebilbete, vom Tugendroman ber Engländer zu neuen liberalen Tendenzen Rouffeaus weitergebende Frau. In der Geschichte bes beutschen Romans ber Moment bes Schrittes. Wer fich von ben albernen Caricaturen und ber Aufflärungsbettelfuppe, mit benen beute mehr als eine Rahr für Rahr benfelben Faben abstridenbe Dame ben Geschmad unseres Burgerthums verschlechtert, ärgerlich abwendet wird sich noch der magvollen Auf-. Harung und anmuthigen Bilbung biefer alteren Schriftftellerin freuen. Wir begreifen die Anziehung, die Sophie auf Goethe geübt hat, um fo mehr, da neben ber flugen Mutter die schöne Tochter ftand. "Sei verfichert, hatte bie Benus Urania noch ein Rind gehabt außer bem Amor, fo mußte es das Ebenbild beiner Mutter fein", bies verzudte Lob legt Bettina ber Großmama in ben Mund. Sollte ba nicht ber Amorettenbichter Johann Georg Jacobi als Freier anklopfen und - fich einen Korb bolen? Schabe, daß die Briefe ber Max an ihn noch ungebruckt in Freiburg liegen und dag wir auch die "toftlichen Nachschriften" an Goethe nicht tennen, welche die Tochter ben Briefen ihrer Mutter als willfommenes Deffert beigab.

Bon Goethes Briefen war schon Manches durch die oberstäckliche Biographie der Frau v. La Roche von Ludmilla Assing, den Katalog der Berliner Ausstellung, die Sammlung "Der junge Goethe", namentlich durch eine strengeren Ansprüchen nicht genügende Ausgade Freses bekannt. Das prächtige Recept zur Homerlectüre hatte Classen den in Franksurt versammelten Philologen vorgelegt. Doch erst Loeper giebt uns gesicherte Texte mit einer vorzüglichen Einleitung und nicht minder rühmlichen Anmerkungen. Man sieht den großen Fortschritt in der litterarhistorischen Behandlung von Briefwechseln, der zuerst Schöll ("Goethes Briefe an Frau v. Stein") den Weg gewiesen hat. Loeper macht uns zunächst mit den damaligen Berhältnissen der Rheinlande genau vertraut, so daß uns dann die Hohenseld, Dumeix, Groschlag, d'Ester wie gute Bekannte begegnen. Reiche Notengelehrsamkeit wechselt mit wichtigen Entdeckungen, Nachträge bringen Zettel von Merck und Lenz.

Mit Glud werden Sophiens Schriften als zeitgeschichtliche und bioarabbifche Quellen benutt. Wir konnen etwa eine Romanscene, Die einen Schlittschublauf ichilbert, neben die Erzählung Bettinens von Goethe bem Eisläufer halten; benn die Sternheim, wie Zeitgenoffen gern bie Schöpferin ber Figur nannten, liebt es, Erfahrungen und Beobachtungen halb mastirt fast so naiv wie Miller zu verwerthen. Auch von ihrer Poefie gilt was herman Grimm über Bettinas Schriften fagt: fie murzelt im perfonlichen Erlebnis. Es fehlt bier nirgends an Beweisen vielseitiger und verständiger Antheilnahme, feiner Empfindung und reicher Lecture, boch bie alternde Babagogin richtet ihre zu weich gefochten Speisen immer in berfelben Brube einer altmodifchen Rührfeligkeit an. Sie kann nicht Scharf charafterifiren, framt viel in Worten und Sentiments und ftellt fich in ber "Dritten Schweizerreise" ("Meinem verwundeten Bergen gur Linderung, vielleicht auch mancher trauernben Seele jum Troft geschrieben") aller Welt als die Mutter ber Mar, die ihres theuren Franz beraubte Greifin vor. Sie hat wenig Phantasie; ber Stoff bleibt Stoff. Anders Goethe; wie er Borfälle seiner Umgebung manchmal erft nach langer Zeit als dichterisches Motiv nutte, hat Loeper (S. 59) an bem "Unglucksfall" ber vier Knaben fundig entwickelt, ber in "Bilhelm Meisters Banderjahren" wieber erscheint.

Goethes Wege haben sich früh von denen der alteren Freundin getrennt. Er hat später ihr nichts mehr zu sagen, und ein Besuch der alten Dame wird in der Correspondenz mit Schiller sehr ungalant besprochen, während diese Briefe für unsre Kenntnis der Jahre 1773—75 unschätzbar sind. Hier spiegelt sich die Wertherzeit, hier sehen wir ihn den "Schneedallen seines moralischen Ichs" wälzen, hier in schwankenden, doch nie leichtsertigen Urtheilen, z. B. über den Nachbar Gorgias Wieland, seine reisende Weltersahrung, in dem edlen Verhalten gegen Brentanos seine sittliche Tüchtigeit erweisen.

Dag fein Bertehr im Saufe Brentano bedeutsam auf ben zweiten Theil ber "Leiben bes jungen Werther" gewirft bat, wird allgemein zugestanden. Schon Zeitgenoffen mußten, die ichmarzäugige Lotte fei nicht mehr Lotte Buff - Reftner, sonbern Frau Max La Roche-Brentano, und ber unliebenswürdige Albert sei nun nicht mehr ber brave Refiner, sonbern ber Raufmann Beter Brentano in Frankfurt. Mit gutem Grund bittet Goethe die Mutter, ihm ihr "Gefühl übern zweiten Teil" zu melben. Er war ber Max gegenüber noch weniger ein schwacher Werther als bei Lotte Buff. Ernfter Wille, sicherfter Tact haben ihn als Sausfreund ber Brentanos nie verlaffen und find ber jungen Frau jum Segen geworben. Sie war nicht glucklich. Seltsam, bag Sophie, die in ihrer Rugend Teibenschaftliche Bergensneigungen hatte mit Schmerz unterbruden muffen, später bei ber Berbeiratung ibrer Tochter nur ber Stimme falter Bernunft folgte. Frau Rath ereifert fich barob in urfräftigen Borten. Sophie war überhaupt nicht so sentimental, wie Manche meinten. Sie mißfiel durch ein anspruchsvolles Auftreten als Dame von Geift und Welt ber Braut Berbers. Daf fie auch grob fein tonnte, bat die alte Schwäbin bei febr gerechtem Anlag bem "Gebeimrath Schaftopf" Anigge gezeigt. Aber in Offenbach trat ihre Gouvernantennatur zwiefach ans Licht: in ihren Schriften und in ber Erziehung mehrerer Enkelinnen. Brentano fcreibt 1798 an eine Biener Freundin: "Meine Großmutter feb ich gewöhnlich einmal die Woche. Du folltest biefe liebenswürdige Frau kennen. Sie ift taufendmal mehr werth, als alle ihre Schriften, obicon einige bavon, besonders bie allererften, gewiß nicht ohne Berdienft Aber fie felbst ift so gut, so theilnehmend, so äußerst interessant im Umgang, daß man die gelehrte Bücherschreiberin nicht errathen wurde, wo man fo viele trauliche, anspruchlose Berglichkeit findet. Sie hat brei fleine Schmeftern von mir bei fich." 3ch entnehme biefem ungebruckten Briefe gleich noch ein Wort über die Mutter: "Was fann ich von ihr

sagen? Daß sie ein Engel, ein höheres überirdisches Wesen war; daß mit ihr der bessere Theil meiner ganzen Existenz verloren ging, daß ich nichts mehr sei ohne sie. Sie war meine einzige Freundin, meine einzige Bertraute, ich kannte niemand außer ihr, ich lebte nur für sie, ich betete sie an, und doch mußte sie uns verlassen!"

Als Goethe der Frau v. La Roche schrieb und gelegentlich auch in ihre zierlich plaudernde Prosa wie in Lavaters rhythmische Declamation "einen Burgruch seines Fägleins bampfte", fant fie auf ber Sobe bes Bon Merd gerühmt, balb von Leng in brieflichen Beichten und in satirischen ober lebrhaften Studen ichier vergottert, hatte fie eigentlich au bem neuen Sturm und Drang fein inneres Berbaltnis. Wo zeigt ein junger Dichter eine folde Rulle von Stimmungen wie bamals ber junge Goethe? Neben feden Farcen Tone ber Wehmuth und tiefer Tragit. neben ber Barobie auf die Herrnhuter eine bier zum erften Mal abgedruckte Übersetzung bes Hoben Liebes (S. 124 ff.), neben bem Banswurft die Titanen. Im "Jahrmarttsfeft" scherzt er ausgelaffen und ..turlupinirt" bie Menichen, in ben "Göttern, Belben und Bieland" ichlägt er ted auf ben berühmten Dichter los, um ein ander Mal flärlich au zeigen, welche tiefe Berehrung und Bescheibenbeit vor allem Groken. Überlegenen, mas es auch fein mag, in ihm wohne und bis an fein Ende wohnen follte. Jeder tennt "Runftlers Apotheofe", bas vertlärende Gegenftud zur Roth von "Runftlers Erbenwallen" — hier theilt Loeper uns ben Borläufer "Des Runftlers Bergötterung" mit, batirt "Auf bem Wasser ben 18. July. Gegen Neuwied. 1774" (f. jest die weimarische Ausgabe 38, 65). Diefes Dramolet, auch eine Frucht enthusiaftischer Duffelborfer Galeriebesuche, gebort zu ben aus bobnifcher Bolemit gegen bie falten "Renner" und voller Bingebung gemischten Runftlergedichten Goethes. Es hat fpater eine romifch-atabemifche Umarbeitung erfahren, aber bie entzudenbe Frische bes erften Wurfs babei verloren. Ich tann nachweisen, daß es ben Freunden Goethes icon früh vertraut mar (vgl. Anzeiger für beutsches Alterthum, 3f. 24, 65): 1776 brachte ber Teutsche Mertur bie verzückten "Empfindungen eines Jungers in ber Runft vor Ritter Glude Bilbniffe" von Rapfer, ber bies Seitenftud zu Goethes Erwincultus mit ben Worten ichließt: "In einer munberlichen Ede ber Welt leg' ich, mit Goethes Mablerjungen, feperlich meinen Binfel nieber" - ber Junger bes Malers eröffnet nämlich bie "Bergötterung":

Hier leg' ich, theurer Meister, meinen Pinsel nieber. Rimmer, nimmer wag' ich es wieber, Diese Fülle, bieses unenbliche Leben Mit bürstigen Strichen wieber zu geben.

Im Sturm gegen die alten Autoritäten sind die jungen Seelen zugleich von einem Bedürfnis und einer Fähigkeit begeisterter Anbetung geschwellt, die man oft zu sehr vergißt. "Ganz, heil'ger Genius, versink' ich vor dir."

Ich wiederhole: dies Bedürsnis und diese Fähigkeit war auch der jungen Romantik eigen, zu der Bettina mit Leib und Seele gehört. Goethe ist ihr Abgott. Wer so scharf und entsprechend thöricht auch jetzt noch über sie urtheilt zeigt nicht nur, daß er keinen Funken von Poesie hat, sondern auch, daß es mit seiner so gestissentlich zur Schau getragenen Goethe Berehrung gewaltig hapert. Wie viel verdankt nicht "Dichtung und Wahrheit" der Neugier und dem sesthaltenden Gedächtnis Bettinens! Und wenn ich nochmals die "Günderode" citiren dars, so ist selten das Grundgesetz von Form und Inhalt treffender und gerad auf Goethes Kunst anwendbarer ausgedrückt worden als in dem Sate (2, 135):

"Der größte Meister in ber Poesie ist gewiß ber, ber bie einsachsten äußeren Formen bedarf, um das innerlich Empfangene zu gebären, ja bem die Formen sich zugleich mit erzeugen im Gefühl innerer Übereinsstimmung."

Seit Meusebach und Anderen steht es sest, daß der "Briefwechsel mit einem Kinde" keine zuverlässige Quellenschrift ist. Daß jedoch nicht Betrug, sondern Dichtung und zwar echte Dichtung hier getäuscht und gezaubert hat, blieb Bielen, ja den Meisten verschlossen. Der Begriff einer getreuen Edition war Bettinen völlig entzogen. Hätte jemand ihr eine Borlesung über die Pflichten der Kritik gehalten, sie würde mit aller Genialität und allen Unarten ihres Wesens solche Zumuthungen abzelehnt haben. Kann man sich Bettina als weiblichen Düntzer denken? Loeper steht vor den Briefen (und Sonetten) auf dem richtigen Standpunkt, der schon seine trefsliche Charakteristik "Bettina" in der "Allgemeinen Deutschen Biographie" bestimmte. Zetzt erst sehen wir klar, wie das Kind allerdings oft umgedichtet, oft hinzugedichtet, oft aber Goethes Briefe zu genauem Abdruck gebracht hat. Die Änderungen sind der Aussluß einer ausgeregten, durchgehenden Khantassie oder einer ziemlich harmlosen Prahle

sucht: Goethe bittet wegen bes Dictats um Entschuldigung, duzt sie wo er sie noch siezt, bestellt Grüße vom Herzog und rühmt ihre "tiesen, aus dem Geist und der Wahrheit entspringenden Ansichten". Bierzehn echte Briefe Goethes liegen uns hier vor, denen Loeper die Abweichungen entzgegenstellt; ebenso einem aussührlichen echten Brief Bettinas.

Um einige, freilich an Werth unendlich geringere, vergilbte Blätter und ein paar fleine Beobachtungen bei biefer Gelegenheit an ben Mann au bringen, sei eine Rückwendung in die Wertherzeit erlaubt. Loeper beweift bier, baf Goethe ben 1. Februar 1774 am "Berther" ju fchreiben begann, und stellt die triftige Bermuthung auf, daß bem Roman partienweise bie bon Betlar aus an Merd geschriebenen, fpater guruderbetenen Briefe Bu Grunde liegen. Auch Fraukfurter Mobelle wirkten ein; ich meine iett nicht ben schwachsinnigen Schreiber in Goethes Baterhaus, ben wir in bem aus unglücklicher Liebe zu Lotte geiftig verfallenen Schreiber bes Romans wiederfinden, sondern die Helbin. Rach Lotte Buff half Maximiliane fie formen. Doch ift nicht über Weplar und Frankfurt hinaus eine Dritte noch ins Auge zu faffen, ob fie gleich viel, viel ferner fteht: Frau v. Stein? Nur Abolf Schöll wohl bat bisber gesehn, daß die weimarische Freundin bie Stimmung einiger Giniciebsel in ber icon 1782 bedachten, erft 1787 ericbienenen Umarbeitung bestimmte. Wenn es taum ein andres Beispiel giebt, wo ein Dichter in späteren Jahren so wunderbar ben Ton einer verklungenen Zeit und Stimmung wieber trifft, und wenn bies Beisviel ber Rufate jum "Werther" für Goethe felbst bas einzige bleibt, so muß betont werben, daß er dazu in diesem einen Fall auch deshalb fähig war, weil fein Berhältnis ju Steins trot aller erbenklichen Berschiebenheit ber Situation und ber begleitenden Gefühle boch immer Analogien zu feiner Stellung gegenüber Refiners ober ber gleichfalls icon febr abweichenben ju Brentanos bot. Die fprachliche Feile gab fein geflarter Gefcmad, Die feinere Motivirung seine tunftlerische Gereiftheit. Auch baran ift Frau v. Stein betheiligt. Das find Allgemeinheiten; hier ift hervorzuheben, bag ein paar Bufate jum "Berther" ebenfo Goethes Briefen an Frau v. Stein ähneln, als biefe mehrmals in ben alten Wertherton fallen.

"Gleich von dem ersten Augenblick ihrer Bekanntschaft an hatte sich die Übereinstimmung ihrer Gemüther so schön gezeigt, der lange dauernde Umgang mit ihm, so manche durchlebte Situationen hatten einen unauslöschlichen Eindruck auf ihr Herz gemacht. Alles was sie Interessantes fühlte und dachte, war sie gewohnt mit ihm zu theilen" — solche Bekenntnisse der Umarbeitung deuten nicht auf Lotte, nicht auf Maximiliane, sondern die "theure köstliche Frau" hier ist in Weimar zu suchen. "O, hätte
sie ihn in dem Augenblick zum Bruder umwandeln können! wie glücklich
wäre sie gewesen! Hätte sie ihn einer ihrer Freundinnen verheiraten
dürsen!" — wir denken an Goethes Wort, daß die liebe Frau seine Mutter
und Schwester beerbt habe, wir denken an den tiesen Zuruf "Ach, du
warst in abgelebten Zeiten meine Schwester oder meine Frau!" oder an
den bittersüßen Scherz, wenn ihm Gott ein Weib bescherte wie die Schröter,
würd' er sie in Ruhe lassen. Er träumt, Charlotte hab' ihn an ein "artiges
Misel" verheiratet, auf daß es ihm gut gehe (2. December 1781). 1776
sagt er ihr in Bersen, sein Herz sei

ber alten Schmerzen voll. Leb' ich boch ftets um berentwillen, Um berentwillen ich nicht leben foll;

balb barauf in Prosa: "Bill mich in der Melancholie meines alten Schicksals weiden, nicht geliebt zu werden, wenn ich liebe." Auch sie hieß Lotte ("der verwünsichte Name verfolgt mich überall", 1. Januar 1780). "Die Lotte, die auf dich vorgespukt hat", schreibt er 1783 von der Heldin des Romans, und zwei Jahre früher ärgert es ihn, daß ein Italiener den "vielgeliebten Namen" in Annetta verwandelt. Als der alte sinnliche Mensch nach seinem eigenen Ausdruck führt er gern wie Werther zum Talisman ein Halstuch, eine Schleife, die Uhr der lieben Frau mit sich.

Man muß sich hüten, ben Einstuß ber neuen Ersahrungen auf ben alten Roman zu überschätzen. Hätten sie bei ber schwierigen Umarbeitung größeren Spielraum gewonnen, so wäre bas Werk nicht mehr Goethes jugendlicher "Werther" geblieben. Die Geliebte, zu der er aufsah wie zu den Sternen des Firmaments, durste nur über einige Stellen einen reineren Glanz spreiten. Die tief umbildende Macht der weimarischen Erlebnisse lag "Werthers Leiden" fern, und wir begreisen, daß dem Dichter sein Werk nach einigen Jahren "neu und fremb" war.

Ein genrehaftes Motiv ber Handlung in ber zweiten Ausgabe barf ich aber zuversichtlich auf Frau v. Stein zurücksühren.

"Am 12. September. Sie war einige Tage verreift, Alberten abzuholen. Heute trat ich in ihre Stube, sie kam mir entgegen, und ich küßte ihre Hand mit tausend Freuden. Ein Kanarienvogel flog vom

Spiegel ihr auf die Schulter. Ein neuer Freund! sagte sie und lockte ihn auf ihre Hand; er ist meinen Kleinen zugedacht. Er thut gar zu lieb! Sehen Sie ihn! Wenn ich ihm Brot gebe, flattert er mit den Flügeln und pickt so artig. Er küft mich auch! sehen Sie!" Er muß auch Werther küssen, der dabei liebevollen Genuß ahnt. Das Böglein nimmt ihr dann Brosamen von den Lippen. Sie sollte meine Einbildungskraft nicht durch so reizende Bilder wecken! denkt Werther. "Und warum nicht? — Sie traut mir so! sie weiß, wie ich sie liebe!" Ühnliches nun hatte Goethe 1776 in Imenau erlebt; seine Stimmung, "wohl und doch so träumig", malt uns der Brief vom 8. August. Am 23. Februar 1784 schreibt er aus Imenau: "Ich din in der Stube, wo du mir ehemals mit dem zahmen Bogelgen begegnetest".

Auch daß Werthers neu eingefügte Bitte, den Sand von den "Zettelchen" wegzulassen, da ihm bei raschem Auß die Zähne geknistert hätten, den täglichen Liebesbotschaften entsprungen ist, wird man gern glauben. Derlei kleine Züge sind nie bloß erfunden.

Mit Goethes weimarifcher Thätigkeit, seinen amtlichen Fahrten über Land und bem bäufigen näheren Berkehr in Dörfern bangt bie neue große ameitheilige Episobe vom Bauerburichen ausammen. Geblieben ift bie alte Liebe für die "Klasse von Menschen, die wir ungebildet, die wir rob Bir Gebilbeten - au nichts Berbilbeten!". Aber Rousseau-Golbsmithische Schwärmerei ift zu echter Renntnis geworben. "Werther" zeigte bie Landleute nur im Geift bes Genres ober ber Joplle, benn auch was der kleinen Wahlheimer Familie Berbes begegnet könnte ganz wohl von Gefiner, J. G. Jacobi ober einem andern Artadier er-Hier nun Leibenschaft, Gewalt, Bathos, Tragit in ber Dorfgeschichte, die fich zwar noch nicht selbständig ausgewachsen bat, aber nicht mehr als bloges vignettenartiges Beiwert baftebt, fonbern Goethe ben Begründern und Meistern einer in unserm Sahrhundert so reich entwidelten, überall aus Contraftempfindungen entsprossenen Gattung einreiht, der übrigens auch Sophie v. La Roche nicht fernsteht. Den Anlaß vermag ich nicht sicher nachzuweisen, boch wir wissen, mit welcher Liebe Goethe 1777 über die Menschenklasse spricht, "bie man die niedere nennt, bie aber gewiß für Gott die bochfte ift", ober wie ihm 1785 nach Gesprächen mit einem Sandwerfer fein Lavaterischer Bleonasmus hinreichend fcbien, "bie Chrfurcht auszudruden, bie ich für ben Menichen empfand".

Solche Scenen mußten die poetische Gestaltung niedrigerer Lebenskreise vertiesen. Näher liegt es, an Goethes Gegenwart bei Aushebungen und Berhören, 3. B. Jimenau 9. September 1780, zu denken, die ihm "ein groß Studium der Menschheit" waren und nach denen er lang und ernst mit dem Herzog redete.

Führt uns so die Geschichte Werthers durch manches Jahr und manchen Ort, so darf vielleicht ein Recensent, der heute daran anknüpft, sich Sprünge gestatten. Auch könnt' ich jeden der folgenden Findlinge leicht mit einem Motto aus Goethes Briefen an Sophie v. La Roche ausstatten.

Also zum ersten: Tais-toi Jean-Jacques, ils ne te comprendront point! (Loeper S. 91). Eine briefliche Recension bes Heilbronner Rectors Schlegel, 27. December 1774, sautet:

"Nun habe ich die Leiben bes jungen Werthers auch gelefen, und ich urtheile bavon wie Sie. Goethe follte es betitelt haben: Der Enthufiastifche Selbstmörber. Ich habe wirklich bas nicht barinn gefunden, was ich nach ben prachtigen Anfundigungen unferer Zeitungsichreiber erwartet batte und ich bin insonderheit auf den Herren in der Iris [Geinse] bog, daß er in einem folden Posaunenton bas Buch ben Damen empfiehlt. Einzelne Stellen haben auch mich frappirt, aber bas Ganze tan vielleicht nur eine folche enthusiaftische Seele erheben, wie viele unserer jungen Zeitungeschreiber und Journalisten find. Wem muß es nicht anftogig fenn, wenn Werther an einem Ort wünscht, ein Maitafer zu fenn, um ben Früling recht empfinden gu tonnen - und wem muß nicht por allen ben Sophismen efeln, womit Werther feinen befcoloffenen Selbstmord beschönigen will. Wenn inzwischen Werther wirklich fo gewesen ift, wie ibn Goethe beschreibt, fo fceint bie Welt frenlich eine empfindsame Seele weniger zu haben; aber fonft hat fie vielleicht an ibm nicht viel verloren, weil er bey feiner Denkungsart nur in einer Dichterwelt wurde brauchbar worden seyn. Wenn es wahr ift, was die chronique scandaleuse fagt, fo mag feine Liebe gur Lotte auch nicht fo beilig, rein, bruberlich - turz fo Rlopftod platonisch gewesen seyn, als fie Goethe beschreibt, und Lotte felbft mag vielleicht noch unschuldiger gewesen fenn. Goethe mag bas Bofe verantworten, mas fein Buch ftiften fan und feine übertriebne lob. redner gleichfalls. Wenn nur fein Journalift und Anethotenframer bas Berbrechen begeht bem ungludlichen Bater Werthers bie Augen zu öffnen und ibm ein Geheimniß zu verrathen, bas ben wurdigen Mann in die Grube bringen tonnte, bem man noch wenigstens ein zehnjähriges Leben wünfchen muß, bamit er fein opus immortale ju Stande bringe, welches boch unenblich mehr Rugen, als alles Barbengeschrey bringen wirb." — Derfelbe, 29. December 1774: "Aus Göttingen wird mir gemelbet, bag bie Leiben bes jungen Werthers im Braunschweigischen verboten fenn, sowohl wegen ber Schilberung bes Braunschweigischen Gesandten, als auch vornehmlich beswegen bamit Jerusalem bas Buch nicht zu Gesicht bekomme. Auch sollen es bie Theologen zu Göttingen wie billig für ein in Ansehung ber Moral sehr verwerfliches Buch erklären, und in ber That, wenn Bücherverbote bergleichen Schriften nicht noch mehr in die Hände bes Publikums brächten, so sollte man es aller Orten verbieten."

"Merck sagt mir daß Sie von Jerusalems Tobte [30. October 1772] einige Umstände zu wissen verlangen" (Loeper S. 4). Jedesfalls war darüber viel verkehrtes Zeug im Schwange, namentlich in Wetzlar selbst. So berichtet die Hostammerräthin Bolz schon am 3. November 1772:

"Riebel [ber Rlogianer] mag immerbin Aniescheiben gerfallen, bem Teufel mit allen feinen Werten und Wefen entfagen und Rreuz machen lernen. ich nicht; auch mach ich es bem gewesenen Braunschweigischen legations secretair Berufalem — einiger Sohn bes berühmten Theologen biefes Nahmens, ber fo eifrig gegen bie Frengeifteren gefdrieben bat - nicht nach. Diefer Antipobe seines eigenen Batters, bat fich vergangene Woche, Morgens 6 Uhr eine Biftole vor ben Ropf geschoffen, bag bas birn in ber Stube verfprugt lag, er aber boch noch lebend, jedoch wie leicht zu errathen - ohne Sinnen gefunden worben, welches auch noch big Mittag 11 Uhr gewähret; biefes geicab fitend vor einem Tifche, worauf ein freigeisterisches Buch semilia Galotti! lag — von was vor einem Autore, habe ich nicht erfahren — nebft einem eigenen Auffat [Bon ber Freiheit] von ihme, fo noch unvollendet gewesen; eigentliche Saubt Urfache wußte man nicht, außer bag er nicht gerne bier fenn wolte, feinen Bater auch barum ersuchet, es babin einzuleiten, baf er abgerufen wurde, diefer aber folches nicht für gut hielte und ihm mit ftarken Drohungen befohlen, feiner Schulbigkeit gemäß, feinem Dienfte beger als bisher vorzusteben, auch seinem herrn Gefandten gehörigen respect und parition leiften folle, wie er benn in brepbiertel Jahren bemfelben nicht bie Schwelle betretten, überhaupt einen übertriebenen hochmuth beseffen, welcher baraus abzunehmen, daß er fich im anfang ben grav Baffenheim in die Gefellichaft begeben, welches ihme biefer aber gang verblumt zu verfteben gab, bag er nicht bazu gebore; ba er mit bem Erboringen erzogen worben, glaubte er, baß biefes ihn berechtigte, auch als Secretair überall hingeben zu borfen." -Brofeffor Reinhard in Erlangen weiß, bag ber Selbstmorb nicht wegen "ausschweifender Ambition" fonbern aus "ungludlicher Liebe" geschehen fei, mahrend Schlegel am 27. November 72 fabulirt: "Man schilbert mir ihn als einen febr lodern jungen Menfchen, ber feinem mabrhaftig ehrmurbigen Bater manchen Anmmer verurfacht habe."

Goethe, der sich in Wetslar nicht an der großen Geselligkeit betheiligte, war der munteren und litterarisch interessirten Frau Bolz fremd geblieben. Sie schreibt an Ring, 4. Juni 1772: "Die Frankfurter Gelehrte Zeitung kenne so wenig, als mich auf den offenen Kopf, der daran Antheil haben soll, besinnen kann." Ihre Briefe sind eine Chronik der Bergnügungen

au Wetsler, ce fameux petit coin de l'Allemagne, wie ber gesessie beitere Gotter ben Sit bes Reichstammergerichts nannte: Legationssecretare versuchen sich als Romöbiendichter ober führen Brames "Brutus" und Leffings "Schat" auf; es giebt Concerte, Berloofungen, Bidnids, Schlittenpartien. Bei biesen glangen Baffenbeims: vier Reiter vorn, vier binten. Auf Redouten erscheint Gotter als Andianer ober als Bankelfanger. mahrend später Berr v. Bretschneiber einen wirklichen Bankelfanger feine Mordgeschichte von Werthers Leiben in ben Strafen Betlars absingen ließ. Die Anregung zu biefer Boffe hatte Bang gegeben. Beibe geborten wie Goethe ber Beglarer "Rittertafel" an. Man vergleiche Loepers Noten ju "Dichtung und Bahrheit" und Godingte beinabe vergeffene Bublication vom Jahr 1817: "Reise bes Herrn von Bretschneiber nach Lonbon und Paris nebst Auszügen aus seinen Briefen an Herrn Friedrich Nicolai", S. 313 f. Diefes Buch unterrichtet auch S. 372 ff. über Bretschneibers Berhältnis zu La Roches und Hobenfeld, unter bem er furze Zeit mit wenig Erfolg arbeitete. - Claudite jam rivos!

## Fran von Stein.

(1885.)

Wenn es ben Menschen vergönnt wäre, die hinter ihnen liegenden Zeitalter ber Cultur wie einen Teppich zusammenzusalten, sie dann vor sich aufzurollen und die Felder mit wählendem Auge zu überschauen, so würden drei Epochen den Blick eines vornehmlich ästhetisch gestimmten fesseln: die perikleische, die Renaissance und unse classische Blüteperiode.

Der elegische Hölberlin, ber aus Hellas ins Schwabenland verfchlagen zu fein mabnte, batte fich ohne Befinnen ein Platchen bei Pheidias, Sophotles und Platon zu Diotimas Füßen erforen — wir, bie wir vom Erbe Goethes gehren, mochten uns ein bescheibenes Berweilen am Mufenhofe Weimars erbitten, wo Frau v. Stein als leibhaftere Diotima dem Dichter Freundin, Beratherin, Studiengenoffin, Geliebte, Muse warb. In boberem Mag als zur Zeit Aspasias, Beatrices und ber weiblichen Mitglieder italienischer Platon-Afademien übernahm während ber sogenannten gebn Jahre, von Goethes Eintritt in Beimar bis gur Reise nach Italien, die Frau das litterarische Regiment. Nicht selbst schriftstellernd, sondern erziehend, begeisternd, burch ihre Theilnahme productiv. So ift Frau v. Stein auf bem Gebiete ber beutschen Litteratur Die allerthätigste geworden, obwohl wir ihr Dilettantenstücken "Ryno" leicht und das verzerrte Geschöpf blinder Verstimmung, ihre "Dido", fehr gern miffen würben.

Was ber sechsundzwanzigjährige Doctor Wolfgang Goethe aus Frankfurt vom November 1775 an in Weimar fand: die bewundernde Liebe des noch unentwickelten und oft ungebärdigen, aber ruckweis zur Größe emporstrebenden Carl August, die Gunst der klugen, Wielandisch gestimmten

Anna Amalia und der zarten, aus der Darmstädter Alopstod-Semeinde nach Thüringen verpflanzten Herzogin Luise, die rasche Freundschaft Wielands und mancher künstlerisch begabter Ebelleute, die zuwartende Haltung strenger Staatsmänner, Zerstreuung und Sammlung, Anstrengung im Dienste des Landes, Kenntnis der großen und der kleinen Welt, sort-währenden Antried für Naturdichtung und Natursorschung — das Alles und viel mehr soll unberührt bleiben. Sondern:

Giner Einzigen angehören, Einen Einzigen verehren, Wie vereint es Herz und Sinn! Liba! Glück ber nächsten Rähe, William! Stern ber schonsten Höhe, Euch verbank' ich, was ich bin.

Liba ist ber Name, mit dem Goethes Lyrik Charlotten v. Stein geschmückt hat. Die "liebe Frau" heißt sie am häusigsten in seinen Briefen, die uns seit 1848 entzücken und die wichtigste Quelle für unser Wissen von den zehn Jahren bilden. Adolf Schöll hat sie in drei Bänden herausgegeben\*) und sich durch Einleitungen und Noten das höchste Lob verzient. Es ist leider eine halbe Correspondenz, die hier vor uns liegt, denn die meisten eigenen Schreiben hat Frau v. Stein vernichtet; Billets aber in Goethes Nachlaß gehören der späten Zeit eines höflichen Austausches von Glückwünschen, Einladungen und Büchern an. Bon ihrer Hand ist uns auch sonst nicht eben viel erhalten, z. B. die Blätter an Lotte Schiller aus verbitterten Jahren.

Dem Historiker sind die Zeugnisse großer stimmfähiger Zeitgenossen werther als die getrübten Auffassungen der Epigonen. Schiller hat sich in Weimar, wo es an keinerlei Nachrede fehlte, solgendes Urtheil im August 1787 gebildet: er, der damals mit der Scharfäugigkeit des Darbenden Goethes glückliche Existenz maß, nennt Charlotte die beste Frau Weimars, "eine wahrhaftig eigene interessante Person, und von der ich begreife, daß Goethe sich so ganz an sie attachirt hat. Schön kann sie nie gewesen sein" (die Grasen Stolberg z. B. urtheilen 1775 anders), "aber ihr Gessicht hat einen sansten Ernst und eine ganz eigene Offenheit. Ein ges

<sup>\*)</sup> Die 2. Auflage hat W. Fielit 1883—85, die britte J. Wahle 1899 f. beforgt und bereichert. Als Ergänzung dazu war es mir vergönnt herauszugeben "Goethes Tageblicher und Briefe an Frau von Stein aus Italien" 1886 (Schriften der Goethe-Gefulschaft II). Porträts s. Fund, Westermanns Jlustr. beutsche Monatshefte Mai 1900.

sunder Berstand, Gefühl und Wahrheit liegen in ihrem Wesen. Diese Frau besitzt vielleicht über tausend Briese von Goethe, und aus Italient hat er ihr noch jede Woche geschrieben. Man sagt, daß ihr Umgang ganz rein und untadelhaft sein soll."

Charlotte v. Stein, geborene v. Schardt, hatte "zugleich mit dem heiligen Christ" am 25. December 1742, sast sieben Jahre vor Goethe, das Licht erblickt und im Mai 1764 den Oberstallmeister Friedrich Freiherrn v. Stein geheiratet, einen gewandten, derben Mann ohne höhere Bildungsinteressen, der in Goethes "Lila" flüchtig als "Herr v. Altenstein" auftritt und seinem Amte gemäß von Pferden redet. Sie lebten theils in Beimar, theils auf dem Gute Kochderg bei Rudolstadt. Vier Mädchen waren schon vor Goethes Ankunst gestorben, so daß die beliebte Rechnung in den Ausrusen der Entrüsteten: "die Mutter von sieben Kindern!" eines Abstrichs bedarf. Drei Söhne lebten; der jüngste, Fritz, Goethes Zögling, der Cherubin der Frau Rath, ist 1772 geboren. Wir erkennen ihn im kleinen Christel der "Geschwister", im Knaben des "Falken", im Felix des "Wilhelm Meister".

Grazios gewachsen, zeigte Charlotte ein flares, feines, von dichten bunklen Loden umrahmtes Gesicht mit fehr zurüchweichender Stirn. Nur bas Original bes kleinen Profilbildes in Rochberg, wo ich erinnerungsreiche Stunden genießen durfte, lagt ben Rauber ihres Blid's ahnen. Zimmermann schreibt: "Sie hat überaus große schwarze Augen von ber böchsten Schönheit. Ihre Stimme ift fanft und bedrückt . . . Der Körper mager: ihr ganzes Wesen elegant mit Simplicität." Er bemerkt sowohl bie Anmuth ihres Ganges und Tanges, als ihre schwachen Nerven, die fanfte leibende Empfindsamteit und die schwärmerische Frömmigkeit (1774). Die objectivfte Schilberung ihres Wefens giebt uns fpater (1787) Rnebel: "Sie ift unter allen biejenige, von ber ich am meiften Rahrung für mein Leben giebe. Reines, richtiges Gefühl bei natürlicher, leibenschaftslofer Dispositition haben sie burch ben Umgang mit vorzüglichen Menschen, ber ihrer äußerst feinen Wigbegierbe ju Statten fam, ju einem Wefen gebilbet, beffen Art in Deutschland schwerlich oft zu Stande kommen burfte. Sie ift ohne alle Brätension, natürlich, frei, nicht zu schwer und nicht zu leicht, ohne Enthusiasmus und boch mit geistiger Barme, nimmt an allem Bernünftigen Antheil und an allem Menschlichen, ift wohlunterrichtet und hat feinen Tact, selbst Geschicklichkeit für die Runft."

Und boch, trotz solchen intimeren Urtheilen, trotz Porträten und gar einer dicken äußerlichen Biographie der "edlen Frau" — ein bequemes Prädicat! — fällt es schwer, Charlotte v. Stein in sicheren Umrissen zu zeichnen. Ihr schriftlicher Nachlaß ist ja gering an Form und Gehalt, was sie in den schönsten Jahren ausblühend Goethe beschert hat versoren. Wie weit mit aller seinen Empfänglichkeit und tiesen Neigung eine gewisse Rühle der geprüften unsinnlichen Frau, vielleicht auch eine gewisse Berechnung für Goethes Pflegling Fritz sich verband, ist nicht auszumachen. Unsere Quelle sind Ergüsse der begeisterten Liebe des Einen; doch dieser Eine kann nicht ein Jahrzehend hindurch im Irrthum über sie besangen gewesen sein. Wer Frau v. Stein zur oberflächlichen Kolette macht, der setzt das mit auch Goethe tief herunter.

Ihm war bisher in Sophie v. La Roche bie erfte hochgebilbete Salondame, mit preziofer Empfindsamteit und den Ansprüchen der schriftstellernden "berühmten Frau", entgegengetreten. Seine früheren Beliebten fanden meift gesellschaftlich, alle geiftig unter ibm; benn mit ber grundgescheiten Friederite Defer hatte ben Studenten nur Freundschaft verbunden. erscheint bas Frankfurter Gretchen nieberen Standes in fragwürdiger Umgebung : Rathchen Schontopf als hubiches Burgermadchen, bem burch Leivziger Lecture. Theatersviel und Musik ein bischen Bilbung angeflogen ift; die Landpredigerstochter Friederike Brion, eine nur im Dorfe benkbare Ibyllenfigur; bann bie anmuthige, gutburgerliche Lotte Buff, munter, ohne Sentimentalität, ein vollfommenes Sausmütterchen; bie bemuthigen Dab. chengestalten ber Gerocks und flottere Landsmänninuen; die Mar La Roche Brentano, erft ein icones Salonfräulein, bann eine verschüchterte junge Raufmannsfrau; Christiane R., eine bralles Rind, ein "Mifel" (Mäuschen) aus dem Bolf: endlich Lili, die wohlerzogene, vornehme junge Dame, balb launisch, balb leibenschaftlich bingebend, geiftig nicht hervorragend, doch immer unendlich anziehend zu einem "Glück ohne Ruh".

Den Biberhaten ber Liebe zu Lili im Herzen, kam Goethe nach Weimar, wo noch 1776 ein Exemplar ber "Stella" mit Bersen für die freigegebene Braut begleitet, die Umgebung der Schönen jedoch ungestüm verwünscht wurde. Neue Liebschaften verdunkelten ihm die ersten Monate. Doch schon 1776 hatte eine Silhouette Charlottens ihn frappirt und dem jungen Physiognomiker die prophetische Deutung abgenöthigt: es wär' ein herrliches Schauspiel zu sehn, wie die Welt sich in dieser Seele spiegle.

Nach turzer Zeit sollten das Urbild und der Interpret sich "durchs Medium der Liebe" sehn.

Zum ersten Mal liebt Goethe nun eine nicht bloß an Jahren ältere reise Frau, welche die seinsten Formen nicht anerzogen, sondern angeboren als das Erbe von einer adeligen, tüchtigen, frommen Familie beherrschte und durch Bildung des Herzens wie des Geistes keiner Frau Weimars wich. Sie beurtheilte den siegesgewissen Ankömmlung erst kühl und sand bei ihm trop de jeunesse et peu d'expérience; dann ging sie, die in einer äußerlichen Ehe gewiß oft nach geistigem und seelischem Labsal seufzte, dem jungen Genie liebevoll gebend und nehmend entgegen.

In den ersten Januartagen 1776 beginnt Goethe die Correspondenz mit der lieben Frau, zunächst etwas obenhin, wenngleich schon vor Schluß des Monats eines jener "Du" sich einstiehlt, die dann mit dem "Sie" wechselnd sein Ringen und Werben so beredt malen. Noch scheint kein tieseres Gefühl den etwas burschikosen Bericht, wie er sich auf der Redoute bei allen hübschen Gesichtern herumgelogen habe, zu hemmen. Bald jedoch besetz Charlotte die ganze Gegenwart und verscheucht die geleitenden Schatten der vorweimarischen Zeit. Auch seine von Oraperie nicht freien Blätter an die junge Reichsgräfin Gustchen Stolberg, seine Blätter an Johanna Fahlmer brechen bald ganz ab.

Die zehn Jahre sind überhaupt reich an Abschüssen. Zwar nicht Goethe selbst, doch ein diedischer Nachdrucker bezeichnete 1775—79 durch drei Auflagen von "D. Goethens Schriften" das Ende der Jugendepoche, dis Goethe 1787, während des italienischen Ausenthalts, einen neuen Markstein setze. Seine früheren Schöpfungen lagen wie Schlangenhäute hinter ihm auf der Strecke; wenn er eine wieder liest, so wundert er sich über diese fremde Welt. Die Brüderschaft mit den Dichtern des Sturmes und Dranges nahm ein Ende. Eine Rüge von Bater Klopstock ließ er sich nicht mehr gefallen, aber vacirende Genies wurden 1776 vor die Thür gesetzt. Langsam sehn wir Bruch oder Zwist mit Freunden vom Schlage Lavaters und Jacobis nahen.

Zwischen 1778 und 86 sterben führende Männer wie Boltaire, Rouffeau, Lessing, Diderot, Friedrich II., und in Deutschland bereitet sich die litterarische Großmachtstellung Weimars vor, während Goethe neue Dichtungen im Stillen hegt und Kleineres als Futter für das Liebhaberstheater hinwirft.

Besonders laut spricht von persönlichen Abschlüssen ein Brief an Frau v. Stein, 1779 auf der Schweizer Reise verfaßt: wir sehen Goethe zu Emmendingen am Grabe seiner Schwester Cornelie trauern; er stattet Brions einen versöhnlichen Besuch ab; er macht in Straßburg Bisite bei Lili v. Türckeim, die er als glückliche Mutter findet.

Seine theuren Tobten und Entfernten, die verblichenen Liebschaften, die erblassenden Freundschaften, alle beerbt Frau von Stein.

Goethe kann nicht benken, daß er und sie sich im November 1775 zufällig sinden; und wenn er, sein Leben mit dem Tallsman ihrer Neigung würzend, beobachtet, wie sie ihm nach und nach Mutter, Schwester und Geliebte vertritt, so muß er an ein Naturband glauben. Er beclamirt nicht Alopstockisch von der Harmonie der Seelen, "die du einander, Natur, bestimmtest", sondern widmet, von einer Wetempsychose (vgl. Briefe 3, 51) durchdrungen, diesem verwandtesten Wesen die wundervollen Verse "Warum gabst du uns die tiesen Blicke":

Sag', was will bas Schickfal uns bereiten? Sag', wie band es uns so rein genau? Ach, bu warst in abgelebten Zeiten Meine Schwester ober meine Frau.

In den ersten Jahren eines bald ungestümen, bald demüthigen Werbens sucht Charlotte mit zarter, aber fester Hand die nöthigen Grenz-linien zu ziehen. Selbst mit starter Gegenliebe tämpfend, schreibt sie auf ein Goethisches Blatt tiefgefühlte Zeilen:

Ob's Unrecht ift, was ich empfinde, Und ob ich busen muß bie mir fo liebe Sünde, Will mein Gewissen mir nicht sagen; Bernicht' es, Himmel, bu, wenn's mich je könnt' anklagen.

Sie erreicht es, daß er sich fügt. Sie giebt ihm Frieden und vertreibt den Sturm und Drang aus seinem Leben, seinem Dichten. Als 1776 Lenzens Tactlosigkeit an diesem Innigsten und Heiligsten riß, sah Goethe tief bewegt das reinste Verhältnis, das er außer zu seiner Schwester je zu einer Frau gehabt, angetastet. Er nennt sie Besänstigerin und betheuert entsagend: "Ich seh' dich eben künftig, wie man Sterne sieht". Er sleht: "Mache mich recht gut!" An sie "geheftet und genistelt", erwirbt er Ruhe, Wohlthätigkeit, Offenheit, Lebenslust, ernste Thatkraft, und wie ein "Korkwamms" hält sie ihn über Wasser.

Es wird die Düffelborfer Madonna Guidos oder Tizians Affunta sein, die Goethe zu der elegischen Andacht vom October 1776 begeisterte: "Sie kommen mir eine Zeit her vor wie Madonna, die gen Himmel fährt; vergebens, daß ein Rüdbleibender seine Arme nach ihr ausstreckt, vergebens, daß sein scheidender, thränenvoller Blick den ihrigen noch einmal niederwünscht; sie ist nur in den Glanz versunken, der sie umgiebt, nur voll Sehnsucht nach der Krone, die ihr überm Haupte schwebt". So senkte die Gloriole des mittelasterlich-minniglichen Mariencultus sich wieder auf den Scheitel des Weibes. Er achtet die Rolle, die Charlotte allein übernehmen will, und grüßt sie: "Abieu, liebe Schwester, weil's denn so sein soll" — aber der Constitt bleibt:

Leb' ich boch ftets um berentwillen, Um berentwillen ich nicht leben foll.

Flüchtig nur konnten andere Frauen ihn fesseln, wie die herrliche Gestalt Corona Schröters. Man hat darüber einen Roman gedichtet. Wir wissen aus Briesen und Versen (Auf Miedings Tod), welchen Sindruck die erste Iphigenie, "Corona", wahrlich Kranz und Krone der weimarischen Kunst, auf Goethe machte; Streit und Versöhnung sind in einem von S. Hirzel mitgetheilten Villet (7, 260) leidenschaftlich, doch räthselhaft ausgesprochen — aber den blinden Combinationen des Herrn Robert Keil stehe die einsache Mittheilung entgegen, daß ich heiße Liebesschwire Coronas an einen andern Weimaraner (Einsiedel) schon vor Jahren in der Handschrift gelesen habe.

Es ift flar: 1781 tritt ber Bund Charlottens und Goethes in eine neue Phase. "Mein Noviziat war doch lang genug, um sich zu bedenken." Im Gefühl der Unzertrennlichkeit wünscht er ein Sacrament oder Gelübbe, das ihn auch sichtlich und gesetzlich ihr verbände. Ein befriedigtes Liebesglück ohne volle sinnliche Consequenz vereint sie dis zur italienischen Reise. Was für Borgänge die Stimmung heraufführten und erhielten, können wir nicht wissen und wollen uns hüten, mit plumper Hand am Schleier des Intimsten zu zerren. Nur so viel hier: wie ein sinnliches Dasein auf Goethes Dichtung wirkt, zeigen die "Römischen Clegien", während Goethe zur Zeit des Seelenbundes mit Frau v. Stein höchstens einmal bei dem großen Küsser Johannes Secundus borgt; und in der Krise darf Goethe mit allem Nachdruck fragen, wer denn einen Anspruch auf die Empfindungen, die Stunden habe, die er Christianen gönne?

Bon 1776 bis 88 hat Goethe Charlotten die schönsten Liebesbriefe geschrieben, die je aus der Feder eines Mannes gestossen sind. Diese Briefe sind ein zweites und ein volleres Tagebuch, worin alle kleinen und großen, alle äußeren und inneren Erlebnisse verzeichnet und mit Liebesgedanken umkränzt werden. Ein Barometer von Goethes jeweiliger Stimmung. Sie vermengen das Alltäglichste mit dem Höchsten, dem sein Geist nachstrebt, und dem Tiessen, was sein Herz ergründet. Er giebt sich ganz wie er ist, er behält nichts für sich, er eignet Alles ihr zu, daß sie es weihe. So besaß Frau v. Stein gleichsam ein geheimes Goethearchiv, dem auch allerlei vorweimarische Niederschriften und Dichtungen, wie "Mahomet", "Prometheus", einverleibt wurden. Sie legte sich eine handschriftliche Sammlung seiner Lyrik an.

Die Harzreise und andere Fahrten hat Goethe für sie allein beschrieben, die zweite Schweizerreise wesentlich nach Briefen an sie dargestellt, und ein großer Bruchtheil der italienischen Reise war ursprünglich Mittheilung an Charlotte.

Seine ganze Wissenschaft und Lectüre breitet sich weithin vor uns aus. Fast kein Buch, das nicht auch durch ihre Finger gegangen wäre. Sie solgt ihm in die Reiche der Natur, theilnehmend an Goethes Botanik, Mineralogie, Geologie, Ofteologie, Optik, und wir erblicken das Paar, wie jedes eifrig mit dem Mikrostop hantirt. Die dämmernden Ahnungen und bestimmteren Resultate, mit denen Goethe den Lamarck und Darwin vorauseilte, wie daß im Thierreich stete Bandlung herrsche, daß der Mensch aus niederen Lebewesen sich entwickelt habe, daß die Thiere unsere "Brüder" seien, gingen in Charlottens Anschauung über. Als Goethe mit Herder seit 1783, durch Jacobi oder vielmehr Lessing aufgerusen, näher an Spinoza herantrat, war Frau v. Stein die Dritte des hohen Bundes, dem Herder, der Hierophant Humanus, präsidirte. Die tiessinnigen Stanzen der "Seeheimnisse", von denen die "Zueignung" als Goethes Dichterweihe sich ablöste, sollten ein Denkmal für den Freund und die Freundin werden.

Denn was ber Mensch in seinen Erbeschranken Bon hohem Glück mit Götternamen nennt, Die Harmonie der Treue, die kein Wanken, Die Freundschaft, die nicht Zweiselsorge kennt; Das Licht, das Weisen nur zu einsamen Gedanken, Das Dichtern nur in schönen Bilbern brennt, Das hatt' ich all in meinen besten Stunden In ihr entbeckt und es für mich gefunden. Goethe las mit ihr Spinozas Ethik, beren selbstlose Reinheit auch ihn reinigte, beutsch, dann lateinisch, und Weihnachten 1784 bescherte Herber ihr ein Exemplar als Ersat für das nur geliehene zu eigen. Suphan, dem ich hier folge, hat in einer schönen Berliner Programmabhandlung die Begleitverse veröffentlicht:

Deinem und unserm Freund sollt heut' den heil'gen Spinoza, Als ein Freundesgeschenk bringen der heilige Christ. Doch wie kamen der heilige Christ und Spinoza zusammen? Welche vertrauliche Hand knüpfte die beiden in Eins? Schülerin des Spinoza und Schwester des heiligen Christes, Dein geweihter Tag knüpfet am besten das Band. Reich ihm seinen Weisen, den du gefällig ihm machtest, Und Spinoza sei euch immer der heilige Christ.

Den zweiten Christag, wie zur Nachfeier von Charlottens Geburtsfest, beschlieft Goethe mit ber Lection ihres neuen "Beiligen" und mit treuen Gedanken an die Geliebte. Die innere Rube, die sie ihm verlieh, wurde nun, seitdem er spinozistisch alle Dinge sub specie aeternitatis betrachtete, zur vollfommenen acquiescentia, zur Belaffenheit bes Meifters, und seine Sittenlehre beugte sich unter bas große Bebot: "Wer Gott liebt tann fich nicht vermeffen, daß Gott ihn wieder liebe." In den meihevollen Stunden biefes Spinozacultus benten wir uns Charlotten als aufmerkame, begreifende Theilnehmerin, die sich durch feine Fragen unterrichtet und die Manner in ber Auseinandersetzung belebt, auch wohl die Secretarin bei Goethes stillem Studium macht. Sie war nichts weniger als ein Blauftrumpf, und von der frivolen Salbbildung, die immer breinreden will, blieb ihre frauenhafte Rlugheit gemiß weit entfernt. Sie befaß die edle weibliche Gabe gut zu hören, die seltener ist als das Talent gut zu sprechen. Auf Naturen wie die ihrige, wie die Berzogin Luise zielt bas Wort ber Brinzessin im "Tasso":

Ich freue mich, wenn fluge Manner reben, Dag ich versteben tann, wie fie es meinen.

Sie selbst rebet zu uns aus Goethes Dichtungen: ben lyrischen, ben epischen und vor allem den dramatischen. Überhaupt hat sie zur Klärung und Bertiefung, zur Harmonie und Formveredelung seiner Poesie mächtig beigetragen. Wo nun ein heller Blick in die Frauennatur geworfen wird, da ist sie betheiligt. Individueller oder für typische Charakteristik ver-

werthet, erglänzen ihre Büge bem gar oft, ber Goethes Schatfammern burchftreift und die innere Geschichte seiner Werke studirt.

Die Bahl ber eigentlichen Lidagebichte ift nicht sehr umfangreich, aber sie hat auch anderen Ausstüssen seiner Lyrif den Born geöffnet.

Als Goethe ben "Werther" umarbeitete, half die weimarische Lotte bie Gestalt ber wetzlarischen an einigen Stellen sein retouchiren, um dann bie abelige Weiblichkeit Nataliens im "Wilhelm Meister" mitzubilben.

Wie Lotte Buff und Maximiliane Brentano sich sehr ungleich in die Belbin bes "Werther" theilen, so amalgamirt Goethe Lili und Frau v. Stein im August 1776 gur Helbin bes nicht auf uns gekommenen, boch reconstruirbaren "Falten". "Liebster Engel! 3ch bab an meinem Falten geschrieben, meine Siovanna wird viel von Lili baben, Du erlaubst mir aber boch, daß ich einige Tropfen Deines Wesens brein gieße, nur so viel es braucht um ju tingiren. Dein Berbaltnis ju mir ift fo beilig, sonderbar, daß ich erft recht bei biefer Gelegenheit fühle: es tann nicht mit Worten ausgebrückt werben, Menschen könnens nicht feben. Bielleicht macht mirs einige Augenblide wohl, meine verklungenen Leiben wieber als Drama zu verkehren." Der Titel bes Dramas und ber Name ber Hauptverson weisen auf Boccaccio als Quelle (wie querft Dünter furs bemerkt und fvater Bartich in einer mir unzugänglichen Abhanblung ausgeführt hat). Es handelt sich um Decameron 5, 9, eine wie in Deutschland so in Frankreich und Spanien sowohl episch als bramatisch bearbeitete Novelle, die in Baul Sepfes Theorie der Gattung eine hubsche Rolle spielt, benn unser moderner Rünftler verlangt von jeder Novelle ben "Falten", b. h. ein apartes, scharfes Grundmotiv. Ein junger Ebelmann Feberigo liebt Monna Siovanna, die holbseligste, schönfte Florentinerin. Er richtet fich burch werbenden Aufwand bei Festen und Turnieren und Gefchenke zu Grunde. Gie achtet beffen nicht. Berarmt, aber nicht abgefühlt, zieht er auf einen Bauernhof, seine lette Besitzung. Giovanna, inzwischen verwittwet, läßt sich auf einem Nachbargut nieber. Ihr Rnabe möchte gar zu gern ben Falten Feberigos haben, magt aber teine Bitte, weil ber Bogel bem Herrn über Alles werth ift. Das Kind erfrankt und versichert, nur durch ben Falten gesunden zu können. Giovanna sucht baber Reberigo auf: jur Entschädigung für manche Unbill, die ihm früher burch sie geworden sei, wolle sie beut vertraulich bei ihm speisen. In der Berlegenheit, folden Befuch murbig zu bedienen, schlachtet er bas theure Reberspiel. Nach bem Dabl bittet Giovanna um ben Kalken. Alles flärt sich auf, sie beiratet endlich ben armen treuen Mann. Wenn bie Frau in eben ber Rede, wo fie ben Bergenswunsch ihres Anaben vorträgt, entschulbigend von ber "Sittenftrenge, die bu vermuthlich für Barte und Graufamteit gehalten baft" fpricht, fo ertennen wir bie Seite, mo Frau v. Stein "tingirte". Der unbefriedigte Berschwender Feberigo und die anspruchsvolle Dame Giovanna entsprechen bem Frankfurter Wolfgang und bem schönen Weltkinde Lili, beren Ontel und Trabanten gewiß satirisch masfirt werden sollten. Auch an die oberflächliche kleine Novelle Ferdinands und Ottiliens in ben "Unterhaltungen beutscher Ausgewanderten" mag man benten. Aber Giovanna, die ftille verwittwete Mutter auf bem Landgut, und ber beruhigte treue Feberigo in seiner dürftigen Billa find bie Herrin von Rochberg und ber Goethe bes Gartenbaufes, wo Charlotte, Frischen zur Seite, manchmal fürlieb nahm, wenn auch nicht mit gebratenen Falken. Der Mann scheint verzichtet zu haben; durch hingebung feines liebsten Besitzes offenbart er bie bochfte cortesia; die Frau front sein stummberedtes Berben. Solche Gebanten waren Goethe febr geläufig.

Dichtete Goethe ben zweiten Theil bes "Falten" von ber Fiction aus, Charlotte tonne als junge Bittwe ohne Berletung ber "Sittenstrenge" die Seine werben, so nahmen ihn balb andre poetische Träume bin, die fich vom 26. bis jum 29. October 1776 in bas bramatische Genrebild "Die Geschwister" zusammenballten. Charlotte verwittwet: Goethe ber Ergieber ihres einzigen Rinbes, boch feines Söhnleins, sondern eines Mähchens, bas ihm bie früh abgeschiebene Charlotte als jungere Doppelgangerin erfett. Das Stud ift burch feine wundervolle Intimität bes Hauses, burch Mariannens entzudenbe Raivetat, burch Wilhelms nieberländisches Gemälbe ber alten Rafemutter jedem Lefer und Theaterbesucher lieb, obwohl es in seinen Boraussehungen und Zuständen etwas Schiefes und Bangliches bat. Fabrig abnelt bem profaischen Werner im "Meister" auch barin, daß er um bie Schwester seines empfindungsvolleren Freundes wirbt, freilich erfolglos. Die Namen Wilhelm und Marianne tehren gleich im Eingang bes Romans wieber; Charlotte jedoch bat von Charlotte v. Stein weit mehr als ben Namen erhalten. Ram bem Dichter die geliebte Frau gu Zeiten wie eine gen himmel fahrende Madonna vor, so fendet Wilhelm zu ber abgeschiedenen Charlotte bie andächtige Frage empor: "Siebst bu benn auf uns herunter, heilige Frau?" Er nennt fie

.. eines ber berrlichsten Geschöpfe". Durch sie sei er beruhigt, ein gang anberer, thatigerer Mensch geworben. Ihre Briefe bewahrt er wie einen Talisman und lieft nur feinem Bertrauten Fabrig, fast gum Überdruß, baraus vor. Im Stude wird uns ohne weiters ein Schreiben ber Tobten mitgetheilt, bas nach Schölls feinsinniger Bermuthung wortlich aus ber Correspondeng amischen Frau v. Stein und Goethe eingeschaltet mare: "Die Welt wird mir wieder lieb, ich hatte mich fo los von ihr gemacht, wieder lieb durch Sie. Mein Berg macht mir Vorwürfe: ich fühle, daß ich Ihnen und mir Qualen zubereite. Bor einem halben Jahre mar ich fo bereit zu fterben, und ich bins nicht mehr." Beibe Charlotten burften ben brangenden Liebhaber nicht mit ihrer Berfon beglüden. Go fdreibt Goethe ja einmal an Frau v. Stein, wenn Gott ihm ein Weib bescherte wie Crone, fo murb' er fie in Rube laffen, boch bie Schröter fei ihr nicht ähnlich genug. Marianne bagegen ift ihrer Mutter Ebenbilb. Goethes Sehnsucht, ben gangen Wiberftreit amischen Schwesterthum und Erhörung folichtend, erschafft sich in Marianne die schwesterlich übereinstimmende, liebende Beliebte, die verjüngte neue Charlotte, bei der er bleiben und wohnen barf. So ift es ibm, als weile Charlotte noch hienieben; "Sie ift auch noch ba", spricht er zu Fabrig. "Die Geschwister" murben zwar fogleich auf bem Liebhabertheater aufgeführt, doch Goethe that bis jum Druck 1787 sehr angfilich mit ber Handschrift, die ihm und ber lieben Frau wie etwas Intimes verwahrt sein sollte.

Bedeutsamer als das Erscheinen in diesen Ausläusern des bürgerlichen Dramas ist Charlottens Antheil an den Schöpfungen der symbolischen Kunst Goethes. Sie mag neben der Herzogin Luise Züge für die
königliche Mutter Antiope des "Elpenor" geliesert haben — sie steuerte
reichlich bei zur "Iphigenie auf Tauris", deren Keime wir, auch ohne Riemers
unantastdares Zeugnis, im ersten weimarischen Jahr suchen müssen. Aus
den von Herman Grimm schön entwickelten inneren Gründen; denn stärker
als 1779 oder gar von 1786 auf 87 hatte der von den Furien versolgte
Orest 1776 ein Modell an Goethe selbst, dem wilden, wüthigen, der von
manchen Wirren erschöpft sleht: "Süßer Friede, komm, ach komm in meine
Brust!" und der im August 1775 nach Berlin schreibt: "Vielleicht peitscht
mich bald die unsichtbare Geißel der Eumeniden wieder aus meinem Baterland", um dann Frau v. Stein als "Besänstigerin" zu seiern. In der
"Iphigenie", deren deutsche Fassungen zur Harmonie der römischen sich

verhalten wie Gipsmodelle zur Gestaltung in eblem Marmor, find die erlebten Motive im Schmelatiegel ber Boesie aufgegrbeitet. Gin vornehmer Schleier umbult die individuellen Beichten und beutet ichmeraliche Regungen makvoll an, die ftilifirte Form arbeitet nicht mit ben ftarten Strichen und der scharfen Abstufung ber Goethischen Jugend, die äußere Handlung ift gering. Alles mit tieferer Lebensansicht durchflochten, die Charafteristit verallgemeinert. Innerlichkeit und Friede sind die groken Mächte bieser Boefie. Die Furien hausen in der Bruft des Orest, nicht als .. unholde Schwestern" außer ibm, wenn fie auch einmal mit Afchpleischen Antlangen wuchtig beschrieben werben. Die eigene, nicht bes Gottes Schwester beilt ihn. Diese Erfennung und Entfühnung ift ber Angelpunkt bes Studes. bas bann burch ben siegreichen Trieb ber Wahrheit einem verföhnenben Schluffe augeführt wird. Bei biefem Angelpunkt mochte ber Dichter ber Frau benten, die ihm nach einem oft zerfahrenen Jugendtreiben voll Schulb und Buge bie innere Läuterung fo bilfreich erleichtert und beschleunigt hatte. Der fieberisch Erregte gewann Rlarbeit, ber gebette Wanderer Rube, der tropende Brometheus Frommigkeit, der Unstete gesammelte Kraft, der Berzweifelnde Frieden. Und nun seten wir nochmals mit dem Gebicht an Charlotte vom 14. April 1776 ein:

Ach bu warft in abgelebten Zeiten Meine Schwester ober meine Frau.

Ranntest jeben Zug in meinem Wesen, Spähtest wie die reinste Rerve klingt, Konntest mich mit Einem Blide lesen, Den so schwer ein sterblich Aug' durchdringt. Tropftest Mäßigung dem heißen Blute, Richtetest ben wilden irren Lauf, Und in beinen Engelsarmen ruhte Die zerstörte Brust sich wieder auf.

Ein verwandtestes Wesen findet Goethe in der Fremde; sein Orest ruft auf Tauris geheilt, beseligt der Schwester zu:

Laß mich zum ersten Mal mit freiem Herzen In beinen Armen reine Freude haben.

Noch jemand erkannte sich in diesem entsühnten, geklärten Orest: es war Schiller, ben Freund Huber auch mit Goethes Tasso verglich. In Thüringen wuchs die in Sachsen begonnene Selbstzucht, und auch er fand ben geweihten Tempel ber aufrichtenden Frauenliebe. Das isolirte Dasein

nahm ein Ende, die Jugendwunden verharschten. So schreibt er im Mai 1788 an die Schwestern Lengefeld: "Audolstadt und diese Gegend überhaupt soll, wie ich hosse, der Hain der Diane für mich werden; denn seit geraumer Zeit geht mir's, wie dem Orest in Goethes Jphigenie, den die Eumeniden herumtreiben. Den Muttermord freilich abgerechnet und statt der Eumeniden etwas anderes gescht, das am Ende nicht viel besser ist. Sie werden die Stelle der wohlthätigen Göttinnen bei mir vertreten und mich vor den bösen Unterirdischen beschüßen."

Die große Beiterung der Charafteristif liegt darin, daß Frau v. Stein Iphigenien keineswegs deckt. Die Fürstin und Priesterin waltet in unssinnlicher Jungfräulichkeit und verkörpert ein allerdings erst in Beimar gewonnenes Joeal des Beibes. Auch die verklärte Cornelie schwebt vor, die den gemüthskranken Dichter Lenz einmal geheilt hat. Alles Schwestersliche, Göttliche, Hoheitsvolle, Beiche, Hissofe, zugleich Sichere der Frau, die leidend lernt, im Gehorsam auswächst, doch rauhen Geboten sich verschließt, klingt an, und die Frauennatur überhaupt bekennt: "Ich untersuche nicht, ich sühle nur", so wie es ein allgemeiner, in Beimar sormulirter Mahnruf ist, den Jehigenie spricht:

es giemt Dem eblen Mann, ber Frauen Wort zu achten.

So wird im "Tasso" das Ziemliche nach alter Überlieferung in einem ganz allgemein gehaltenen Contrast der Geschlechter ausgeprägt: "Erlaubt ist, was sich ziemt" — "Erlaubt ist, was gefällt". Der Dichter steht auf Seiten des Weibes. Das Gebot, von eblen Frauen zu erfragen was sich ziemt und bei männlichem Freiheitsstreben das Streben der Frau nach Sitte zu achten, ist ein Gebot Weimars. Zur Prinzessin Leonore haben Frau v. Stein und Luise das Meiste beigesteuert, und geistreich schreibt einmal Wolf Goethe, des Großvaters Briefwechsel mit der Herzogin sei zum Theil im "Tasso" abgedruckt; wie die Gräsin Werthern und etwa die kleine Schardt zur anmuthigen, oberstächlicheren, sein egoistischen Leonore Sanvitale halfen.

Den "Tasso" haben wir nur in der letten Redaction aus und nach Italien, in einer Fassung also, wo trot der großen Steigerung überall Sordinen aufgesetzt worden sind. Gewiß war der Ton früher bei geringerer Feinheit und Discretion voller und beutlicher. Besäßen wir die beiden ersten Acte, so wie sie Goethe vom 30. März 1780 an bis ins nächste

Frühjahr in rhythmischer Profa bingeschrieben bat, so murben wir noch viel handgreiflicher Weimar in Ferrara finden und noch viel handgreiflicher erfaffen, mas Goethe ju Edermann über bie fcmergreiche Dichtung fagte: "sie ift Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch". 1780 wurde "Taffo", auf Grund ber geschmacklosen, boch für ben Dramatiker bequem angelegten Biographie Beinses und auf Grund bes Manso, recht eigentlich für Frau v. Stein gebichtet; taum, bag Anebel, ober einmal Lavater, einen Einblick erhielt. Da melbete Goethe: "Ich habe gleich am Taffo schreibend bich angebetet", ober beutlich genug: "Als Anrufung an bich ifts gewiß gut, mas ich geschrieben babe. Db's als Scene und an dem Orte gut ift, weiß ich nicht". Taffo-Goethe bulbigte ber Bringeffin-Charlotte - Luife, wie Taffo - Goethe, bevor ber Dichter felbst immer mehr bom Staatsmann annahm, mit Antonio-Fritsch ausammenftiek. noch ungeschriebene tragische Schluß muß doch lange vor ber erft in Rom gepflogenen Lecture ber Seraffischen Bita gang abnlich gebacht gewesen sein, wie er bann endgiltig erschien. Der Liebende ging zu weit, wiederbolte Conflicte awischen einer vornehmen, unfinnlichen, sittigenben, grenzengiebenden Frau und einem beiken Rünftlertemperament nahmen ein boses Ende. Solche Conflicte waren erlebt, und es ist gewiß kein Zufall, baß Goethe gerade 1781 am Ende bes "Noviziats" bas Taffofragment bis zur italienischen Reise bei Seite schob. . . Aber noch im October 1780 enthält ein Brief an Frau v. Stein Worte, Die sogleich ihren Blat in bem Drama finden tonnten: "Ja, es ift eine Buth gegen fein eigen Fleisch, wenn ber Unglückliche sich Luft zu machen sucht baburch, daß er sein Liebstes beleidigt, und wenn's nur noch in Anfallen von Laune mare und ich mir's bewußt sein könnte; aber so bin ich bei meinen tausend Gebanten wieder jum Rinde berabgefest, unbefannt mit dem Augenblid, bunkel über mich selbst, indem ich die Zustande des andern wie mit einem bellfressenden Feuer verzehre."

An der Figur des "Tasso" hat sehr Bieles zusammen gearbeitet: Renntnis des historischen Tasso, Selbsterkenntnis, Studium der Dichternatur überhaupt, Beobachtung gemüthskranker Männer und allgemeine Ersahrungen, allgemeine Conflicte des Lebens. Auch Lenz ist an der Ratastrophe des "Tasso" betheiligt. Als er 1776 den Beimarer Hof mit Schimpf verließ und seelisch zerrüttet in die Welt hinaus irrte, desto sicherer unterzugehn, sah Goethe sich in Antonios Rolle gedrängt. Der

Dichter des "Tantalus" hatte sich in der olympischen Runde sehr unziemlich benommen. Noch im März 1781 schrieb er reuig an Frau v. Stein, nach deren Antwort Goethe sehr bezeichnend erklärte, nun erst werbe die bisher unmögliche nächste Scene des "Tasso" ihm leicht vom Herzen sließen. Wieder also erscheint Frau v. Stein unmittelbar betheiligt an dem tiesen, trostlosen Seelendrama. Kühl schlägt Goethe sich nach Jahren in Rom mit den "Grillen des Tasso" herum, doch während er, im Winter 1789 auf 90 bis in den Junt hinein, das Gedicht abschlöß, machte keine Grille, sondern peinlichste Wirklichkeit ihm den Kopf heiß. Goethes Wort an Schulz, im "Tasso" sei des Herzblutes vielleicht mehr als billig vergossen, begreift man erst im vollen Umfang, wenn zu den obigen Nachweisen die Erwägung tritt, daß der Dichter Tassos Frevel gegen die Prinzessin, seine Zerrüttung und seinen Abschied endgiltig schuf, als der Bund mit Charlotte sich unter Qualen löste.

Er war aus Rtalien beimgekehrt und froftelte korperlich wie feelisch in Thuringen. Die Freundin hatte fein geheimes Scheiben mit bitterem Schmerz empfunden und nur allmählich aus ben treuen Tagebüchern, ben rudbaltlofen Briefbefenntniffen, worin Goethe fie wieder gur Theilnehmerin feines ganzen inneren und außeren Dafeins machte, bie Hoffnung gewonnen, daß ihr Bund auch diese Brufung überdauern werbe. Sie hatte "golbene Borte" gefagt, er mit leibenschaftlichen Schwüren feiner Abbangigfeit bem "Schutgeift" geantwortet, wie Liebende fich beim naben Doch die Rückfehr war immer weiter Abichieb noch fester umfangen. hinausgeschoben, ber nordische Gast immer tiefer in Genuk und Studium ber Doppelwelt Staliens gebannt worden und endlich zögernd, widerwillig, forgenvoll zurudgekommen. Die entfrembende Wirfung weiter Reisen und langer Abmefenheit, eines ebelegoiftischen Genusses und souveraner Freiheit in Leben und Bilbung machte fich geltenb. Dem aufgeblühten Sinnenmenschen trat eine gealterte, frankliche Frau entgegen; bas klingt baglich, aber es ift so. Und nun bot er was die "Madonna" und "Schwester" früher geboten hatte: Freundschaft für Liebe. Tief verlett durch feine Ralte, sein neues Berhaltnis zu Christiane Bulpius und bie peinlich zwischen Entschuldigung und Anklage bin- und berschwankenben Briefe, zog Charlotte fich gang zurud. In Goethes Boefie aber herrschte vorerft weniger was geziemt als was gefällt. Hatte icon Rlarchen die Damen Beimars stutig gemacht, wie Blätter über ben neu erschienenen "Camont"

nach Italien melbeten — was sagten "eble Frauen" nun zur Faustina ber Römischen Elegien und gar zu ben Lacerten der Benezianischen Epigramme? Man muß es von Charlottens Standpunkt und ihrem persönlichen Bershältnis zu Goethe her begreifen, daß sie ihn als einen Gesunkenen ansah.

Goethe jedoch bucht in ber Rechnung feines Lebens bie Einbuße:

Eine Liebe hatt' ich, fie war mir lieber als alles, Aber ich hab' fie nicht mehr, schweig' und ertrag' den Berlust.\*) annelt den Meminn den Milickstund mit den spöteren Reimen Se

und doppelt den Gewinn, den Glücksfund mit den späteren Reimen "Ich ging im Walbe" und dem Distichon:

An bem Meere ging ich und suchte mir Muscheln. In einer Fand ich ein Perlchen; es bleibt nun mir am herzen verwahrt.

## Charlotte.

hunderte denken an dich bei diesem Ramen, er gilt nur Einer, auf diesem Bapier findet fie, sucht fie ihn nicht.

## An \*\*\*

Ja, ich liebte bich einft, dich wie ich Reine noch liebte, Aber wir fanden uns nicht, finden uns ewig nicht mehr.

An meine Freunde.

Heilig ware mir nichts? Ihr habt mein Leben begleitet, Freunde, und wißt es, was mir ewig bas heiligfte bleibt.

Alle brei sind von Schillers Hand geschrieben, aber auch Goedele bemerkt, daß "Goethe bictirt haben konnte"; doch scheint er an Schillers Antorschaft zu glauben, da er für das erste Distichon die Beziehung auf Lotte Schiller bestreitet und mit einem Fragezeichen an Charlotte v. Lilienstern, geb. Wolzogen, erinnert. Ich schreibe die drei Rummern Goethe zu, die beiden ersten eng verbunden an Charlotte v. Stein gerichtet, als ältere Seitenstille zu dem oben citirten venezianischen Epigramm, das geradezu — wie mir Hans Hopfen soufstirt — die reinere Fassung unseres zweiten Distichons sein wird. Ich erkläre den zweiten Bentameter: "aber wir sanden uns nicht mehr und werden uns ewig nicht mehr sinden". Ich sehe in dem dritten Distichon Goethes Erklärung an Herder und Andre, die die Stimmung des aus Italien Zurückgelehrten nachzussühlen wußten, und erblick darin das Pendant oder besser die erste Fassung des

Frech wohl bin ich geworden; es ist tein Bunder. Ihr Götter Bift und wist nicht allein, daß ich auch fromm bin und treu.

Die brei Rummern find also Paralipomena der venezianischen Spigramme und von Schiller nach einem Goethischen Brouillon abgeschrieben. Es ift interessant, daß die zweite — An \*\*\* (Charlotte) — Buchstab filr Buchstab bid ausgestrichen ift.

<sup>\*)</sup> Die Paralipomena ber "Xenien", wie man fie in Goebetes historisch-fritischer Schillerausgabe bequem zur Hand hat (11, 153; f. nun "Schriften ber Goethe-Gesellschaft" VIII Rr. 751—753), bieten als Rr. 37—39 die Monobisticha:

Während Goethe, Modernes und Antifes vermählend, als ein Größerer au ben römischen Triumvirn der Liebe trat und von unerfreulichen Dramen. bie obenbin bie frangofische Revolution behandelten, zur Raturforschung gurudtam, wühlte Frau b. Stein im Schmerz und Grimm ber Berlaffenbeit, ber 1794 in "Dido" ben abgefallenen Freund als Daon carifirt. Es ftimmt gar wehmuthig, wenn man in ihrem Briefwechsel endlich auf ben burftigen Anhang "1790-1826" ftogt. Aber ein freundlicheres, milberes Schauspiel ift es, wie die Einsame, beren Gemahl elend babinfiechte, jur Beit ihres tiefften Leibs die treue Belferin bes Liebespaares Schiller und Lotte marb. Bir erbliden zwei verlaffene Lotten und eine von jungem, boch nicht forglosem Glud erfüllte. Schiller löft nicht ohne Grausamteit bas lette Band, bas ibn noch an Charlotte v. Kalb fesselt, und gewinnt in Charlotte v. Lengefelb die an feinem und Goethes Wirken jo warm theilnehmende Hausfrau. Charlotte v. Stein fegnet und be-Nichts furzsichtiger, als wenn die geiftreichelnbe fördert ibre Bereinigung. und empfindelnde Caroline v. Beulwit (Wolzogen), diese klingende Schelle, meint, für garte Bergensgebeimniffe fei jener ber Ginn jest verschloffen; fcreibt boch bie beimliche Braut eben bamals an ben Geliebten: "Glaube ja nicht, daß die Stein indiscret ift und es unferm Berbaltnis nachtheilig fein würde, daß sie es weiß. Sie schweigt gewiß, ihre Theilnahme an meinem Glud ift so innig, so mabr, daß es mir web that, sie zu hintergeben. Rönnte sie etwas auch nur entfernt beitragen, uns glücklich zu machen, sie wendete alle ihre Kräfte an. Sie liebt bich, tennt beinen Werth und schätt bich. Es war mir ein rührender Abend, wie ich ihre Liebe ju mir fo fühlte, und wir von unferm fünftigen Leben fprachen." So fand Schiller von neuem fein eigenes Urtheil icon besiegelt: .. Ich babe bie Stein febr lieb gewonnen, feitbem ich ihrem Beift mehr augeseben habe. 3ch liebe ben schönen Ernst in ihrem Charafter, sie hat Interesse für bas, mas fie für werth halt und mas ebel ift. Biele Menschen fterben, ohne je was davon zu ahnen."

## Marianne = Huleika.\*)

Feftrebe. Ling, 20. November 1884.

Nicht einsam mallen große Berewigte, wenn fie nur ihren Erbenlauf ohne gefliffentliche Abgeschiedenheit vollbracht haben, im Reiche ber Schatten, sondern eine vieltöpfige Schaar von Männern und Frauen, benen fie geistigen und gemüthlichen Segen, Freundschaft und Liebe bantten und widmeten, giebt ihnen ein unvergängliches Beleit. Wer fich Goethes harmonische Herrschererscheinung andächtig vergegenwärtigt fieht fich alsbald von andern ungerufenen, aber burch bie bloke Nennung feines großen Namens heraufbeschworenen Figuren freundlich umringt. Dichter aber gerühmt, ber wandelt gestaltet, einzeln, gesellet bem Chor aller Heroen sich ju." Mit diesen Worten fleht die in der Jugendblüte geschiebene Schauspielerin Weimars, die als Euphrospne zur Unsterblichkeit einging, ihren väterlichen Meifter an, sie nicht ungerühmt in Bersephoneias Reich zu entlassen, benn nur bie Muse gemähre bem Tob einiges Leben. Doch über folde bemüthige Dienerinnen im Goethischen Reigen, die all ihr Licht von der Sonne seiner Dichtung borgen, erheben wir billig eine Frau, bie, felbft mit reichen Gaben ber Musen begnabet, dieses Schates als bescheibene Unterthanin bes Musageten und Freundes nur im Stillen anspruchslos waltete, ben schönften, einzigen Lohn in seinem Beifall, seiner Reigung suchend. Diese Frau ift als tindliche Marianne Jung einem gebeimen Beruf nach Frankfurt gefolgt, um bort als Marianne v. Willemer

<sup>\*)</sup> Seither hat Konrad Burdach ben Westöstlichen Divan in der weimarischen Ausgabe (Bb. 6), seine ganze Bebeutung und damit auch die Bedeutung Suleikas für Goethes Leben und Dichten in dem weimarischen Festvortrag (Goethe-Jahrbuch 1896) erschöpft.

E. Somidt, Charafteriftiten. I. 2. Muft.

ibre suffen Lieber in die lette große Sammlung Goethischer Lprif, ben Westöftlichen Divan, au bauchen. Aus bem Donauthal, wo im awölften Rabrhundert abelige Damen improvisatorisch ben Sang ber Minne gepflegt und Liebesleid, Liebesluft und Liebessehnsucht in rührenden Weisen befannt batten, ift Goetbes Dichtgenoffin gefommen, beren Anbenten uns beute, bant ber vietätvollen, von allen Berehrern Goethes froh begrüften Anregung bes "Deutschen Clubs" jur Sacularfeier ihres Geburtstages festlich versammelt. Musit bilbet Anfang und Kern biefes Abends, benn Marianne war voll ber öfterreichischen Sangesluft; fie batte leicht eine erfte Rraft ber beutschen Oper werben tonnen wie ihre Schülerin Sabine Beinefetter. Gin trauliches Rleinod aus ber erften weimarischen Zeit, "Die Geschwifter", foll unsern Abend beschließen — und nicht nur bat Mariannens Namensschwester als balbwüchsige Naive die Bubne geziert. sondern wie Goethe später ihre Lieber in seinen Lieberschat bineingebeimnifte, so burfen wir in ben "Geschwiftern" ben letten Brief Charlottens für ein echtes, liebevoll eingeschobenes Blatt ber theuren Frau Charlotte v. Stein nehmen. Amischen ber Musit Beethovens und Mozarts, ber bei biefer Feier seiner Mozartisch gestimmten Landsmännin nicht fehlen barf, und ber Boefie Goethes foll ichlichte Rebe bas Gedachtnis Mariannens Sie selbst kommt bem verzagenden Sprecher mit ihren sanften Berfen, ihrer flaren Brofa ju Bilfe.

Marie Anna Jung ift am 20. November 1784 in Linz geboren. Bei aller Enge ber häuslichen Verhältnisse hat es bem Kind nicht an gutem Unterricht, musikalischer Ausbildung und dichterischer Anregung gesehlt. Für die Oper bestimmt, kam sie mit ihrer Mutter in der Truppe eines ehrenwerthen, sorgsamen Balletmeisters im Spätjahr 1798 nach Frankfurt, wo sie im December zuerst auftrat und sortan in Opern, Ballets, Lust- und Schauspielen beschäftigt wurde; bald trotz aller Unsertigkeit zur Seele sprechend, bald zur lieblichen Augenweide als reizender Harletin einem Ei entschlüpsend. Aber schon im Jahr 1800 entzog, indem er zugleich sür die Wittwe Jung sorgte, Johann Jacob Willemer, ein mit dem preußischen Geheimrathstitel und dem österreichischen Abel ausgezeichneter Senator, das sechzehnjährige Mädchen der Bühne. Wie seine Tochter und wie unter Geschwistern reiste sie in dem angesehenen Hause heran, befreundet mit den strengsten Patriciersamilien der freien Reichstadt, auch mit Bettina Brentano. Bettinas Bruder Clemens hatte

Mariannen erft auf bem Theater, bann im geselligen Bertebr nicht febn konnen, ohne fie leibenschaftlich zu lieben, bis andre Reigungen fein unftetes Berg erfüllten. Sie mar ibm, ihrem Lehrer auf ber Guitarre, bem genialen, balb tomobiantisch zwischen Wit und Glegie wechselnben Clemente berglich augethan; boch wohl ihr, baf fie ber Kometenlaufbahn Brentanos, ber endlich als alleinige Stüte ben Stab bes Glaubens ergriff, nicht gefolgt ift! Aber fie lebt auch in feinen Schöpfungen fort, nicht sowohl da ihr nach langer Unterbrechung bei neuem Berkehr bas traufe Marchen von Godel. Hintel und Gadeleig als bem liebsten Großmutterden augeeignet und von ihrem feinen Geschmad ein Antheil an ber Redaction ber übrigen Märchen erbeten ward, sondern vor allem lebt fie als Biondetta fort in ben "Romangen vom Rofenfrang", einer fatholifchen Dichtung von unwiderstehlicher Magie, dem Brentanoschen "Fauft". Bionbetta ift eine bolbe Tänzerin Bolognas, die aus Frommigfeit dem Theater entfagt, boch vom Zauberer Apo in fein Saus geholt wirb. Clemens fteht als Student Meliore bem unbeimlichen Bundermann ber italienischen Sage gegenüber. Seltsam, daß dieselbe Frauengestalt in unserer Dichtung für die weftöstliche Suleita wie für die mittelalterlich-mpftische Bionbetta ein Modell gewesen ift. Bier ber farbenprächtige "Divan", tagesbell, mit seinem Formenwechsel und Reimreichthum, mit Liebesrufen, Rraftund Trinffprüchen, weisheitgefättigt, ein Füllborn Goethischer Stimmungen - bort eine bammernbe, geheimnisvolle Rirche, wo bie Sonnengluten fich in gemalten Scheiben brechen, wo die gleichmäßigen Glodentone ber Affonangen wundersam zu ernfter Betrachtung und ftrenger Weltflucht läuten. wo frommer Beihrauch um ben Sput und die Fehden bes Mittelalters. um die Gunde ber Menschheit seine buftigen Wolfen breitet.

Sie ahnte nichts von biesem Denkmal Brentanos, als ihr Goethe zuerst begegnete. Das geschah unmittelbar vor ihrer Berheiratung mit Willemer im Sommer 1814. Aber die "liebe Rleine" wandelte sich noch nicht in die Suleika des bereits keimenden "Divans"; Goethe schreibt aus Weimar an Willemer, den theuren alten Freund, nicht an die junge Frau allein. Entscheidend war erst das nächste Jahr, 1815. Goethe traf am 12. August als Gast auf der Gerbermühle ein, um hier in der nächsten Nähe Franksurts einige Wochen das beglückteste Landleben zu führen; freundlich theilnehmend an den Bemühungen Sulpiz Boisseres um die altdeutsche Kunst, auf poetischen Schwingen ostwärts sliegend, auch den

Digitized by Google

naturwiffenschaftlichen Reigungen nicht untreu, bankbar für gegenwärtigen Segen bei guten, liebenswerthen Menschen. Seine Rugenbfreunde tamen berüber, ber goldene Gilfer gog ibm frische Jugend ins Blut, und bie liebreigende "Müllerin" begeifterte zu neuen Liebern. An bie iconften Ströme Sübbeutschlands führt uns bie Geschichte Goethes und Mariannens. an Donau und Main, Abein und Nedar, und Marianne ift fubbeutich. ift Ofterreicherin vom Birbel bis zur Soble. Benn von Goethes mannigfachen Beziehungen zu Öfterreichern gesprochen wird, ba werbe voran nicht ber gravitätischen Schreiben an "Seine bes herrn Grafen Caspar von Sternberg Ercelleng" ober verbinblicher Babebriefe an Ariftofratinnen, auch nicht ber Majestäten, sonbern unfrer Lingerin gebacht! Sie mar ein allerliebstes Wefen, eine zierliche, volle Brünette, die ihre heitere, naive Grazie mit harmloser Schelmerei fo fiegreich wirken lieft, daß Goethe fie ben "fleinen Don Juan" nannte, wie ein frisches, resolutes Auftreten ibr ben Nednamen bes "fleinen Blücher" eintrug. Sie gab fich unbefangen ohne Riererei und Anspruch, war gebilbet ohne Brunt, poetisch in Gefang und Wort und Empfindung ohne Sentimentalität, beweglich ohne Leichtfinn, benn fie verdiente fich neben ber Erfüllung aller berglichen Tochterpflichten auch als Gattin bes um vierundzwanzig Jahre älteren Mannes und als Stiefmutter unbegrenzte Berehrung. Der große Geograph Ritter. bamals Hauslehrer in Frankfurt, bezeugt ihr 1810 burch ein bergliches Stammbuchblatt, ihre Seele tone von ben Anflangen boberer Beifterband harmonisch wieber. Andrer zu geschweigen, hat ber gefeierte Historiker Böhmer fich gleich Boifferée in ritterlicher Bewunderung vor ihr geneigt, und ein frommer Bug gewann ihr die Freundschaft bes eblen Bischofs Sailer, sowie sie ben ftrenggläubigen Schlossers auf Stift Reuburg eine herzerquidenbe Freundin murbe. Fromm auch im weiten Goethischen Sinn einer hingebung an alles Grofe und Bobere, fab fie ju Goethes Genius empor. Sie umichlang und umleuchtete ibn nicht mit ber raketenhaft aufflammenden Genialität Bettinas, bie um seine Linien ihre poetischen Arabesten flocht, benn Marianne ftand realiftisch, teine Romantiterin, im Sie warb ein klarer Spiegel seines Wesens und Dichtens. Sie war, um einen berrlichen Bergleich Achims v. Arnim auf Mariannen anzuwenden, als "eine schöne, fromme Seele wie bas Tüchlein ber beiligen Beronita, auf welchem bas Bilb bes Geliebten ohne Malertunft in ewiger Treue abgebrudt bleibt; alles ist ihr reine Erinnerung von ihm, unverschönert, benn das bedarf er nicht, unverhäßlicht, benn das leibet sie nicht". Wie ihr Gesang in Goethes Gegenwart noch seelenvoller klang, so stimmte sie, bisher nur liebenswürdige Haus- und Gelegenheitsdichterin, nun inspirirt ein in seine Hafisischen Töne. Hatem-Goethe fand sich einer mitdichtenben Suleika gegenüber. Ihre Gedichte sind der poetisch gesteigerte Ausdruck ihrer Gefühle, denn es war auf beiden Seiten eine Liebe frei von Leidenschaft, oder doch nur mit leidenschaftlichen, im Leben wohls beherrschten, in der Dichtung frei ausgebehnten Momenten.

Und noch einmal fühlet Goethe Frühlingshauch und Sommerbrand!

Als im "Buch Suleika" bie Mäbchen ungläubig fragen:

Ift fie benn bes Liebes mächtig, Wie's auf unfern Lippen waltet? Denn es macht fie gar verdächtig, Daß fie im Berborgnen schaltet!

da vollzieht Hatem die giltige Dichterweihe:

Nun, wer weiß, was fie erfüllet! Rennt ihr folcher Tiefe Grund? Selbstgefühltes Lieb entquillet, Selbstgebichtetes dem Mund . . .

Goethe ging mit Sulpiz nach Heibelberg; am 23. September glückte Mariannen bas Lieb:

Was bebeutet die Bewegung? Bringt der Oft mir frohe Kunde? Seiner Schwingen frische Regung Kühlt des Gerzens tiefe Wunde.

Die vierte Strophe lautet im "Divan":

Und mir bringt sein leises Flüstern Bon bem Freunde tausend Grüße; Eh' noch diese Hügel düstern, Grüßen mich wohl tausend Russe.

Marianne hatte nach ihrer Frauenart sinniger und bescheibener geschrieben:

Und mich foll fein leifes Fluftern Bon bem Freunde lieblich grußen; Eh' noch biefe Sugel buftern, Sit' ich ftill zu feinen Füßen. Was sie in diesen, man muß gestehn: ber Goethischen Prägung überslegenen Zeilen gehofft hatte, das ging am Nedar herrlich in Erfüllung. Einige Tage des Beisammenseins, reich an Liebe, Glanztage der Goethischen Dichtung, folgten. Am 26. September, auf der Heimreise mit dem Gatten, erfor sie, wie kurz vorher den raschen Ost, so den lauen Westwind zum Boten. Ihr Sehnsuchtslied, eine der wundervollsten Schöpfungen deutscher Lyrik, lautet ohne Goethes kleine nachträgliche Veränderungen:

Ach, um beine feuchten Schwingen, West, wie sehr ich bich beneibe, Denn bu kannst ihm Kunde bringen, Was ich burch bie Trennung leibe.

Die Bewegung beiner Flügel Weckt im Busen stilles Sehnen, Blumen, Augen, Walb und Hügel Stehn bei beinem Hauch in Thränen.

Doch bein milbes, sanftes Weben Rühlt bie wunden Augenlider; Ach, für Leid müßt' ich vergeben, Hofft' ich nicht, wir sehn uns wieder.

Geh benn hin zu meinem Lieben, Spreche fanft zu seinem Herzen, Doch vermeib ihn zu betrüben Und verschweig ihm meine Schmerzen.

Sag' ihm nur, boch fag's bescheiben, Seine Liebe sei mein Leben, Freudiges Gefühl von beiden Wirb mir seine Nähe geben.

Aber sie hat ihn nie wiedergesehn. Goethe vermied es. Einen Tag nach diesem Gedicht schrieb er an Willemers ernste Tochter, seine Freundin Rosette, höchst doppeldeutig: in natürlicher Folge der Heidelberger Zugluft und veränderlichen Schloßtemperatur sei nach dem Abschied von Willemers ein Brustweh entstanden, das sich sast in Herzweh verwandelt hätte; doch er werde mit einiger Resignation die gegenwärtigen, mit einiger Vorsicht die fünftigen Gebrechen in lauter Heil und Glück umwandeln können. Eine freundschaftliche Correspondenz entspann sich, die uns lückenhaft vorliegt. Erst drei Jahre später sehen Mariannens Blätter ein. Goethes Vrieswechsel mit Willemer, dem wunderlichen und tüchtigen, kaustischen und auch mit der Feder philanthropisch wirkenden Mann, ist

uns noch bis auf Weniges entzogen. In den Blättern an Marianne wird nur ein einziges Mal ein leidenschaftlicher Ton, ein werbendes Du laut; sonst bleiben sie durchaus in einer gleichmäßigen Temperatur. So auch die ihren. Und "geheimer Chiffern Sendung", die Aufsädelung nämlich von Säzen des Hafis nach Seiten- und Zeilenzahl zu Liedes-botschaften, ist nur ein artiges Spiel. Von dem ganzen schönen und reinen Berhältnis gilt der Spruch des "Divans":

Die Flut ber Leibenschaft, fie ftürmt vergebens An's unbezwungne, feste Land. — Sie wirft poetische Perlen an ben Strand, Und bas ift schon Gewinn bes Lebens.

Goethe mar, die Boefie feines Alters befräftigt es oft, im Entfagen geübt. Der echte Sohn seiner Mutter, bog er vor Bemutherregungen aus. Rein Bort, Marianne moge boch einmal Beimar besuchen: ja. als er selbst 1816 nach Frankfurt aufbricht, genügt eine leichte Beschädigung bes Wagens hart hinter Beimar, Die Reise für immer zu vereiteln. In der Gerbermühle fehlte für immer der Freund und Dichter, der, wie Sulpiz einmal wehmuthig berichtet, burch feine frobe, geift- und lehrreiche Theilnahme biefem Leben einen boberen Schwung und boppelten Werth verliehen batte. Der Briefwechsel aber ift einfach, anmuthig und ergiebig. Jeder Theil hat das Bedürfnis, bas Thun und Lassen bes andern in allem Wechsel weiter zu verfolgen, und Marianne erfreut burch ein anspruchsloses, nie blenbenbes, boch stets lichtes und warmes Talent ber Schilberung, burch sicheres Urtheil und eigenthümlich gefagte treue Empfinbungen. Berfe werben gelegentlich beigegeben. Einmal ichlägt Marianne zu Goethes Geburtstag in einem Gebicht auf Beibelberg bie alten Tone vom Neckar ber wieder an und betbeuert: "Hier war ich glücklich, liebend und geliebt"; Goethes verspätete Antwort bagegen beginnt schlechtweg: -"Also abermals Artischoden", benn die behagliche Prosa der Frankfurter Brenten und Senffrüge, ber Schwartenmagen und Stachelfopfe fehlt biefen Briefen nicht und mag Empfindler so verdrießen wie Bratwurst und Spargel in ben Billets an Frau v. Stein.

Als Vertraute besorgt Marianne die Rücksendung von Briefen Goethes an Franksurter Jugendfreunde. Goethe selbst legt am 3. März 1831 alle Blätter Mariannens zusammen und fügt die schönen Berse bei: Bor bie Augen meiner Lieben, Zu ben Fingern, bie's geschrieben, — Einst, mit heißestem Berlangen So erwartet, wie empfangen — Zu ber Brust, ber sie entquollen, Diese Blätter wanbern sollen; Immer Liebevoll bereit, Zeugen allerschönster Zeit.

Im nächsten Februar ging das Packet nach Frankfurt mit ber Bitte, bis zur unbestimmten Stunde — sie tam gar balb — es nicht zu öffnen.

Das Geheimnis ihrer Mitwirfung am "Buch Suleifa" ift ohne Berabrebung von beiben Seiten ftreng gewahrt worden, und ein poetischer Briefwechsel außerhalb bes "Divans" in Goethes Werken nur "Sie" und "Er" überschrieben. Der "Bestöftliche Divan" erschien 1819. Wie bewegt mußte Marianne biefes Buch in die hand nehmen! Sie gebachte ber Tage, ba Hubbud, Salomons und Hatems gefiederter Liebesbote, fo bebend gewesen war, fie fand ihre Lieber amischen ben Liebern Goethes, als gehörten fie ba binein, fo wie niemand die einzelne Blume bes Beets nach ihrem Blatrecht fragt. Sie fchreibt: "Ich habe ben Divan wieber und immer wieber gelefen; ich fann bas Gefühl meber beschreiben noch auch mir selbst erklären, das mich bei jedem verwandten Ton ergreift; wenn Ihnen mein Wesen und mein Inneres so flar geworden ift, als ich hoffe und muniche, ja fogar gewiß fein barf, benn mein Berg lag offen bor Ihren Bliden, fo bedarf es feiner weiteren ohnebin bochft mangelhaften Beschreibung. Sie fühlen und wissen genau, mas in mir vorging, ich war mir felbst ein Rathsel; zugleich bemüthig und stolz, beschämt und entzückt, schien mir alles wie ein beseligender Traum, in bem man sein Bild verschönert, ja veredelt wieder erkennt, und sich alles gerne gefallen läßt, mas man in biefem erhöhten Buftande Liebes- und Lobenswerthes spricht und thut; ja sogar die unverfennbare Mitwirkung eines mächtigen höheren Befens, infofern fie uns Borzuge beilegt, die wir vielleicht gar nicht zu besiten glaubten, ift in seiner Ursache so beglückenb, bag man nichts thun tann, als es für eine Babe bes himmels anzunehmen, wenn das Leben folche Silberblide hat." So faß fie auch fürder in Gedanken ftill zu seinen Fügen, und die Bahrheit der Divanverse gebt uns rührend auf:

Daß Dichterworte Um bes Parabieses Pforte Immer leise klopfend schweben, Sich erbittend em'ges Leben.

Welch ein Ruhm, die stille Mitarbeiterin des größten Dichters zu sein, in Schuberts oder Mendelssohns Weise zu hören: "Ach, um deine seuchten Schwingen", sich sagen zu dürsen: das ist mein, und keine Scheidetunst hat es als fremd ausgesondert aus dem Goldschatz der Goethischen Lyrik; wie die Kritik, dadurch gemahnt auch ihrerseits demüthiger zu sein, noch heute bei einigen Stücken des "Divans" nur mit Suleika zu Goethe sagen kann:

Bohl, daß fie bir nicht frembe scheinen; Sie find Suleikas, find bie beinen.

Ihre schönsten Lieber haben wohl etwas Leiseres als die Goethischen, aber es konnte doch ohne Widerspruch die Eigenart Goethes an Bersen Mariannens dargelegt werden. Der Dichter selbst sagt: "Wie oft habe ich nicht das Lied singen hören, wie oft bessen Lob vernommen und in der Stille mir lächelnd angeeignet, was denn auch wohl im schönsten Sinne mein eigen genannt werden durfte."

Welch eble Bescheibenheit, dieses ftolze "Das ist mein" nur sich selbst zu sagen! Es war eine vornehmere Zeit als heute, wo Gebichte kaum trocken in die Druckerei fliegen und die Poetinnen in hellen Schaaren zur Messe ziehn.

Bon euch Dichterinnen allen Ist ihr eben keine gleich: Denn sie singt mir zu gefallen; Und ihr fingt und liebt nur euch,

ruft Hatem im "Divan". Nochmals: ber Dichterin, die ohne den leisesten Mißton so harmonisch in Goethes Saitenspiel greisen, die Goethische Lieder nicht nur durch den Zauber ihres Wesens weden, sondern selbst mit Goethischen Liedern beantworten kann, ihr ist wahrlich keine gleich in Deutschland. Auch sie hat in der Begeisterung eines einzigen Sommers den höheren Stil von der Liede gelernt. Auch sie, die keine Bajadere war, ist von Mahadöh mit seurigen Armen zum Himmel emporgetragen worden. So lang Goethes Lyrik die Menschen durchsüft und labt und erhebt, so lang wird der eine Liedersommer Mariannens in Blüten prangen,

bie nach ihrem Duft, nicht nach ihrer Zahl bewundert werben. Richt sie lief zur Poesie, sondern die Poesie kam in der Person ihres großen Reichsberwesers zu ihr, gebend und empfangend. Damals hat Mariannens Dasein einen neuen Schwung und Inhalt gewonnen, der nimmer verssiegte. Frau Musica blied ihr treu dis an das Lebensziel; Goethische Bildung war ihr Schat dis zur unbestimmten Stunde. Im tiesen Berständnis Goethischer Perzensdichtung, das in den Schöpfungen den Schöpfer leben und lieden, leiden und genießen sieht, seuchtet sie uns vor. Sie kannte die Melodie zu manchen Bekenntnissen des Meisters, die dem minder seinsinnigen, minder eingeweihten Leser ungesungene Worte sind.

"Was ich mir von Paradiesesquellen aneignen durfte und wiederholt aneigne, erfrischt und erquickt mein Leben und erhebt mich in mir selbst; ich danke dem Geschick für diesen Glanzpunkt meines Daseins, der ohne bittere Zugabe, rein und unvermischt, meine späten Lebenstage zu erhellen vermag; dies ist ein Geschenk des Himmels weit über mein Berdienst."

So konnten die späteren Jahre der verwittweten und alternden Frau, die aus der anmuthigen Suleika ein ebenso anmuthiges "Großmütterchen" geworden war, nicht arm noch eng sein in zierlichem Denken und süßem Erinnern. Und die Saat der Lieb' und Güte, die sie ausgestreut hatte, trug ihr reiche Ernten von inniger Berehrung und Bewunderung in die behaglichen Zimmer der Mainzergasse, wo der Glasschrein mit Goethes Briefen wie ein heiliges Reliquienschränken stand.

Am 6. December 1860 ist sie ruhig entschlasen. Der Bibelspruch "Die Liebe hört nimmer auf" weiht ihren Grabstein. 1869 gab die treue Kunst Herman Grimms der Nation ein lebensvolles Bild des Großmütterchens, seiner Freundin, und er enthüllte zugleich, Suleika sei als leibhafte Gestalt und geheime Mitdichterin in der Gerbermühle zu suchen. 1877 bescherte Theodor Creizenachs Sorgfalt uns den "Brieswechsel zwischen Goethe und Marianne von Willemer".

Ein Myrthen- und ein Lorberzweiglein hat Goethe, der tieffinnige Pflanzensymboliker, ihr einmal zum Sträußchen geflochten und die Reime beigefügt:

Myrth' und Lorber hatten sich verbunden; Mögen fie vielleicht getrennt erscheinen, Wollen fie, gebenkend sel'ger Stunden, Hoffnungsvoll sich abermals vereinen.

Immergrüne Aränze dankbarer Erinnerung werben heute wie hier in der stolzen Baterstadt, so in allen deutschen Goethegemeinden ihr ge-flochten, deren zierliche Finger zarter Blumen leicht Gewinde so gern und sein auf Gedenkblätter hefteten. Die schönsten Kränze hat sie genommen und mit leichtem Burf wie ein Liebesopfer in den wogenden Strom der Goethischen Dichtung gleiten lassen, der sie fortträgt auf freundlichen Wellen ins Meer der Unsterdlichkeit.

## Friedrich Johannes Frommann.

(1886.)

Am 8. Juni 1886 haben wir in Jena einen Greis, ber drei Menschenalter gesehn hatte, dur letten Ruhe geleitet und ben durch so manches benkwürdige Grabmal ausgezeichneten Friedhof mit dem tiesen Gefühl verlassen, daß ein Mann von altem Schrot und Korn, ein homo antiquus im Sinne der Römer, von uns gegangen sei. Ein Altersgenoß unseres Kaisers, ragte der ehrwürdige Patriarch des deutschen Buchhandels, dis eine schleichende Krankheit seine zähe Krast auss Lager streckte, vereinsamt, aber aufrecht und geistesfrisch aus dem Gewühl jüngerer und jüngster Generationen empor als Bertreter der Goethezeit und der Epoche der Freiheitskriege. Wenn er in kernigen Erzählungen um volle achtzig Jahre bis zur unheilschweren Schlacht bei Jena zurücktauchte, da umfing uns Zuhörer ein andächtiger Schauer vor dem Inhalt eines Daseins, dem lange leben auch viel leben gewesen war. In einem reinen Spiegel sahen wir die sliehenden Erscheinungen des Jahrhunderts hier ausgefangen und sestgehalten.

Den Kreis seiner Eltern hat er selbst höchst anschaulich geschilbert in bem Büchlein: "Das Frommannsche Haus und seine Freunde" (zweite Auflage, 1872), und autobiographische Niederschriften haben die Morgenstunden noch der letzten Lebenszeit ausgefüllt. Sein von Züllichau nach Jena übergesiedelter Bater, der Buchhändler Friedrich Frommann, war Goethes Druckherr und Freund, einer der angesehensten Männer der Gelehrtenund Dichterstadt an der Saale. Die Mutter, Johanna Frommann, geborne Wesselhöft aus Hamburg, eine Frau von gediegener Bildung, liebevoller Umsicht und wirthschaftlicher Tüchtigkeit, vereinigte die Besten

von nab und fern um ihren Theetisch. Obenan sak ber groke Hausfreund aus Weimar, und sowohl das Goethe-Archiv als der Frommannische Gebentichrein bewahren reiche Urfunden eines gesegneten Bertehrs. habe bort fcone Abende verlebt", fagte Goethe bundig zu Edermann. Selten war er aufgeknöpfter als in biefem ehrenfesten, treu theilnehmenben Cirtel, wohin ihn wenige Schritte brachten, wenn er im Schlof ober im botanischen Garten zu Nena sein Quartier aufgeschlagen batte. In meinen Anabenerinnerungen — eine weitläufige Betterschaft wurde von unsern Familien treu gehegt — lebt noch bas Bilb einer schlanken, ftillen Frau mit tiefblidenben schwarzen Augen, aus benen einst Goethe bichterische Begeisterung für bie entsagungsreichen "Bahlvermanbtschaften" las. war Minna Herzlieb, unseres Frommann Pflegeschwester, schon burch ihren Namen geziert wie Corona, von Goethe, Racharias Werner, Riemer in sinnvollen Sonetten gefeiert. Auch die Romantiker gingen trot ber Rüble, die Caroline Schlegel gegen ben schlichten Burgerfinn ber Frommanns nicht verhehlen konnte, fleifig bei ihnen aus und ein. Den Anfang bes neunzehnten Sahrhunderts feierten bier gaftlich vereint Friedrich Schlegel und Dorothea Beit, ber Naturphilosoph Steffens, ber junge Bries, bessen Übersetungen des Tasso und Ariost von Frommann aus der Taufe gehoben wurden, mährend der träge Friedrich die Geduld des Verlegers beim Tied war ein häufiger Gaft. Blaton erschöpfte. Belter, Goethes urwüchfiger Intimus, geborte zu ben erften freunbschaftlichen Besuchern nach bem Umzug in bas langgestreckte Haus zwischen Markt und Löbbergraben, wo unfer Frommann bann einige fünfzig Jahre gewirkt und ben letten Athemaug gethan bat. Bon ben alten Frommanns, die er früher in einer "ruftiten Scheune vor ber Stabt" gefebn hatte, ging Belter, recht erquicklich zufrieben, im Juli 1831 zu bem jungen Baar und begrüßte bas "reine, feste Frauchen". In biesem "neuen, beiteren, geräumigen Baufe" sprachen später Grimm, Dahlmann, Gervinus und andre namhafte Männer vor, als icon Frommann ber Sobn bas Regiment ber Familie, bes Berlages, bes Sortiments, ber Druderei führte und früh, nicht weil er unjugendlich, sondern weil er reif und gewichtig war, ben Namen "ber alte Frommann" bei Mitbürgern und Collegen vom Bater ererbt batte.

Frommann hat, wie angebeutet, auch biejenigen, bie ihn nur als Greis kannten, burch münblichen und schriftlichen Bericht über seine Jugend

nicht im Unklaren gelassen. Am 9. August 1797 geboren, wuchs er auf in einer Familie, bie allen vaterländischen Intereffen offen fand, athmete bie ruhige Bilbung Goethes ein und empfing mabrend ber Frembberrichaft bestimmende patriotisch-politische Eindrücke. Alle Gesinnungsichmade. Halbbilbung und auf rafden Gelbermerb erpichte Gefchäftigkeit blieb ihm fern. Ein frommer beutscher Jüngling, zog er als Student mit auf die Wartburg, und feine Schilderung biefes Burichenschaftstages lebrt, wiediel besonnener er von dem Morgenroth Deutschlands bachte, als die "jungen Solonen", die den Mund fo voll nahmen und beim Berbrennen ungelesener Bucher fich gleich Luther beim feurigen Gericht über die Bannbulle fühlten. Später zeigte fein tubles Urtheil über bie Burfchenicaft viel Abnlichkeit mit der Auffassung des zum conservativen Beißsporn gewordenen Heinrich Leo. Doch in manchem Betracht war Frommann ber alte Burichenschafter geblieben. 1870 ichalt er in ber Borrebe zu feiner Hauschronit Baris bie "Brutftatte aller Lafter" und polterte gegen ben "Erbfeind" mit bem gangen heiligen Born ber Freiheitstriege: "Seit Sahrhunderten haben wir Deutsche, als hatten wir ber eigenen Fehler nicht icon genug, zu unserem großen Schaben maliche Thorheiten und Untugenden nachgemacht und angenommen; es fehlte nur noch, daß wir's ben Franzosen auch in ber Ruhmredigkeit, bem Nationalbünkel und ber Herrschsucht gleichthäten. Gott bat Großes an uns gethan, weit über alle menichliche Hoffnung und Berechnung, weit über unfer Berbienft. Beugen wir uns bor ihm in Dant und Demuth, verscherzen wir feine Gnade nicht burch Uberbebung und bebalten wir ftets vor Augen und im Herzen seine burch bie ganze Weltgeschichte befräftigte Mahnung: Gerechtigkeit erhöhet ein Bolk, aber bie Sunde ift der Leute Berberben". Das fprach ein alter Burschenschafter. Als Berliner Student hatte Frig 1817 Berners "Beibe ber Kraft" austrommeln belfen und im Barterre tüchtig mitgeschrieen: "Den Reformator von ber Bübne!" - 1883. als bas Lutherjubilaum feine rechte Wartburgbegeisterung mehr wedte, doch in Thuringen allerlei Mummenschang von Aufzügen und Festspielen bervorrief, erinnerte ber Greis mich brieflich an seine unzweideutige Parteinahme gegen Werners theatralische Mystik und fuhr fort: "An der Maskerabe in Erfurt, in der sie ben alten Luther in lebender effigie beruntergezogen haben, tann ich mich auch nicht freuen. Wenn bas vortreffliche Lutherbild bier über meinem Schreibtifch fich bewegen konnte, wurde es

bedauernd die Achsel zucken, der Mund sich spottend verziehen und die Augen Zorn sprühen. Ja, wir sind heruntergekommen und wissen seicht wie, haben nicht einmal Kräfte zum Dreinschlagen." Wer hört nicht den Nachhall der frommen und zornigen Jugendklänge von 1813 bis 1817?

Der junge Frommann war gang und gar fein Bhantaft, gar nicht sentimental, gar nicht romantisch. Er war ein gerader, arbeitsamer Thuringer, beffen bartfantiges Wefen burch Goethes mittelbares wie unmittelbares Eingreifen und burch die Frauen bes Hauses gemilbert warb. Einen Theil seiner buchbandlerischen Lehrzeit verbrachte Frit in Frankfurt, und ein Empfehlungsbrief Goethes erschlok ibm bas Willemerische haus. wo Marianne - Suleita als heitere, liebreizende Birthin schaltete. erzählte er, wie beim Abschied der Hausberr ihn berglich umarmt und aufgemuntert habe: "Nun geben Sie auch meiner Frau einen Ruß" — "Das ließ ich mir nicht zweimal fagen". Aufs beste vorgebilbet trat Friedrich Johannes in bas väterliche Geschäft und begründete balb felbftanbig ein Sortiment. Auch barüber ging er mit Goethe zu Rath, ber ibm einige Sahre später als Gegner aller Brekfreiheit ober Brekfrechheit bie liberalen Gelüfte seines "Thuringischen Boltsfreundes" erfolgreich aus-Frommann ift, wie fein Bater, ein berühmter Buchhändler geworden, obwohl sein Geschäftsbetrieb nie groß mar. In Erfüllung ging was ihm die Mutter einst zugerufen hatte: "Du wirst ein tüchtiger, durchs Leben und durch Studien gebilbeter Menfch, ber fest auf feiner Stelle fteht, die er fich gewählt, und ba im Stande ift, seinen Wirkungsfreis auf eine eble Art auszufüllen. Schreiben und bociren ift nicht bie einzige Art, wie man erworbene Erkenntnis anwendet. Gin tüchtiger Buchbändler kannst bu werben, wenn bu auch nicht für bas Bublicum forgst, welches Tied bas Schätel nennt." Allerbings fehlte Frommann jeber Beruf, in ber toftlichen Scene bes "Berbino", einer luftigen Berfpottung fcriftftellerifder und buchanblerifder Frivolität, mitzuspielen. Bedächtig, manchmal allzu bedächtig schritt er fürbag, dem Alten treu, dem Neuen, und nicht bloß bem Schein und ber Reclame, tropia Wiberpart bietenb. Seinen "Nacobs", bas weitverbreitete griechische Schulbuch, eleganter als in ber verflossenen löschpapiernen Ara neuzubrucken, fiel ihm nicht ein; auch ein folder Lurus galt für unsittlich. Bei nicht tärglichen, aber beschränkten Mitteln unternahm er wenig und verlegte mahrend ber letten Jahrzehende

nur ein paar größere Berte, wie Schaubachs "Alpen", an benen er In Sortiment, Druderei und Antiquariat erfette felbft mitarbeitete. mit frifder Rraft ibn ber Sohn Ebuard, bem leiber ein turges Biel geftedt mar und beffen Tob auch die Geschichtschreibung bes Buchbanbels beklagt. Aus bem Engen wirfte Frommann als Mitbegrunder ber Buchbanblerborfe zu Leipzig ins Beite, Jahrzebende lang ein ausschlaggebender Berather und Rübrer in ben wichtigsten Ausschüffen, ein Rufer im Streit überall, wo es bas ehrenvolle Gebeiben seines Standes zu fordern galt. Er bachte febr boch von ben Aufgaben biefes Berufes, trat in Schrift und Rebe wuchtig bafür ein, fperrte faulen Neubilbungen rudfichtslos ben Weg und bewährte sich auch barin als ein Erzieber, daß Söhne ber angesebenften Bäuser, wie Wilhelm Bert, ihm gur Unterweisung anver-Dem Chrenbrief ber Baterstadt fügte bie Metropole bes traut wurden. beutschen Buchhandels, Leipzig, ben ihren bei. Und als es sich im Jubeljahr um eine Geschichte bes Borfenvereins handelte, warb Frommann einstimmig als Historiker bestellt. Er war ja eine lebendige Chronik auf biefem Felbe, sah fie noch leibhaft vor fich, die maderen Bater biefes Inftituts, und tonnte bas frifche Buch mit perfonlichen Grinnerungen feit , 1816 ausstatten. An seiner Babre berichtete Dr. Ostar v. hase, bag erft jungft bei ber Grundsteinlegung ber neuen Borfe von bem neunundachtzigiährigen Greis eine burchschlagenbe Denkschrift über bie Aufunft bes beutschen Buchbanbels eingelaufen fei.

Wohlverdient wahrlich waren die Auszeichnungen, die der Jubilar Frommann am 8. April 1875 nach fünfzigjähriger Principalschaft empfing. Auch ein Ehrendiplom von der philosophischen Facultät Jenas sehlte nicht, und mit einem halblauten "Donnerwetter!" nahm er das Comthurtrenz hin. Den anmuthigsten Glückwunsch und Dank aber brachte Wilhelm Hertz aus Berlin dar, indem er, viele Goethische Stellen einslechtend, seine Lehrzeit im Frommannischen Hause beschried und uns ferngehaltenen Getreuen durch diesen hübschen Privatdruck das alte Heimwesen am Markt mit liebreichem Humor und einer Fülle kleiner Züge vor Augen stellte. Damals lebte die Haussrau noch, in deren Lob alle Welt einig war. Ihre Herzensgüte, ihre geistigen Interessen, ihre nimmermüde Wohlthätigkeit, ihre labende Gastsreiheit, ihr unbeirrbarer Tact im kleinen und großen machten das Bibelwort wahr, ein tugendsam Weib sei besser denn köstliche Perlen. Sie war die Tochter des auch als sinniger Märchenerzähler

verbienten Oberconsistorialraths Guntber in Weimar, besielben, ber 1806 Soethes Che mit Christiane Bulvins eingesegnet bat. Auch Alwina Frommann weilte noch unter ben Lebenben, eine altmodische Gestalt, bie fich burch ihre Geiftesgaben in Jena, Beimar und Berlin ber Berehrung auch böchfiftebenber Bersonen erfreute. Sie batte gleich Abele Schopenbauer zu Goethes engerem Freundesfreise gebort. Ihr Maltalent - fie führte ben Titel "akabemische Malerin" — verwendete sie gern bagu. Sprüche Goethes mit symbolischen Arabesten zu umrahmen. Gie mar lange Jahre Borleferin in Berlin bei ber Tochter Beimars, die bann auf ben beutschen Raiserthron stieg, und beschlof ihr innerlich so reiches Leben im Spatsommer 1875 gu Jena, wo fie jedes Jahr hochwillfommen er-Bevor ber Tob bie kleine Schaar ber Bewohner und regelmäkigen Bafte mit jaber Baft lichtete, war biefem Baus ein geiftiger und gemuthlicher Athem eigen, wie er heut auch in ben gediegensten Familien bes Bürgerstandes von ber modernen und modernsten Zugluft verbrängt wird. Innerer und äußerer Charafter harmonirten aufs iconfte. Rebem mar es behaglich, und auch eine wohlgemeinte Grobbeit bes alten Frommann erhöhte bies gefunde Behagen nur. An ben Banben bingen Familiengemalbe von Luise Seibler und bie iconften Boiffereefchen Blatter: ber Tob der Maria, der heilige Christophorus, dazu ein ausgezeichnetes DIbild Berbers, ein meifterlicher Carton von Preller für bas Wielandzimmer im Weimarer Schlof. Bei dem alten herrn gab es viel zu feben, und er lieferte gern einen frifden Commentar über Berfunft und Bebeutung jedes Bilbes; da waren Bortrats ber Nacobs, Reimer und Verthes, ber Andreas Sofer und Blücher, Freund Stüves, felbstgemalte Ansichten ber Bimmer, in benen er als Jungling gelernt, auch religiöfer Banbichmud, benn Frommann war ein ftrenggläubiger Lutherischer Chrift. Wie von seinem positiven Glauben ließ er fich von seinen politischen Überzeugungen, bie er mehrfach als entschiedener Großbeutscher auch publicistisch verfochten hat, kein Tüpfelchen abbingen. Nachgiebigkeit im Meinungsaustausch war überhaupt seine Sache nicht, vielmehr brudte Frommann oft bictatorisch "mit Einem Borte" fein endgiltiges Urtheil burch. Nur mabne niemand, bag ber Mann, ber ben Gegner am liebsten schon vor ber erften Erwiberung in ben Sand ftredte, nicht von Alt und Jung gern ein freies Wort gehört hatte. Denn er liebte bie Menschen, bie gleich ihm ohne Biererei und Dudmäuserei frisch von ber Leber weg rebeten; boch mußte bie Jugend

nicht vergessen, daß auch in dieser pabagogischen Proving, wie bei Goethe, die Ehrfurcht als bobes Riel ber Bilbung galt. Am Nachmittag ward in früheren Jahren meift ein tüchtiger Spaziergang gemacht. Jena mit feiner iconen, wechselreichen Umgebung wedt die Wanderluft, und ber ruftige Berr Frommann, ber gern im blauen Rittel ausschritt ober bei Sonnenbrand energisch des Rodes und ber Berude fich entlebiate. unterließ nicht, uns Studenten ben weitesten Umweg in bas ersehnte Bierdorf au empfehlen und auf sein treffliches Sandbuchlein für Jugreisende binzuweisen. Auch darin mar er ein Sohn ber Freiheitstriege, daß er Ofenmacht und Stubenpacht verachtete, bis ins Greifenalter alljährlich ber erfte und ber lette Schwimmer in ber Saale, ber unermublichste Banberer. Abends versammelte man sich zu einer gebiegenen Hausmusik, ober es wurde vorgelesen: ein autes neues Buch und immer wieder die auten alten, unter benen halbvergessene Werke wie hegners "Molfentur" ihren festen Blat behaupteten, die Schriften der Classifer, vornehmlich Goethes. Der Hausberr hatte zur Schonung feiner Augen einen grünen Lichtschirm vor sich auf bem runden Tisch und knüpfte Schnur. Rubten die Bucher, fo fam ein angeregtes Gesprach schnell in Bang. Auf ben Ernft folgte ber Scherz, gelegentlich eine Schnurre in Rubolftabter Munbart ober, von Frommann im breiten Thuringisch mit Borliebe recitirt, seines Freundes Gries launige Beschreibung, wie er bei ben beutschen Buchbanblern hausiren gebt, um Calberon an den Mann zu bringen:

Ich ging zuerst zu Frommann, Der aber sagte: Komm man Mir nicht mit solchem Plunder! Das liegt wie Blei jetunder. Der Tasso ging zwar leiblich; Doch bas betheur' ich eiblich, Ich bin mit Ariosten Roch nicht auf meine Kosten.

Nach mehrjähriger Pause sah ich Frommann im Herbst 1885 wieder und hab' ihn während bes Winters manchmal besucht. Er hatte die geswohnten Spaziergänge sehr einschränken mussen, ließ aber die Gebresten bes hohen Alters nicht Herr über sich werden, sondern betrieb Morgens emsig seine kleinen Verlagsgeschäfte, schriftstellerte, stattete regelmäßige Besuche ab, correspondirte sleißig und war frisch genug, den ganzen Briefswechsel zwischen Schiller und Körner von neuem durchzustudiren. Der

vertrauteste Freund der Goethischen Enkel nahm lebhaft Theil an der Gründung des Goethe-Museums und den großen Arbeiten, welche die Frau Großherzogin als Erdin des Archivs sogleich ins Auge gesaßt hatte. Schon von einer schleichenden Lungenentzündung befallen, sprach er von einer Fahrt nach Weimar, wo er mit Ruland die Einrichtung des Goethe-Hauses, mit mir den Plan unser Ausgade berathen wollte. Doch unaufhaltsam schritt die Krankheit vorwärts. Am 6. Juni ist Friedrich Johannes Frommann im nahezu vollendeten neunundachtzigsten Lebenspiahr gestorben. Auch die Goethe-Gesellschaft hat einen Lorbertranz auf seinen Sarg gelegt.

Laßt fahren hin bas allzu Flüchtige!
Ihr sucht bei ihm vergebens Rath;
In dem Bergangnen lebt bas Tüchtige,
Berewigt sich in schoner That.
Und so gewinnt sich bas Lebenbige
Durch Folg' aus Folge neue Kraft,
Denn die Gesinnung, die beständige,
Sie macht allein den Menschen dauerhaft.

## Bur Schillerlitteratur.\*)

(1884.)

Als ich zum ersten Male Tischbeins Schillerporträt fah, war mein Einbruck zunächst betroffene Berlegenheit, fast Unwille. Das Bilb hat etwas Theatralifches, boch bie icharfen Züge und bas röthliche Haar bezeugen eine genaue Wiedergabe bes Ropfes. Uns jedoch schwebt von früher Jugend her ein stillifirter Schiller vor: stillifirt nicht wie in Danneders meisterlicher Bufte, die als ein wahres Ibeal des Individuums bem Marmor entsprungen ift, sonbern vag und luftig, als fei bies Auge beständig gen himmel gerichtet gewesen und als hatten biese Sohlen die gemeine Erbe nur wiberwillig und flüchtig berührt. Wir fallen gern in ein faliches Bathos, wenn wir auf Schiller zu reben tommen. Wir tragen ben blaffen Ibealismus findlicher Schwärmerei, wo wir mit bem feurigen Max einer empfindsamen Thetla hulbigten und mit bem berebten Marquis von den Tyrannen Gedankenfreiheit forberten, in das Bilb Schillers. Er ift uns ju febr Bofa ober Begasus im Joch. Ja, ber beutiche Schillercultus hat leiber viel eitlen Schein, benn er ift ben Meiften eine Botelwaare, die man alliährlich im November einmal aus dem Borrathsschrank fconer Gefühle bolt und luftet, fo wie Mancher am Sebanfeft nach gethanem Doppeltrunt mit bem großen Bewußtsein patriotischer Bflichterfüllung zu Bette geht. Bom Jubilaum 1859 ber, wo Schillers Benius in einer zerfahrenen, politifch migvergnügten Beit feine volle Dacht auf alle Deutschen tröftlich einigend und reinigend übte, ift Bielen ein matter Abhub geblieben. Sie wurden schlecht bestehn, sollten fie ein Eramen



<sup>\*)</sup> Bilder aus ber Schillerzeit. Mit ungebruckten Briefen an Schiller. Herausgegeben von Ludwig Speidel und hugo Wittmann 1884. — Bur Abwehr von Migverftändnissen sei auf meine "Charakteristiken" 2,318 hingewiesen.

über ihre Bertrautheit mit dem Erbe bes Dichters ablegen. Man preist Schiller und lieft "bie Buchholgen". Gewiß, veranberte Zeitläufte mit einer neuen Auffassung bom Staat haben uns fühler gegen ben Beltburger geftimmt, fo bag feine ftolgen Berfe nicht mehr all bie Empfindungen entlaben, die por hundert Rabren die beutsche Bruft bekleminten; boch gerade bas, mas Schiller feiner Nation als beiliges Bermachtnis bescherte, bas Evangelium afthetischer Erziehung, trifft leiber taum unfer Ohr, wenn wir den herrschenden Stimmen der Zeit horchen. Wer wollte läugnen, daß felbft die Berschwommenheit eines Schillercultus, ber, ohne wieber und wieder in die Tiefen feiner philosophischen Gedichte zu tauchen, von Ballabenreminiscenzen und etlicher Begeisterung auf ber Galerie gehrt, ihr Sutes bat. Die Berehrung geiftiger und feelischer Große bleibt immer werthvoll, und beute boppelt. Was wir entbebren ift die ernfte Beschäftigung mit Schillers Werten, die man fo früh und bann felten wieber lieft, und die Unbefangenheit. Schiller tann mahrhaftig nur gewinnen, wenn ber faliche Nimbus um ibn berum gerftiebt und feine Bestalt menfchlicher por bas Auge tritt. Auch bie übermäßige Reaction gegen ben nebelhaften Schillercultus von Seiten einer Goetheverehrung und Goetheforschung, die oft genug burch ben böhnischen Ruf "Goethomanie!" geärgert worben ift, wird sich bie Borner ablaufen und beilfam wirfen. Denn Schiller ift Manns genug, um feiner Ritter und Retter gu bedürfen. Schiller ift reich genug, um auf biefen ober jenen fleinen Ruhmestitel zu verzichten. Er bleibt groß genug, wenn Goethe von uns als ber größere Dichter anerkannt wird, was Schiller felbft am beften fab und au feiner Stunde vergaß. Er ericbeint nirgends imposanter als im Briefwechsel mit Goethe. Darf jedermann nach Luft die "Natürliche Tochter" ober das unt ünftlerische Gefüge ber "Wanberjahre" tabeln, warum foll Schiller als Babagog feines Bolles verlieren, wenn jemand in feinem populärsten Gebicht, ber "Glocke", triviale Partien findet? Wird boch bie weiteste Bopularität nie ohne eine Dosis von Trivialität erreicht werden; baber ift ber inhaltschwere, bobeitsvolle "Spaziergang", bas aus tieffter Seele gesprochene "Glud", bie gewaltige "Mänie" nicht populär wie bie "Glode", bei beren Lecture ber romantische Cirfel Renas in ein impertinentes Gelächter ausbrach. Unfrem Bolfe bat ficherlich ber flimmernbe Beiftreichthum und bie geniale Lebensführung biefer Damen und herrn, bie ba über ein Philisterthum in pathetischen Berfen lachten, minder ge-

frommt als jenes Mittelmaß reiner, tuchtiger Burgerlichkeit, bas Schiller Der nie genug zu preisende Abel, mit bem ein unbesolbeter Brofessor in feiner Antrittsrebe ben Brotgelehrten und ben mabren Gelehrten mag, die Bewunderung für Schillers heroischen Lebenstampf verliert boch nichts, wenn ich feine Berhaltniffe burch bas banifche Gefchent gebeffert febe, die wachsenden Ginnahmen im Ralender abbire, wenn ich einen bochft umfichtigen Finanzmann mit Theatern und Buchbanblungen verhandeln bore. Schiller mar Realift, wo es barauf ankam. ihn lieber unpraftisch, seinen mühsam errungenen Saushalt lieber noch burftiger bestellt? Rein, auf biefen großen und feineswegs erfolglofen Rampf ums Dafein follen mit ber Mabnung: "Rebmt euch ausammen!" bie Rlagemeiber vermiefen werben, die über ben bofen Stern ber beutichen Dichter greinen. Schiller mar viel zu ftolg zu einem Laut ber Rlage. Goethe hat auch gang Recht, ju behaupten, Schiller fei ein größerer Aristofrat gewesen als er, wie sehr dies scheinbare Baradoron der landläufigen Überlieferung wiberspricht. Goethe ift bulbsamer als bie unerbittliche Schroffbeit, womit Schiller alles Anmakenbe, Blatte, Gemeine, Langweilige von sich ftößt. Er weiß brieflichen Todesurtheilen eine grandiose Berachtung zu leiben, und nichts war thörichter, als wenn man im Xenientang Schiller mit ber ichlechten Rolle bes Berführten bebachte, ba boch ber pathetische Hohn ber Hauptpartien nur ihm eignet und Goethes Nummern mit wenigen Ausnahmen gabm und matt erscheinen. niemand über bie Trägheit und ben Ungeschmad bes großen Bublicums bartere Dinge gesagt als ber Herausgeber ber "Horen" aus bitterer Betanntichaft mit biefem Erbubel. So murbe Schiller es fich mit allem Nachbruck verbitten, auch ba als blutlofer Sittenberold angefungen zu werben, wo er gerad ein freies Spiel ohne die puritanische Awangsjacke freudig walten fab. Er ergeste fich an ber leichtfinnigen Anmuth Philinens, er trug ohne Scheu die Romischen Elegien und die Benezianischen Epigramme Goethes auf ben offenen Martt.

Sehr weitherzig in allen poetischen Fragen, wußte Schiller sowohl, baß es im Hause ber Dramatik viele Wohnungen giebt, als auch, daß der echte Bühnendichter zwar nie mit schnöden Anissen, doch manchmal ohne strengste Motivirung auf starke Wirkungen hinarbeitet. Er trägt viele Rohstoffe von außen zusammen, um Jahr für Jahr sein Stück zu "liefern", während Goethes Stoffe von innen treiben und bei aller poetischen

Nahrung die nothwendige theatralische Dreiftigkeit uicht gewinnen. Mit fühlem Roof fieht Schiller einige Schritte vor feinen angehauenen Bloden und calculirt. Nichts lehrreicher als feine Notizen und Entwürfe (nun Kettner, Schillers Dramatischer Nachlag 1895) zu studiren. Bevor er bas Erz im bichterischen Feuer schmelzt, treibt er fo gelassen wie nur möalich bramaturgische Algebra und balt sich bie andringende Fülle mit einer fast beispiellosen Objectivirung vom Leibe. Taucht etwa bas Motiv eines Bermandtenmorbes auf, fo rechnet er bin und ber, welcher mohl ber bankbarfte fein möchte: "Ein Barricibe muß begangen werden, fragt fich von welcher Art. Bater tobtet ben Sohn, ober bie Tochter. Bruber liebt und töbtet bie Schwester, ber Bater töbtet ihn. Bater liebt bie Braut bes Sobnes. Bruber tobtet ben Brautigam ber Schwester. Sobn verräth ober tobtet ben Bater." Man mage die Erfindsamkeit in feinen Gunftlingsbramen (Biron, Monalbeschi, Ronigsmart), in bem gum Riefentorso bes "Demetrius" ansteigenden Thema "Der sich für einen Andern ausgebende Betrüger". Man febe boch ihn fhatespearifiren in ber "Gräfin von Flanbern", mit Buppenspiel und Boltsballabe wetteifern in "Rosamund, ber Braut ber Bölle" (Tiecks Poetisches Journal 1800 S. 59 ff.). Man gebe von bem Afchpleisch angehauchten "Themistokles" weiter zu einem Stoffe ber romifchen Raiferzeit, "Agrippina", und halte Schillers Borfat - "Agrippina macht einen Bersuch bie Begierben bes Nero zu erregen; soweit bieg nehmlich ohne Berletung ber tragischen Burbe sich barftellen läft"! - nicht nur gegen ben alten Benfer Lobenftein, fondern auch gegen die Braris neuester Cafarenftude, wo der fünffüßige Jambus, wie Beine wigelt, zur vierfufigen Unzucht übergebt. Man bente fich Schiller mit einem "Don Juan" beschäftigt, und mit ben "Flibuftiers", für bie Archenholzens "Geschichte ber Flibuftiers" Material gab, im Fahrwaffer Byrons; bann wieber geneigt, ben alten "George Barnwell" aufguburften, einen "Hausvater" nach Diberot ober Gemmingen zu bramatifiren, in ben "Kinbern bes Saufes" aber nach antifer Beife, nur modernbürgerlich, ein Berbrechen ftreng analytisch zu entwickeln . . . Er batte bunbert Jahre leben konnen und ware nie um Stoffe, nie um neue Methoden verlegen gewesen. Seine Stiggen find wie die Schlachtplane großer Strategen.

Wenn er Sarbous spannende "Fernande" sähe, würde Schiller ben Leutchen, die aus falschem Patriotismus litterarische Franzosenfresser sind,

von oben berab antworten, er habe felbft ichon als Dolmetich ber au Grunde liegenden Novelle Diberots an eine bramatische Behandlung ge-Sa. fein Entwurf "Die Polizei", ein großes Criminalbild bes Barifer Nachtlebens, hat nicht nur Diberotiche, fonbern beinah Rolasche Rüge, stofflich und methodisch. Wie Zola Le ventre de Paris ausmalt, fo faßt Schiller bas große Reich ber Polizei ins Auge. Erzählungen humbolbts, Merciers Tableau de Paris halfen ibm babei. Er fennt ben Schauplat, tennt die jährliche Mortalität, die Fiakernormen, Promenaben und Raffeebaufer. Rebensarten bes Argot, die Tagesordnung der Hauptstadt durch alle Stunden und vermift sich aus ber Ferne, "Baris in feiner Allbeit" mit ber Bolizei als Centrum barzuftellen. bem Granbseigneur wie bem Tartuffe in die Rammer bes Freudenmädchens. Ein verwickeltes Berbrechen foll auch in biefem Romanbrama tomisch ober lieber tragisch ben Mittelpunkt bilben: "Es gleicht einem ungeheuren Baum, der seine Ufte weit herum mit andern verschlungen bat, und welchen auszugraben man eine ganze Gegend burchwühlen muß. ලා wird gang Baris burchwühlt, und alle Arten von Erifteng, von Berberbnis u. s. w. werden bei bieser Gelegenheit nach und nach an das Licht Das Amasser des notes treibt er, wohlgemerkt: in ben Borarbeiten, wie bie gegenwärtigen Sociologen und Physiologen bes Romans; nur macht er einen gang anbern Gebrauch bavon und läutert allen Stoff im Bochofen ber Runft, benn wenn biefer Meifter fein riefiges Material verbichtet, so wird ein "Bilhelm Tell" ober ein "Demetrius" geboren. Nochmals: warum wollen wir biefem planvollen, fo falt und sicher und wieder so warm arbeitenden Dramatifer immer wie einem gen himmel fahrenden Propheten nachstarren, ftatt mit fritischer Dantbarteit zu untersuchen, was er konnte wie kaum Giner, was er minder bewältigte? Warum führt ber Litterarhistorifer lieber einen biplomatischen Giertang auf, statt ehrlich Farbe zu bekennen?

Die Schillerforschung, zu lange trot Goedeke, Bollmer, Tomaschek, Lorenz, Urlichs, Fielit u. A. stodend oder in schwachen Händen, nimmt jett einen frischen Anlauf. Mehrere Biographien stehen vor der Thür oder sind bereits in Anfängen erschienen: von Weltrich, von Minor, von Brahm, so daß Pallestes lettes Stündlein geschlagen hat. Und zu guter Stunde vor Weihnachten haben die Leiter des Feuilletons der "Neuen freien Presse", durch intimes Studium, aber auch durch lands-

mannicaftliche Banbe mit Schiller vertraut, fich zu einer Bescherung vereinigt, die febr geeignet ift, uns ben Menschen und ben Dichter, ben gangen und echten Schiller, nicht ben conftruirten, recht nabe zu ruden. Stattliche Bündel von Briefen an Schiller, Die ber "Bapier-Reisenbe" Rungel aufgebracht batte, lagen ihnen vor, und biefe Documente, fo verichieben in Ursprung, Stimmung und Aussehn, musternb, wollten Beibe nicht bloß ein burres Ebirhandwert üben, sonbern als gestaltenbe Schriftfteller mas ihnen felbst aus vergilbten Blättern zur vollen Anschauung und Empfindung aufgestiegen war auch Anderen fo plaftisch und rund Das ift Interpretation: hier wird nicht eingefargt, sonbern mittbeilen. So baben die Berausgeber benn im ichonften Gegenfate gu auferwectt. manchen trügerischen Bilberhanblern unserer Litteraturgeschichte bas Recht, ihr Buch "Bilber aus ber Schillerzeit" ju nennen. Jebe Person, bie Mannheimer Zimmermannsfrau wie die banische Grafin, ber ichmabische Musicus wie ber Augustenburger Bring, wird bier lebendig, indem wir die Beziehungen werden, wirken, verlaufen sehn und nie mit unbekannten oder nur aus trocenen Anmerkungen halbbefannten Größen rechnen muffen. Bahrend Schillers Erscheinung bier in mannigfachen Spiegeln aufgefangen wird, gewinnt fein Bilb für uns immer beutlichere, menschlichere Büge. Die fünftlerische Gruppirung bes Stoffes erweift fich babei bocht forberlich, und eine Huge Regie ertheilt ben Berfonen immer gur rechten Reit das Wort. Man fieht und man bort.

Bon der Heimat wird wie billig ausgegangen. Die begeisterte Hulbigung eines ungarischen Soldatenjünglings schließt den Band als eine Wirkung in die Ferne. Die Anfänge bieten Gährung und Klärung. Da tritt die schlichte Gestalt des wackeren Andreas Streicher hervor, wie er auf der Flucht Schillers Schlummer treulich schützt und später als Correspondent der Wittwe mit derselben lautern Herzensgüte, derselben prunklosen Hingebung an Schillers Gruft wacht, ein Hüter seines Gedächtnisses. Zu dem Claviersabrikanten tritt Schillers Jugendfreund, der Componist Zumsteeg: ansangs ist der Ton jener Kraftstil des Sturmes und Dranges, wo Schiller "Kerl" und "Schlingel" angerusen und Schubart wohlwollend "der alte Sauhund" genannt wird; auch in Stuttgarter Liebeswirren eröffnet sich ein Einblick, und die große Laura-Frage: Tante oder Nichte? wird mit heiterer Kritik gestreist; dann spricht ein gesetzerer treuer Freund, der zu Schiller ausschut, seine Kunst in den Dienst der

Dichtung stellt und gar zu gern ein Libretto aus Beimar empfangen möchte. Bir glauben, daß Schiller ernstlich an die Erfüllung dieser Bitte gedacht hat, und sind dankbar für den klaren Überblick über Schillers Beziehungen zur Musik. Streichers Feder vergegenwärtigt uns mit edler Einfalt kritische Tage, quorum pars magna fuit; Zumsteeg componirt Schillerische Gedichte; Dannecker stellt seinem Meißel als höchstes Ziel Schillers Apotheose: "Schiller muß colossal in der Bildhauerei leben!" Die Entstehungsgeschichte der Büste, eines Meisterwerks moderner Plastik, ist hier in schlichen, herzlichen Briefen zu lesen.

Streicher erscheint als erfter Rothhelfer, ber zweite beißt Rörner. Nicht nur auf die Anknupfung mit ben beiben fachfischen Baaren fallt neues Licht, sondern auch eine ziemlich bunkle Partie der Biographien, ber Aufenthalt in und um Dresben, wird burch Briefe hubers beleuchtet. Das schöne, boch anrüchige Fraulein v. Arnim tritt hervor, über bie uns erft Urlichs Näheres eröffnet hatte. Schillers Sinne bulbigen bem verführerischen Wesen, boch Circe tann ibn nicht lange fesseln, und fpater lebt er im reinen Gheglud und großen Schaffen, mabrend Suber als treuloser Bräutigam jum Berrather an ber Forfterischen Che wird und als Schriftsteller nicht über eine darafterlofe Schnellfertigfeit hinausbringt. Dagegen illuftriren bie mitgetheilten Briefe Rörners an Charlotte Schiller von neuem seinen unermüblichen Gifer für die verwaiften Werte bes Freundes. So bleibt die Grafin Schimmelmann ber Wittme herzlich verbunden, theilnehmend und aus bem eignen Leben berichtend, gemeinfamer Erinnerung treu, eine mahrhaft vornehme Frau. Was ihr Gemahl und ber Bring von Augustenburg für Schiller thaten und wie biefer bie groß gebotene, groß angenommene Gabe mit geiftigen Gefchenten vergalt, ift in unferem Buche nebft werthvollen Erganzungen und Berbefferungen gu ben neueren Aufschlüffen von Max Müller und Michelfen zu lefen. 3ch will nicht Einzelnes berausgreifen und auch an interessanten Urtheilen über ben "Wilhelm Meifter" und bie "Tenien" vorbeigehn; aber bas politische Bekenntnis eines Berzogs an einen Dichter soll nochmals Plat finden: "Möchte boch ber Anblid bes glüdlichen Danemarts bie übrigen Rönige und Fürsten Europas belehren, daß sie auf weit sichererem Wege ihre Throne befestigen tonnen, als durch Magregeln und Gefete, welche bem Orient ober bem halbbarbarischen Mittelalter abgeborgt zu fein icheinen."

Der Herzog und ber Dichter waren eins im liberalen Weltburgerthum und im Abicheu gegen bie Greuel ber frangofischen Revolution. Doch murbe ber Sieur Gille Citopen ber neuen rothen Republik. bas tam und wie tlug Schiller es aufnahm, bat Wittmann zum erften Mal aus ben Sitzungsberichten febr lebendig bargelegt. Es ift ein eigenthumlicher Bechiel, nach allem Larm ber Nationalversammlung Schiller und Campe so rubig über ihre Bürgerbriefe verhandeln zu hören. bie rebellischen Brigands ben Anftog gaben, ift eine ichon an sich willfommene Berfolgung ber "Räuber" durch Frankreich hier fehr am Plat. Überhaupt wissen die Herausgeber den Werth scheinbar geringerer Schriftftude durch die Umrahmung und Ausbeutung zu erhöhen. Go werben bie im einzelnen aufschlufreichen, im ganzen etwas phrasenhaften Briefe bes Mannheimer Schauspielers Heinrich Bed, ber anfangs mehr als Freund, später mehr als erfter Belb und Liebhaber spricht, ber Anlag gu einem guten Stud Theatergeschichte. Diefelben Briefe nennen mehrmals ben Namen Charlotte v. Ralb. Unfer papierener Schat hat nicht fein geringftes Werthftud in bem Rest von Briefen ber Titanibe an ben glühenben, bann talten, endlich mit ruhigem Wohlwollen ausgleichenben Schiller, besonders in ber erften Rummer Diefes Fundes. Auch wird bie Auslegung fraft ihrer frischen Entschiedenheit gewiß anregend auf eine Revision der Acten wirfen. Nur will uns bedünken, es sei bier, gang abgesehn von bem romanhaften Gingang, bes Guten und bes Bosen zu viel gethan, es fei Schiller in biefer Jugendleibenschaft zu febr als ber Gesunde, Charlotte zu wenig als Aranke genommen. Sie ift eine pathologische Gestalt aus ber empfindsamen und genialen Epoche. Um so scharf anzuklagen, wie es hier mit bestechenber Berebfamkeit geschieht, mußte boch ein Narerer Einblic in ben Berlauf biefer veinlichen Wirren möglich fein, und so unsympathisch mir Frau v. Kalb ift, könnt' ich mich boch keineswegs entschließen, ihr ben schnöben anonymen Schmähbrief an Schillers Braut zuzuschreiben ober mein Mitleib bei Schillers Berlobung zu weigern.

Sahen wir Schiller von Freunden unterstützt und durch hochherzige Gönner gefördert, hörten wir aus Charlottens Mund rauschende Phrasen von Liebe, schließlich auch von Erziehung, so erscheint in dieser Sammlung Schiller seinerseits ebel, hilfreich und gut, wenn 1799 die alte Mann-heimer Hauswirthin und Helserin Anna Hölzel sich in unverschuldeter

Noth mit langen, rührenben, bochft unorthographischen, doch in ihrer Art bochft ftilvollen Briefen an ben "lieben Schiller" wendet. Richt vergebens; benn brei Jahre später beruft bie "gebeigte Famillien Bolgel" fich auf feine "auftrichliche" Betheurung: "Liebe Freunde manbet Guch farner im Uhnglud an mich, ich warte mit Rat und Throst an hanten gehn wan es nuhr möglich ift." Wie lieb ift uns Schiller in biefer Bolgelischen Transscription! Wie gern lauschen wir biefem einfachen bedrückten und getröfteten Weib, das ben guten Menschen tennt und ben großen von fern abnt, zwischen Frau v. Ralb und der Weißenfelser Sappho Luise Brachmann, die durch Barbenberge empfohlen eine geschätte Mitarbeiterin an ben Musenalmanachen und eine wohlwollend ermunterte Correspondentin Schillers marb. Ihr tragitomifches Liebesleben und ihr unseliges Enbe wird uns ohne zuviel Pronie und ohne Sentimentalität vorgeführt. Obwohl nun Luise die erfte beutsche Dichterin ift, von der ich überhaupt vernahm - benn eine Groftante, bie einft auf Müllners Liebhabertheater geglangt und bie ungludliche Poetin gefannt hatte, fprach bem Anaben von ihr — bin ich boch wieder zur "Bolglin" zurudgekehrt. Schiller hat menschlich geirrt bei den Damen Ralb und Arnim; er hat als guter Mensch ben Hölzels geholfen, die bas abgebrannte Genie unterftütt hatten. "Bei ihm fällt es uns leicht, bisweilen ben berühmten Mann über bem guten Menichen zu vergeffen", fagen bie Berausgeber. Mögen fie uns balb einen zweiten Band auf den Weihnachtstisch legen, benn fie haben noch reichen Borrath.

## Heinrich von Kleist als Pramatiker.

(1883.)

1.

Er war ein Dichter und ein Mann wie Einer, Er brauchte selbst bem Höchsten nicht zu weichen, An Kraft find Wenige ihm zu vergleichen, An unerhörtem Unglück, glaub ich, Keiner —

so zeugt Friedrich Hebbel für Heinrich v. Aleist. Die Kraft seiner Dichtung hat Jeder gespürt, das Unglück seines Lebens weckt unser volles Mitseid. Doch ich wende mich alsbald gegen zwei so verderbliche wie beliedte Declamationen. Kleists Kraft bewundern bedeutet etwas Andres als die ungeleckten Jungen sogenannter Krastgenies für die höchsten Leistungen des deutschen Shakespearethums ausrusen, und wenn wir den ernsten Blick auf seinem Trümmerselde ruhn lassen, wollen wir nicht zu den Leichenbittern zählen, die gern eine lange Reihe von "Schmerzenskindern" der beutschen Poesse vorbeitreiben, um ihr Wehe! zu rusen: es liegt ein Fluch auf den deutschen Dichtern, das Mal der Dichtung ist ein Kainstempel. . . Wir treten vor Trippels Goethe hin und entdecken jenes Brandmal nicht auf dieser reinen apollinischen Stirn, wohl aber sagt uns der Liebling der Götter, das ihm die Unendlichen alse Freuden, die unendlichen, alse Schmerzen, die unendlichen, ganz gegeben haben.

Heinrich v. Aleist hat diese Gaben ungleich zugemessen erhalten; er war kein Glückskind. Der am 18. October 1777 geborene Sproß eines altabeligen märkischen Soldatenhauses ist dem Major Ewald v. Aleist, dessen Grab zu Frankfurt a. d. D. er als Anabe sinnend und voll Ehr-begier betrachtet haben mag, nicht nur blutsverwandt. Dieser ging lieber auf die Jagd nach idhulischen Naturbilden sir seinen "Frühling" als

auf die Ragd nach langen Refruten für feinen Rönig; ein unerfülltes Sehnen nach ftillem Liebesfrieden in einer ländlichen Butte burchzitterte fein Leben, boch er hat auch das spartanisch-preußische Rriegsgedicht "Cissides und Baches" geschaffen und den Tod auf dem Feld ber Ehre gesucht und gefunden. Go wünscht Heinrich fich ein Landgutchen, ein Beib, ein großes Gedicht und bann - fterben, boch er geht frifch ins Reug als Dichter ber "Bermannsschlacht" und bes "Prinzen von homburg". Sa, in feiner vor feinem Ertrem gurudichredenben Confequeng liegt ein preufisch militärisches Familienerbe, so wenig ftramm der früh vermaifte Leutnant fich auch gehalten bat. Denn nie genügen ibm Menfchen und Berbaltniffe, nie genügt er ihnen, nie genügt biefe ichwermutbige, problematische Ratur fich felbft. Gin ungeheures Streben und tein Genug, weil er bie ju boch gesuchten Rranze nicht erreicht ober bie ergriffenen felbft franthaft zerpflückt. Sein bichterisches Beil und Unbeil mar es, bag er unmittelbar nach bem gemeinsamen Schaffen ber Claffiter Schiller und Goethe tam und, ichroff auf bas Charafteristische gerichtet, feinen neuen Stil als eine Mischung antifer und Shafespearischer Elemente, mas icon Wieland fab. in die von Schiller und Goethe gelaffene Lude feilen wollte. Fieberhafte Unrube verzehrt ihn. Nicht bloß einem boben Ibeal, auch einer Schrulle tann er Alles opfern. Welft ibm eine Soffnungeblüte, fo erblickt er überall fahlen Berbft, und es ichiert feinen ausgesprochenen Egoismus wenig, auch frembe Bartchen zu zerftoren, benn diefer Ritter ber Freiheit hat einen unbezwinglichen Sang, Andre zu meistern. Die Braut Wilhelmine v. Renge wird allen Liebesschmftren zum Trop mit schlichtem Abschied entlaffen, als fie ihm die blinde Subordination verweigert.

Consequente männliche Schroffheit, vermischt mit kindlicher Harmslosigkeit, ist das Grundwesen dieses Dichters, der auf dem Titel eines englischen Buches aus Carlyles Schule "Preußens Repräsentant" genannt wird. Diese Schroffheit, die selten nach einem ausgeglichenen Maß seiner Empfindung stredt, giebt Kleists Werken, wenn es auch in seinem Innern kocht, den Stempel größter Sachlichkeit. Rein Erzähler kann das Schreckslichste gelassener, kälter, unbetheiligter vortragen. Nie spricht in seinen Dramen der Dichter, stets dieser oder jener Mensch, und wenn man Kleist ideenlos genannt hat, vergesse man den Beisatz nicht, daß er erst in seinen reiseren Dramen mit vollem Bewußtsein die allgemein menschliche, sentenzense

reiche Rhetorit ber Alten, Schillers, Goethes mieb; mit einer Ausschließlichkeit, die den symbolischen Werth seiner aparten Figuren beeinträchtigt.
Rleist war bis zu irrer Berlorenheit zerstreut; diese Zerstreutheit bedeutet
jedoch die angespannteste Concentration, die immer nur Eines sixirt,
weiterer Umschau nicht fähig, wie ein Kurzsichtiger sich den Gegenstand
möglichst nah vors Auge hält. Dies Eine nimmt Rleist völlig hin. Aus
seinem Geist geboren, wird es im Nu mündig und steht gedieterisch, nichts
neben sich dulbend, vor ihm, volltommen ausgewachsen und ganz deutlich,
so daß dieser zerstreute Dichter durch die Vergegenwärtigung kleinster
Nebenumstände den Eindruck des schärfsten, objectiosten Beobachters erzeugt.
Aber Vieles in Kleists Wesen bleibt uns unklar, nicht so sehr, weil die
Duellen zu dünn fließen, als weil er wirklich ein "indefinibles Individuum"
war, dem man bei seiner Wischung aus krankem und gesundem Stoff nicht
mit knappen Deutungsformeln an den Leib kann.\*)

Anfangs ist Kleist Solbat in jener matten Zeit des Niederganges der fridericianischen Armee; darauf ringt er mühselig mit mathematischen und philosophischen Studien und wird, obgleich Dahlmann seine Kennt-nisse rühmt, den Unsegen eines halben Autodidaktenthums nie ganz verwinden; dann kämpst er Wertherisch, doch troziger mit dem handelnden Leben ("Ich sühle mich zu ungeschickt mir ein Amt zu erwerben, zu unseschickt es zu sühren, und am Ende verachte ich den ganzen Bettel von Glück, zu dem es sührt"); bald rust der märkische Junker und der zum Selbstbewußtsein erwachende Dichter im Amt zu Berlin: "Wenn der König meiner nicht bedarf, so bedarf ich seiner noch weit weniger".

Auf ber Würzburger Mainbrücke war ihm während einer geheimnisvollen Kur die neue Offenbarung von der Natur als der einzigen Lehrmeisterin geworden. 1801 zog er mit Schwester Ulrike gen Paris: "ganz



<sup>\*)</sup> Zwanzig Jahre nach Wilbrandts seinstühliger Biographie hat Otto Brahms ausgezeichnete Preisarbeit (1884, 3. Aust. 1892) neues Licht über Kleists Leben und Dichten ergossen und Th. Zollings Sammeleiser in den vier Bänden der Spemannischen Nationallitteratur viel neues Material hervorgezogen. Ich verweise nur mit Einem Wort auf die fruchtbaren Forschungen der letzten fünszehn Jahre: Minor, Niejahr, Minde-Pouet, Weißensels, Bukadinovic u. A. Herrn Eugen Wolff, dem Entdeder von zwei Jugendlustspielen Kleists (L. Wielands), 1899, ist von allen Stimmfähigen heimgeleuchtet worden. R. Bonasous, Henri de Kleist. Sa vie et ses Guvres, 1894. Bor allem ist M. Steigs großes Wert "Henrich v. Kleists Berliner Kämpse" 1901 zu nennen, das die "Abendblätter" erschöpft. Sch arbeite schon lang an einer Ausgabe.

nach meiner Meinung zu leben". Trot mismuthigen Außerungen gab ihm die französische Hauptstadt einen ungemeinen Aufschwung, Klarheit vor allem über seine Lebensausgabe, denn hier ward er des Beruss nur Dichter zu sein inne. Die Kantische Kritif unsrer Erkenntnis lieh ihm keine befriedigende Weltanschauung; darum sagt er der Spröden Balet, verfündet: "Die Wissenschaften hab' ich ganz aufgegeben" und löst, um auf der neuen Lebensschwelle mit der Bergangenheit glatt abzuschließen, nach schroffen Briefen seine Verlobung.

Es folgt Rleists glücklichste Zeit, der Schweizer Aufenthalt, den eine Krankheit ernst und die gestrenge Polizei mehr ergezlich als bedrohlich endete. Die "Schrossensteiner" werden sertig; sein Lustspiel, der "Suistard", der "Leopold von Österreich" keimen; er seiert idpillische Wochen der Weltslucht auf der Aarinsel, deren dustendes User einst Ewald besungen. In dieser herrlichen Landschaft erfüllt ihn ein starker geistiger und animalischer Schöpferdrang, und was Hölderlins elegischer Rus an die Barzen erschütternd ausspricht: die Bitte nur um einen Sommer zu reisem Gesang, rust Heinrich sicherer und begehrlicher: "Ich habe keinen anderen Wunsch, als zu sterben, wenn mir drei Dinge gelungen sind: ein Kind, ein schön Gedicht und eine große That. Denn das Leben hat doch nichts Erhabenes, als nur dieses, daß man es erhaben wegwersen kann".

Mit diesem geschwellten Ehrgeis tam Rleift nach Weimar und erwedte Goethe, ber fich boch mit bem greulichen Racharias Werner ichleppte, "bei bem reinsten Borfat einer aufrichtigen Theilnahme immer Schauber und Abscheu, wie ein von Natur icon intentionirter Rörper, ber von einer unbeilbaren Krantheit ergriffen ware". Aber der gutherzige, neugierige Gönner Wieland, mit beffen verbummeltem Sohn Rleift in Bern vertehrt hatte, lud ihn nach Ofmannstebt und äußerte fein helles Entzuden über ben geschickt ausgewitterten "Robert Buistarb". Die bubiche Tochter verbarg ihre Neigung für ben genialen Gaft nicht, bas Thor jum Glud ftand offen, - und ber trante Rleift floh. Berachtung wiber bie Welt und sich jagt ihn aus Sachsen burch bie Schweiz nach Frankreich. spielt Va-banque, will sein Dichterglud mit Ginem Burf zwingen, fcbleubert eine Stigze bes "Guistard" nach ber andern ins Feuer, um endlich mit einem bumpfen "Ich fann nicht mehr!" zusammenzubrechen und im October 1803 in St. Omer ben verzweifelten Blan aur Betheiligung an der Expedition gegen England zu fassen; ber preußische

Leutnant im Heere Napoleons! Er schreibt Ulriken: "Ich habe in Paris mein Werk, so weit es sertig war, durchlesen, verworsen, verbrannt und nun ist es aus. Der Himmel versagt mir den Ruhm, das größte der Güter der Erde; ich werse ihm wie ein eigensinniges Kind alle übrigen nach. Ich stürze mich in den Tod. Sei ruhig, du Erhabene, ich werde den schlachten sterben. Das Heer wird bald nach England rudern, unser aller Berderben lauert über dem Meere, ich frohlocke bei der Aussicht auf das unendlich prächtige Grab."

Noch immer liegt ein Schleier über der unmittelbaren Folgezeit. Gebrochen erschien er 1804 wieber in Botsbam, ließ sich ftiasam vom Generalabiutanten Röderit bie Leviten über sein "Berschemachen" lesen und gab als Diatar ber Königsberger Domanenkammer, indem er echt Rleiftifc nun einmal nichts als Staatsbiener zu fein versuchte, ber Boefie auf ein Jahr ben Abschieb. Sein umflorter Beift gewann heitere Rlarbeit, wovon ein knapper, für Kleifts eigene Technit werbender Reben so wichtiger Auffat über bie allmähliche Berfertigung ber Bedanten beim Sprechen mit seiner genialen Analyse bes Mirabeauschen "Donnerfeils" und bem tiefen Apperqu: "Nicht wir wiffen, es ift allererft ein gewiffer Buftanb unfrer, welcher weiß" berebtes Reugnis ablegt. Nach biefer beilfamen Erholung, befreit von den Bernichtungsqualen bes "Guisfarb", mit ber Schwungfraft, welche die angeborene Krantheit boch immer wieber in einen latenten Buftand gurudwarf, vollendete Rleift den "Berbrochenen Rrug", "Amphitryon", "Benthefilea". In Dresben, wohin er nach bem bofen Zwischenspiel einer frangofischen Priegsgefangenschaft wiederum ging, entstand das "Räthehen von Heilbronn". Körner schätte ihn als einen "ganz eigenen Menschen". Auch die treffliche Dora Stod mochte ben Menschen Rleift wohl leiben, wetteiferte jedoch, umgurtet mit bem ganzen Stolz Schillerischer Frauenwürde, in der Berurtheilung seiner Dichtungen bie Anfänge bes "Arminius" ausgenommen — mit Frl. v. Knebel: bie "Benthefilea" sei ein Ungeheuer, ber "Zerbrochene Rrug" eine lange Schenkenscene, die ewig an ben Grengen ber Deceng binfchiege, tein Frauenzimmer tonne die Geschichte ber "Marquise von D." ohne Schamröthe lefen, ber "Bhöbus" aber werbe tein Jahr überbauern. Weissagung ber Tante Dora ging in Erfüllung, benn ber "Phobus", redigirt von Rleift und bem geiftvollen Abam Müller, erlosch balb. balb wie im gleichen Jahr ein andres unpopuläres Organ bes jungen Seschlechts, die "Zeitung für Einsiedler" der Heidelberger Romantik. Die Noth nach dem Tilsiter Frieden lastete schwer auf Kleist, bis ihn die Hoffnung auf Österreich und der Drang, den großen Ereignissen näher zu sein, über die sächsische Grenze nach Prag fortriß. Er stand mit Dahlmann, der ihm ein unschätzbares Gedentblatt geweiht hat, auf dem Kriegstheater von Aspern. Bald darauf sah ihn Clemens Brentano. "Ein sanster, ernster Mann", schreibt er über Kleist, "von zweiunddreißig Jahren, ohngefähr von meiner Statur; sein letzes Trauerspiel Arminius darf nicht gedruckt werden, weil es zu sehr unsere Zeit betrifft."

Unter dem Hochbruck der Censur konnten auch die politisch-litterarischen "Abendblätter", die Kleist 1810 in Berlin herausgab, nicht gebeihen. Sie gingen schnell ein. Preußen selbst schien einzugehn, und es unterliegt keinem Zweisel, daß die Leiden seines schwer getroffenen Staates den treuen Märker jäh zu Thal gezogen haben. Ob ihm die Befreiung Deutschlands den Ausschwung völliger Genesung und eine ganz neue Dichtperiode beschert hätte, wer möchte diese Frage kurz bejahen oder verneinen?

Wir hören von einem Frankfurter Familientag, wo Heinrich ein Taugenichts und eine Schanbe für die Rleifts gescholten marb, er, ber ftolze Dichter des "Prinzen von Homburg". Selbst die treue Ulrife schauberte vor seinem Berfall. Diese perfönliche Schmach schlug ibn bart; töblicher noch traf ibn ber Schimpf eines Bundniffes awischen Breufen und Frankreich. Angrimmig wies er bie angebotene Rücklehr in bie Armee ab und fragte seine vertraute Cousine Marie: "Bas soll man boch, wenn der König biese Allianz abschließt, langer bei ibm machen?" Und wieber, nun aber mit unabweislicher Gewalt, pact ihn fein feltsames Gelüft eines Tobes zu zweien. Pfuel, Fouqué, bas Frl. v. Schlieben hatten bie Gefolgschaft gefagt - eine franthaft überspannte Berlinerin, Frau Abolfine Benriette Bogel, fand fich willig, ibn auf bem letten Gang gu begleiten. Wer könnte lachen, wenn ber Dichter bes "Rathchen von Beilbronn" einmal mit wahnwizigen Koseworten spielt und sie ihm mit hysterischem Unfinn und mpftischem Schwulft antwortet! Dem locenben Buhlen Tod schritten fie beiter und unbeimlich flar in bem Ginen Gebanten entgegen. Beim Rrug jum Stimming in ber Nabe bes Wannfees erschof Rleift am 21. November 1811 Henrietten und sich.

So ging ein glücklich unglücklich begabter Mensch babin, ber, mißtrauisch gegen Andere, mißtrauisch gegen die eigene Kraft, boch nur bas allerhöchste Ziel erfor; eine vulcanische Natur, die nach außen still und verlegen erschien; ein Ehrgeiziger, der sein Baterland nicht darnieder sehn konnte, aber auch sich selbst nicht. Sein Originalitätsbrang, der Sophokles, Shakespeare, Schiller und Goethe zugleich in die Schrauken rief, rang sich an großen eigenrichtigen Aufgaben müde. Dann knirschte der jäh sinkende Himmelstürmer: "Die Hölle gab mir meine halben Talente; der himmel schenkt dem Menschen ein ganzes oder gar keins."

Solchen Flüchen wilber Berzweiflung hätte ber Major Ewald v. Aleist sich nie ergeben, doch im elegischen Ton des Dichters vom "lahmen Kranich" flagt Heinrich in einem Königsberger, an La Fontaines Deux pigeons schön angelehnten Gebicht "Die beiden Tauben", nachdem er seine einstige Braut wieder gesehn:

Wann kehrt ihr wieber, o ihr Augenblide, Die ihr bem Leben einz'gen Glanz verleiht? .... Ach dieses Herz! Wenn es doch einmal noch erwarmen könnte! Hat keine Schönheit einen Reiz mehr, der Mich rührt? Ist sie entstohn, die Zeit der Liebe?

Er hat ber lyrischen Muse selten geopfert. Seine Liebessyrik ist sparsam und untergeordnet; sein gewaltiger politischer Sang hat zwei Töne: Hulbigungen für die Königin und die Helben, Ergüsse bes Jornes und Hasses.

Alles, was er geschaffen, sagt uns sofort: ich bin Kleistisch. Niemand ist Eigenthümer seiner Werke wie er trot unausbleiblichen Anklängen, und wer, litterarhistorische Würdigung nur in einer chemischen Stoffanalyse suchen, fragt: woher hat der Dichter dies? wem dankt er das? — der wird bei dieser schroffen Originalität verhältnismäßig wenig zu thun sinden. Rleists Stil ist ganz sein und auch dem Stumpssinnigsten sofort kenntlich durch sonderbare Lieblingswendungen, fremdartige Constructionen und eine reizvolle Mischung von Süße und Herbheit, Schmeichelei und Rauheit, schlichtester Naivetät und gewagtesten Hyperbeln, Bulgarismus und Verstiegenheit, Dürre und Fülle, Maß und Manier, Musit und Härte. Erlerntes ist bei ihm nicht in dem Umfang wie bei andern jungen Poeten nachzuweisen. Er selbst meidet, von ein paar Jugendbriesen abgeschn, Äußerungen über Dichter der Vergangenheit und der Gegenwart und hat sich eigentlich nur über das Puppentheater eingehend ausgesprochen.

Ersinder nennen wir auch den Reuschöpser, der einem überkommenen Stoff den Stempel seines Geistes aufdrückt und die Barren in eigener Prägung ausmünzt. Ersinder also ist Aleist auch im "Amphitryon" oder in der nach seiner Art zu weit getriedenen Versöhnung zwischen der Marquise von O. und dem Bater, die ihr Bordist in Rousseaus Neuer Heloise hat. Wir entdecken Spuren der Antike, Lessings, Schillers, Shakespeares, der Franzosen; im allgemeinen und im einzelnen. Doch hat er es eigensinnig verschmäht, in Goethes Schule zu gehn, und diese Unterlassung ist ein Sedrechen seiner erclusiven Originalität. Solche selbstwachsene Genies machen nicht Schule. Ludwig und Hebbel haben an den Oramatiker Aleist angeknüpft; Friedrich Halm aber, der auf den Brettern zumeist matte Limonade kredenzt, hat uns erst nach seinem Tod durch sehr gewagte geniale Novellen überrascht, die sich mit den Rleistischen wohl messen dürfen.

Rleist kennt im Gos und im Drama keine Rücksicht auf fremde Nerven und keine Scheu, "eble Frauen" durch Unziemliches abzustoßen; macht er doch einmal das Damenpublicum für den Verfall der Bühne geradezu verantwortlich. Rleist ist kein frauenhafter Dichter, kein Dichter für Frauen, denn auch das liebliche Käthchen, das so gebunden zu seinem hohen Herrn ausschaut, pflegt den im guten Sinn emancipirten Frauen nicht als Jeal zu gelten.

2.

"Berwirre mein Gefühl mir nicht!", ruft einmal der Held der "Hermannsschlacht", und Julian Schmidt bemerkt dazu bündig: "echt Kleistisch". Allerdings, man dürfte diesen Bers als Motto über alle Dramen und über die Novellen, die ich hier nur streise, setzen. Schon der ablehnende Goethe hat es kurz formulirt, daß "Berwirrung des Gefühls" das eigenste Thema Kleists sei. Selbst der Ausdruck kehrt in leichtem Bandel überall wieder. Die falsche Kunigunde "will, daß dem Gefühl, das mir entstammt im Busen ist, nichts fürder widerspreche". Achill hat Penthesiseen "das kriegerische Hochgesihl verwirrt". "Ihr sollt mir diesen Busen nicht verwirren", ruft Käthchen, die nur Gott in "des Busens stilles Reich" schauen läßt. Jupiter fragt Alsmene:

Wer konnte bir bie augenblickliche Golbwage ber Empfindung fo betrügen?

Altmene bestürmt bie Charis:

Sh' will ich irren in mir felbst! Sh' will ich bieses innerste Gefühl, Das ich am Mutterbusen eingesogen, Und bas mir sagt, daß ich Altmene bin, Für einen Parther ober Perser halten.

Die Marquise wird von ihrem "innerlichen Gefühl" beunruhigt. "Gesglättete Gefühle" bezeichnen Harmonie der reinen Seele, das heißt Glück. Das Gefühl geht nicht irre: so hat Kohlhaas ein "richtiges, mit der gebrechlichen Einrichtung der Welt schon bekanntes Gefühl"; und der Graf darf sich der Marquise nähern, "da sein Sefühl ihm sagte, daß ihm von allen Seiten um der gebrechlichen Einrichtung der Welt willen verziehen seit. Die Rechte des Gefühls werden respectivt; so sagt der Kurfürst zur fürbittenden Natalie:

Die höchfte Achtung, wie bir wohl bekannt, Erag' ich im Innersten für sein Gefühl.

"Der Mensch wirft alles, was er sein nennt, in eine Pfütze," poltert Freiburg mit einem Anklang an Verrina, "nur kein Gefühl." Ein widriges Gefühl aber liegt in der Brust des mit sich entzweiten Menschen wie eine Mordwasse; daher die so kühnen Bilder in Penthesileas letzter Rede:

Denn jest steig' ich in meinen Busen nieber, Gleich einem Schacht, und grabe, kalt wie Erz, Mir ein vernichtendes Gefühl hervor. Dies Erz, dies läutr' ich in der Glut des Jammers Hart mir zu Stahl; tränk' es mit Gift sodann, Heißähendem, der Reue, durch und durch; Trag' es der Hossinung ew'gem Amboß zu, Und schärf' und spih' es mir zu einem Dolch; Und biesem Dolch jest reich' ich meine Brusk:
So! So! So! So! Und wieder! — Nun ists gut.

Ein Blid auf die Probleme der Erzählungen wird uns weiter führen. "Michael Kohlhaas", im ersten Drittel eine Leistung allerhöchsten Ranges, führt Schritt für Schritt einen Kampf ums Recht vor: der recht-lichste Mann häuft in "seinem Rechtgefühl, das der Goldwage glich", um des Rechts willen zur Selbsthilse gedrängt, Unrecht auf Unrecht und endet als Mordbrenner; aber die Rappen werden ihm aufgefüttert. Welche seelische Pein und Verworrenheit in der "Marquise von D.", deren Borausssetzung doch eine surchtbare Brutalität bleibt. Mitten in den Schrecken

einer Plünberung wird die Lust verbrecherisch gebüst. Mitten in der Berheerung des "Erdbebens in Chili" trifft ein vorher dem Tod bestimmtes junges Liebespaar, scheindar gerettet, sich idhyllisch wieder, um dann einen entsetzlichen Untergang zu sinden. Mitten in der Bernichtung aller Weißen auf St. Domingo, im Haus eines sanatischen Negers und einer greulichen Mulattin, vereinigt die Liebe Gustav und Toni, die bald darauf einem unseligen Misverständnis erliegen. "Der Findling" paart ausgeartete Sinnlichseit mit Bigotterie und Gespensterschauder; gruseliger Sput schlürft durch "Das Bettelweib von Locarno"; religiöser Wahnsinn psalmodirt in der "Heiligen Caecilia" — und all das ist in gelassener, prägnanter Prosa, in den überlegenen ersten Stücken nicht ohne liebliche Ruheplätze, stets ohne Beschreibung, Abschweisung, "Ichdichterei", mit der äußersten Strenge vorgetragen.

Erwachende Liebe mitten in Haber und Mord wird sein erstes bramatisches Thema. "Die Familie Schroffenstein", die aus dem romantischen Spanien in das alte romantische Schwaben verpflanzt ward, ist das Werk eines Anfängers, aber gleich in der mit kluger Berechnung getheilten und in zwei symmetrischen Hälften aufgebauten Exposition das Werk eines hochbegabten Anfängers und besonders im dritten Act das Werk eines gedorenen Dramatikers. Die Scene, wo Rupert eisig schweigt, während am Fenster Eustache mit hinreißender Steigerung die Ermordung des Jeronymus drunten schildert — man sieht das — gehört zum Sewaltigsten nicht bei Kleist allein, sondern in der Weltlitteratur. Neben Seschmacklosigkeiten und Roheiten sehlt es nicht an seinen Motiven und eigenstem Ausdruck, und auf einem Untergrund von Unwahrscheinlichkeit und Frrthum daut der junge Fatalist solgerichtig die ersten Acte seines an "Komeo und Aulia" anklingenden Kamiliendramas auf:

Die Stämme find zu nah gepflanzet. Sie Berichlagen fich bie Afte. \*)

Später gerathen die anfangs so fest auf ben Beinen stehenden Figuren ins Wanten ober werben verfratt. Urfula muß eine Here nach bem

<sup>\*)</sup> Eine Reminiscenz aus bem "Nathan", von dem Rleift formell so Manches gelernt hat, 2,5:

Der große Mann braucht überall viel Boden; Und mehrere, ju nah gepflanzt, zerschlagen Sich nur die Afte.

"Macbeth" fpielen, Sylvius den Lear, Johann den Edgar; die Bermenbung bes Fingers von dem tobten Anaben ift baklich und findisch, bie Ermorbung Ottofars burch feinen Bater Rupert, Agnesens burch ihren guten Bater Splvester übel motivirt und ein Frrthum wie im "Fiesco" ober in Grillparzers "Treuem Diener" ("Wenn ihr euch tobtet, ift es ein Bersehn" spottet Ursula), die Aussöhnung nicht wohl glaubhaft, der ganze Schluß abscheulich übers Rnie gebrochen. Rleift interessirte fich offenbar in der ftart abfallenden zweiten Salfte nur für Gines: Die Grottenscene bes jungen Paars. Gine isolirte Gruppe: Beinrich v. Rleift und ein geliebtes Mabden, bas ibm einen jener ichweizerischen Buniche befriedigen fonnte, gang fein, ift ibm ploglich erschienen und lebt aufregend in feiner Phantafie. Diese finnliche Scene stand ihm fest; und wie Anselm Reuerbach Altibiades mit den Flotenspielerinnen, ohne icon an das "Gaftmabl" bes Platon zu benten, für fich fab, fo bat Rleift bie Rollen erft fpater auf Ottofar und Agnes übertragen. Bundervoll ichilbert Ottofar ber Geliebten die Brautnacht, aber nur tomisch murbe ber Rleibertausch im Theater wirken.

Wir wissen gar nichts über "Beter ben Einsiedler"; doch der Plan zu einem "Leopold von Österreich" sagt uns, daß wie ehedem Stolbergs auch Kleist in der Schweiz einen Hauch eidgenössischen Heldenthums gespürt hat. Und wenn Pfuel einer Scene sich entsann, wo die übermüthigen österreichischen Ritter am Borabend das Schlachtenglück im Zelt auswürfeln und einer nach dem andern schwarz wirft, so hat Kleist gewiß selbst in jungen Jahren lebenslustige Leutnants heute roth, morgen todt gesehn.

"Robert Guistard" ward 1801 in Paris begonnen und nie vollendet. Was uns im "Phöbus" vorliegt ist gewiß nicht in Dresden neu geschrieben worden, sondern durch irgend einen Zufall, vielleicht dank der Obhut eines Freundes dem Flammentod entgangen. Ein Bericht der "Horen" zunächst gab ihm diesen historischen, gleich im ersten Act frei gemodelten Stoff an die Hand. Der historische Guiskard wurde, während er nach dem Sieg bei Korsu zur Fahrt ins ägäische Meer rüstete, von einer Senche befallen, der er im Juli 1085 auf Rephalonia erlag. Er ist nicht die vor Konstantinopel gedrungen, wohin Kleist seinen Helden geführt hat, offenbar um Guiskards ungeheure Willensstärke hart vor dem ersehnten Ziel scheitern zu lassen. Guiskard will gern sterben, wenn

Byzanz gewonnen ist; sein Dichter ruft (9. December 1802): "O Jesus! wenn ich es doch vollenden könnte! Diesen einzigen Bunsch soll mir der Himmel erfüllen und dann mag er thun, was er will." Wie der Fortgang geplant war und ob die schon sehr vorgerückten Ereignisse volle sünf Acte hergaden, läßt sich nicht enträthseln. Sollte der zweite in Konstantinopel spielen? Der Heersührer ist vom Tode gezeichnet; der Intrigant Abälard, dem die Unvernunft des jungen Robert nach Guiskards Hingang nicht wird wehren können, wühlt im Lager; man darf vermuthen, daß alte Familienschuld nun verhängnisvoll geworden wäre. Deutlich ist ja der Einsluß des "König Ödipus", auf den das 17. Epigramm im "Phöbus" hinweist:

Der Öbip bes Sophofles.

Grauel, bor bem bie Sonne fich birgt! Demfelbigen Beibe Sohn augleich und Gemahl, Bruber ben Rinbern au fein!

Das 14.\*) lautet:

Robert Guistarb, Bergog ber Normanner.

Nein, bas nenn' ich zu arg! Raum weicht mit ber Tollwuth bie Gine Weg vom Geruft, so erscheint ber gar mit Beulen ber Peft.

Die Seuche wüthet im Lager, das von Weihrauch duftet gleich der Residenz des Ödipus. Mit weit ausgreisenden Entsepensschritten geht sie durch die erschrockenen Schaaren hin, wie Sophokles die "scindlichste Pest" als "Dämon des Brandes" beschreibt. Unendlicher Jammer hier wie dort, und die ersten anderthalb Seiten stellen Kleist neben Sophokles, Thukhdides und Manzoni. Auf der Bühne schaart sich beide Male das hilsessehende Bolk. Ein Priester tritt als Fürsprecher vor Ödipus, der Greis Armin als Chorsührer vor Guiskard, den das Geschrei aus seinem Morgenschlummer emporscheucht wie bittere Sorgen den Ödipus. Und der erste Bers des Sophokleischen Stückes: "O Kinder, ihr des alten Kadmos neu Geschlecht" scheint im Eingang der Rede nachzuklingen, welche die "erhabne Guiskardskochter" an die ausgeregte Menge richtet: "Ihr Kinder, Bolk des besten Baters." Diese Helena sei zum ibealisirten Abbild der

<sup>\*)</sup> Geht Rr. 13 auf Bieland, ber nach allen Lobpreisungen bes "Guistarb" in bie weimarische Berurtheilung ber "Benthesilea" u. f. w. eingestimmt hatte?

A l'ordre du jour!

Bunderlichster ber Menichen, bu! jett spotteft bu meiner, Und wie viel Thranen find boch fill beiner Wimper entflohn!

treulich forgenden Ulrike erforen gewesen, meint Wilbrandt bestechend; aber die Briefworte vom 9. December 1802: "Der Anfang meines Gedichtes, das der Welt deine Liebe zu mir erklären soll, erregt die Bewunderung aller Menschen, denen ich es mittheile" lassen sich ungezwungener dahin deuten, daß Heinrich sich mit dem Meisterwert "Robert Guistard" als ein der stolzesten Liebe werther Bruder vor aller Welt zu zeigen hofft. Ganz in diesem Sinn schreibt er nach der Zerstörung des verworfenen Dramas Ulriken: "Ich kann mich deiner Freundschaft nicht würdig zeigen, ich kann ohne diese Freundschaft doch nicht leben: ich stürze mich in den Tod."

Damit soll nicht geläugnet werden, baf Dankbarkeit gegen Ulrife feine Sand führte, um die Besoranis Belenas und Cacilias, die aus ber hiftorischen Amazone Gertrud ober Gaita zur angftlich liebenden Gattin ward, so gart zu zeichnen. Es ist unenblich rubrend, in diesem bochwogenden Act auf die Stelle zu ftoken, wo Helena eine große Beerpaufe leis hinter ben mankenben Bater schiebt, ber feine Rrankheit bem Bolf mit übermenschlicher Anspannung zu verhehlen trachtet, und wo Guisfarb, fich nieberlassend, halblaut mit bem ichlichten Worte banft: "Mein liebes Rind". Im Stil bes Torfo fortgesett, mare "Robert Buistard" mahrhaftig ein großes Wert geworden. So stolze, majestätische Berse, solchen antikifirenden Abel ber Sprache kennt nur Schillers "Braut von Meffina". Im Afchpleischen Rothurngang scheinen bie mit bem berrlichsten Crescendo foliegenden Scenen einherzuschreiten, benen wiederum der verwegenfte Realismus nicht fehlt, - bazwischen und nachher schrieb Rleift an feinem Luftspiel "Der gerbrochene Rrug". Es liegt uns in ber Ronigsberger Fassung vor und fteht neben "Benthefilea" wie ein Teniers neben der Rubenfischen Amazonenschlacht.

In Bschoffes Stube zu Bern hing ein Stich nach dem Bilbe von Debucourt Le juge ou la cruche cassée: ein ernst und unnahbar dreinschauender Richter sitt mit seinem jungen hübschen Schreiber am Tisch; in der Hauptgruppe davor sieht man ein verlegenes Liebespärchen, das schamvolle Mädchen hält einen symbolischen zerbrochenen Arug in der Hand, den schlotternden Burschen hat ihre grimme Mutter an der Brust gepackt, ihr secundirt mit beredten Gebärden der bäuerliche Vater.

Eine launige Wette trieb bie vier Freunde zur Concurrenz. Ludwig Wieland gab ein erbärmliches Luftspiel "Ambrosius Schlinge"; Heinrich

Befiner ichrieb einfach die holprigen Bexameter ab, worein ber große Berfifer Ramler 1787 Salomon Gegners Joylle "Der zerbrochene Krug", Rlagen eines Fauns über sein zerschelltes Weingefäß, gezwängt batte; Bichoffe verlegte seine Geschichte "Der zerbrochene Krug" in die Beimat bes Bilbes, nach Frankreich, und machte ben Richter, wozu Debucourt nicht aufforbert, zum Nebenbuhler bes Burichen. Go auch Rleift, ber mit ber Wahl bes niederländischen Schauplates einen Meisterzug that. Unfer armes Luftspiel befitt in seinem Stud ein Unicum ber Situationsfomit und der genrehaften Charafteriftif. Gleichwohl ift "Der zerbrochene Rrug" ein feltener Gaft; ja, unbefangene Theaterkenner wollen versichern, daß er als Ganges, felbst wenn ber unübertroffene Doring ben Richter Abam spielte, das große Bublicum ermübete. Die Darfteller ber Sauptperson und bes Pfifficus Licht betheuern bagegen, jedesmal mit neuer Luft an bie Aufführung eines Bertes ju gebn, beffen überfülle von Feinheiten fic nur allgemach entbeden und wiedergeben laffe. Wober die unfichere Wirfung? Die Längen find es nicht, benn fie vertragen einen Aberlag und erhalten ihn seit bem Borgang bes alten Schmidt von mehr ober weniger geschickten Babern. Doch bas Publicum, gewohnt im Luftspiel behaglich auszuspannen, wird bier icharf angespannt und soll mit allen Rraften feines Wites einem für Reinschmeder zubereiteten, Wort für Wort, Rechenpfennig um Rechenpfennig calculirten, oft zerhactten Dialog folgen. Rleift amufire fich felbst, sagte Carl August; er stelle fich alle Leute bämlich vor und finde durch lauter Hinundherfragen bas Recept zum Dialog, scherzte Brentano. Da beißt es die Ohren fpigen wie in ber "Emilia Galotti". Da wird juriftisch, inquisitorisch getüftelt wie im Berhör bes "Amphitryon": "Nachdem wir von der Tafel aufgestanden —" — "Nachdem ihr von der Tafel aufgestanden?" - "so gingen" - "ginget?" - "gingen wir nun ja". Das weimarische Bublicum, bem man unglaublicher Beise bas Stud in zwei Aufzügen mit einem Bwifchenact, wie er ftorenber und gerftorender nie gewesen ift, barbot, vermigte vor allem: Sandlung. Rleifts Luftspiel ift wirklich einzig in seiner Art und bas Gegentheil aller Luftspiele durch die analytische Manier, die nicht Berwicklungen anlegt und bann löft, sondern vor Beginn wirr verschlungene Faben langfam aufbröselt und zerfasert.

Derbe Komik bietet reichlich ber "Amphitryon, ein Luftspiel nach Molière". Es ift ein Bunber, bag biefer parobisch unsittliche Stoff, ber

jeber ibealen Behandlung ju widerstreben icheint, noch feinem Offenbach ein Libretto geliefert bat. Mit Behagen entwirft Blautus die Komobie ber Arrungen, wie ber verliebte Juppiter, geleitet von dem liftigen Mercur-Sosias, in ber Geftalt ihres beim Beer weilenben Gatten Amphitruo bie schöne Altmene besucht. Molière im siècle de Louis XIV macht ben Berricher bes Olymps in seiner genialen frivol-satirischen Romobie jum großen Herrn, ber mastirt auf Liebesabenteuer ausgebt und schwelgt, berweil sein Rammerdiener ber mühseligen Aufwartung bei solchen vornehmen Jupiter ist ber Galan, Amphitryon ber Cocu, ber Don Juans flucht. fich ben verheikenen fleinen Bercules mit squersukem Lächeln gefallen lassen muß, benn, so witelt Sosias, le seigneur Jupiter sait dorer la pillule; und ber hohe Gaft erklärt, als ob er ben guten Amphitryon zum Marschall ober Generalpächter befördern wolle: Un partage avec Jupiter n'a rien du tout qui déshonore. "Wer weiß nicht," fragt Hauptvaftor Goeze wuthend, "was für einem Jupiter und was für einer Altmene zu Gefallen Molière biefes verfluchungswürdige Stud gemacht habe?"

Die einheitliche spöttische Stimmung bes Frangofen macht bei bem Deutschen einer sehr zwiespältigen Saltung Blat, ba bie luftigen Intermeggi ber beiben Sofias von ben Hauptscenen abstechen wie ein Zwischenspiel mit Hanswurft von seiner tragischen Umgebung. Das Stück hat zwei Amphitryon, zwei Sosias und zwei Rleift. Der Dichter bes "Berbrochenen Rruges" sucht in ben Dienerscenen ber Romit Molières mit braftischer Berftartung, glücklicher und unglücklicher frauser Erweiterung viele neue Lichter aufzuseten - ber Dichter ber "Benthefilea" ibealisirt als romantischer Neuschöpfer in Charatteriftit und Sprache bie Scenen Jupiters und Altmenes, die ihrer Borlage meilenfern entruckt werden. An vielen Seiten hat Molière gar feinen Theil. Jupiter ift bier ber gottliche Liebesgeift, ber in die Behaufung ber Sterblichen nieberfteigt, weil er nicht ben einsamen großen Beltenmeifter Schillers spielen mag. Gefühlssturm faßt Altmene. Sie ift beleibigt und boch begnabigt von bem Einbringling', schuldig und boch unschuldig vor bem Gatten, benn wie sollte die Erdgeborne sich nicht andächtig als ergebene Magd vor der olympischen Botschaft neigen, die sie glanzwerfend in die Schaar aller Götter emporgieht?

Rimmst bu die Welt, sein großes Werk, wohl wahr? Siehst bu ihn in der Abendröthe Schimmer, Wenn sie durch schweigende Gedüsche fällt? Hort du ihn beim Gesausel der Gewässer Und dei dem Schlag der üpp'gen Rachtigall? Verfündet nicht umsonst der Berg ihn dir, Gethürmt gen himmel, nicht umsonst ihn dir Der selszerstiedten Katarakten Fall? Wenn hoch die Sonn' in seinem Tempel strahlt Und, von der Freude Pulsschlag eingeläutet, Ihn alle Sattungen Erschaffner preisen, Steigst du nicht in des Herzens Schacht hinab Und betest deinen Gößen an?

## Der Gott wirbt um Liebe:

Du wolltest ihm, mein frommes Kind, Sein ungeheures Dasein nicht versüßen? Ihm beine Brust verweigern, wenn sein Haupt, Das weltenordnende, sie sucht Auf ihren Flammen auszuruhen? Ach Altmene! Auch der Olymp ist öde ohne Liebe. Was giebt der Erdenvölker Anbetung, Gestürzt in Staub, der Brust, der lechzenden? Er will geliebt sein, nicht ihr Wahn von ihm.

Das ist nicht ber Pariser König Jupiter mehr, nicht die Altmene der Fabula Rhinthonica, nicht der betrogene Amphitruo des Plautus, sondern, indem die alte frevle Berwechslungsposse mit Weihwasser besprengt wird und das Heidenthum mit der katholischen Anschauung von Mariä Empfängnis sich mystisch-romantisch paart, es ist die göttliche Zeugkraft, Altmene-Maria, Amphitryon-Joseph. Rleist reicht Novalis und Werner die Hand, und Adam Müller frohlockt ob dieser neuesten Offenbarung. Absichtlich erscheint in der umgeschmolzenen Schlußsene die Berkündigung des französischen Jupiter dem Bibelwort möglichst angeglichen: "Dir wird ein Sohn geboren werden, deß Name Hercules!"

In früheren Jahrhunderten nannte man das eine geiftliche Contrasfactur, und 1621 hatte wirklich der Lünedurger Burmeister den römischen "Amphitruo" in all seinen Dieners und Herrschaftsscenen umgemodelt zu Plauti renati sive sacri Mater virgo: "Die jungfräuliche Mutter von dem wiedererstandenen oder heiligen Plautus". Kleist ein christlicher Plautus, ein mystischer Molière!

3.

Nicht minder kühn und originell bearbeitete Rleift einen tragischen Borwurf der Antike: "Penthesilea". Der Stoff gehört wie die Sage von Hero und Leander dem hellenischen Herbst an. Kleist fand hier, was er in seinen Erzählungen liebt und aus eigener Lebenserfahrung wohl kennt, ein Johl von Schauer umflossen, ein Rosenfest mitten im Gemetel, l'amour dans la haine, Küsse und Bisse.

Die bellenistische Dichtung, die in Erwin Robbes Wert "Der griechische Roman und seine Borläufer" ausgezeichnet geschildert ift, malte Liebesverhältniffe bes Achilleus zu Brifeis, Deidamia, Bolyrena fentimental aus. und "bie wunderbare Sage von feiner zu spät auflobernden Liebe zur erichlagenen Benthefilea scheinen Tragiter und alexandrinische Epiter empfindfam ausgeschmudt zu haben". Welder nennt "bie romantische Rührung bes Achill burch bie Schonheit ber Benthefilea bie erfte Erscheinung jener unfinnlicheren, von Bhantafie und Gemuth bestimmten Liebe in ber griechis schen Boesie". Die "Aithiopis" bes Arktinos läßt nach Hektors Bestattung bie Amazone, "bes männermorbenden Ares Tochter", auf ber Walftatt Nach Quintus fam Benthesilea mit zwölf Amazonen gen Troia, um ihrer Rampfluft zu fröhnen und ben Schmähungen wegen unfreiwilligen Schwestermorbs zu entflieben. In jugenblicher Schönbeit ftrablend und mit golbenen Geschenken von Ares gewaffnet, burch ein Traumbild gereigt, verspricht die von Freund und Feind angestaunte Rriegerin, ben Achill zu töbten und die Danger sammt ihrer Flotte zu vernichten. Heranfturment aleichen biefe Balfuren ben Raubthieren, bie im Gebirge die Herben anfallen. Aigs und Achill werden vom Grabe bes Patrotlos aufgescheucht. Achill bohrt ihr ben Speer in die rechte Bruft. Die Bermundete bebenkt, ob fie ben Rampf fortsegen ober reiches Lösegelb bieten soll ober ob sie vielleicht Mitleib für ihre Augend hoffen bars. Doch ber ergrimmte Helb giebt ihr alsbalb ben Tobesstoß. gleitet in ben Staub, Achill zieht bas Gifen aus ihrem Bufen, nimmt ihr ben Helm ab, und - wie Propers fagt - "ihre reine Schönheit besiegt ben Sieger", ber in Rlagen über seine That, in Betheurungen, wie gern er sein Opfer liebend beimgeführt hatte, sich erschöpft und ben spottenben Thersites zu Boben schlägt. Rleist bagegen folgt ber

späten und vereinzelten Überlieferung\*), wonach die Amazone ben Heros töbtet.

Das Drama zeigt die Entwicklung des Guiskard-Dichters im hohen Pathos, eine noch reicher geschmückte Sprache mit kühnen antikisirenden Wortverschränkungen und verwegenen Jbiotismen, ja eigensinnigen Unsarten, die kein Herausgeber wegändern darf, denn Dichtwerke corrigirt man nicht wie Schulheste. Jest erst hat Kleist seinen Bers geformt, und so Klangvolles ist ihm nie wieder gelungen. Ganz hingenommen vom Feuereiser sür Achill und Penthesilea, ließ er das Werk ohne

## 11. Archäologischer Einwand.

Aber ber Leib mar Erz bes Acial! Der Tochter bes Ares Geb' ich jum Effen, beim Styr, nichts als bie Ferfe nur preis.

## 12. Rechtfertigung.

Ein Bariant auf Ehre, vergieb! Rur ob fie die Schuhe Ausgespuckt, fand ich bestimmt in dem Hephästion nicht.

Im hephästion fand er gar nichts, könnte jedoch, da hephästions metrisches Enchiribion mehrmals in einem Bande mit Photius edirt worden ift, durch ein leicht erkärliches Bersehen hephästion genannt und Proclus gemeint haben. Wahrscheinlich benutzte Aleist Benjamin heberichs "Gründliches Lexicon Mythologicum" (1724): hier sindet sich die vereinzelte Bersion des Telles, Penthesilea habe den Achill getöbtet, und als Gewährsmann nicht Eustathius, sondern Ptol. Hephaest.: Urodepaiov rov 'Hepaioriwos negl ris els nodepasiav xairis lorogias dopoi oder mit lateinischem Titel Ptolemaei Hephaestionis novae ad variam eruditionem libri VII. Ist es sogar dem Philologen Preller begegnet, einen "Ptolemäus hephästion" zu citiren, wie leicht konnte der ungelehrte Aleist aus hederichs Ptol. Hephaest. satt Ptolemäus Chennus, hephästions Sohn, einen hephästion machen. Eingehende Untersuchung der indirecten Quellen hätte, wie I. Wahle bemerkt, zwei Theile zu scheiden: die Hauptmassen und jene große Scene zwischen Achill und Penthessela, wo nach herodot, Diodor, Justin, unter herbeiziehung des Danaidenmotivs, Ursprung, Einrichtungen und Cultus des Amazonenreiches geschildert werden. (Sieh jeht Riejahr, Biertesjahrschrift für Litteraturgeschichte 6, 506.)

<sup>\*)</sup> Ich bemerke gleich, daß die von der bildenden Kunst verherrlichte Gruppe, wie Achill sein sintendes Opser mit ftartem Arm umfängt, auch in Kleists Drama, doch nur in einem früheren Bericht, erscheint. Hatte er sich in Dresden, wo er das "organische Fragment" durch den "Phöbns" bekannt gab, Binke des Ubique Böttiger, vielleicht aus archäologischen Borlesungen, zu Nutze gemacht? Seine Bertrantheit mit den alten Quellen war natürlich gering, und von der "Aneis" oder Homers "Ilas", die ihm die Charastertöpse des Odysseus und des Diomedes und einzelne bitbliche Wendungen sieserte, sas er den Urtert nicht. Griff er nach der "Geschichte der Amazonen" und ähnlichen sitr seine Zwecke bequemen Sammelsurien des achtzehnten Jahrhunderts? Die Epigramme des "Phöbus" entdeden uns scheindar seine Quelle, doch nur, um den suchenden Wanderer wie Irrwische zu plagen:

Theilung und Pausen machtvoll von Scene zu Scene fluten. Erst mit der elsten kommt Handlung auf die Bühne, später auch werden längere Berichte laut; doch diese wundervolle Erzählung des Odysseus von Penthesileas Zerstreutheit, diese wiederholten großen Schlachtgeschichten erinnern, Homerischer Ruhe sern, etwa an die dramatisch bewegte Schilderung, die Teutros in der Sophokleischen "Elektra" vom Wagenkampse giedt: Carriere ist das Tempo, wir kommen mit dem dahinjagenden Paar außer Athem und sehen sie "stürzen — stürzen —". Auch lausen die Berichte nicht episch sort, sondern Diomed löst den Usps, den Ütolier der Myrmidonier, den Myrmidonier der Doloper ab. Kleist, der im Epigramm dem Areopag triftig das Urtheil leiht:

Laffet fein muthiges Herz gewähren! Aus ber Berwefung Reiche lodet er gern Blumen ber Schönheit hervor.

stellt kühn die idyllische Rosenscene hinein. Die Amazonenmäden flechten da liebliche Kränze, wo balb blutige Rosen erblühn sollen. Hier ist mehr als Brentanos wildwüster Chorus "Huihussa, die Mädchen der Libussa"; hier ist knospende Lieblichkeit, priesterliche Weisheit, sorgende Freundschaft, und in der Brust der Heldin — "halb Furie, halb Grazie" — findet neben Krankheit und Schrecken alles Holde Raum.

Als ich das Stüd verkürzt in Einem Zuge, wie es sich gebührt, vorlas, stand Ernst Curtius Qualen aus. Dem rechtgläubigen Hellenen mußte dies Griechenthum ebenso gegen den Strich gehn wie dem Helena-Dichter Goethe, der auch von seiner strengclassicistischen "Achilleis" her keine Brücke zu Kleists Achill sand. Wir aber freuen uns des wundervollen Heißsporns dis in die kleinen Leutnantszüge hinein, wenn der märkische Pelide lächelnd sagt: "Im Leben keiner Schönen war ich spröd", oder von den Elesanten Penthesileas: "Die fressen aus der Hand!" Wir steisen uns nicht auf die Antike, wenn er gegen den überlegenen Mahner lossährt: "Halt deine Oberlippe sest, Ulyß!" und sich im tollsten Widerspruch überstürzt:

Wenn die Darbanerburg, Laertiade, Berfänke, du verstehst, so daß ein See, Gin bläulicher, an ihre Stelle träte; . . Wenn im Vallast des Priamus ein Hecht Regiert', ein Ottern- oder Ratenpaar Im Bette sich der Helena umarmte: So wär's für mich gerad' so viel, als jett.

Die zweite Balfte faat fich von jeder Rudficht auf die Bubne, von ieber Rücklicht auf ein gartes Gefühl los. Rleift gebt blindlings pormarts und wühlt im Bahnfinn. Aber icon vorber zeigten einzelne craffe Auswüchse ben echten schroffen Rleift, wenn etwa Obpffeus gegen Achill äußert: "Gern möcht' ich, gefteb' ich bir, bie Spur von beinem Fußtritt auf ihrer rosenblütnen Wange febn." Nun zerfleischt bie Amazone, von ber wir eben noch binreikend icone Reben vernahmen, ben Beliben metteifernd mit ihrer Meute, fein Blut trieft von ihrem Munde. Ronnen uns vorber Achills naive Fragen und die eingebende Beschreibung bes Frauenftaates zur Parobie reigen, fo wedt bies unbeimliche Gebrobel von Sinnlichkeit und Grausamkeit furchtbaren Schauber. Umsonft bat Berr v. Mosenthal - Rleist und Mosenthal: Hyperion to a satyr! - verfucht, bas icone Ungeheuer in ben engen Räfig eines beutigen Schau-Auch bier Myftif; icon im Bericht von ber ipielbauses einzufangen. "feuschen Marsbefruchtung". Benn Benthefilea in mabnwitiger Barobie bes Abendmable bas Blut bes Geliebten trinkt und in feinen füßen Leib ibre Bahne ichlägt ober ben geschändeten eblen Leichnam mit berfelben wollüstig-schmerzlichen Anbacht feiert wie ber Herrnhuter bie Rosenwunden bes Gefreuzigten, fo umfängt uns ber rothliche Dammer- und Dunftfreis eines Novalis ober Racharias Werner, ber absurd genug ben Dietenborfer Betfaal fagen ließ: "Gewaschen bin ich weiß im Blut bes Schonen" und beffen Templerbrama predigt, daß nur aus Blut und Dunkel die Erlösung quelle. Benthesilea, Die einmal mit Worten Christi flagt, ihre Seele fei matt bis in ben Tob, fcherzt feltfam: "Ruffe, Biffe, bas reimt sich", und Manche sage zu ihrem Freund, "sie lieb' ihn, o so febr, baß sie vor Liebe gleich ihn effen konnte".

Die Dumpsheit des Wahns und die langsam aufdämmernde Erkenntnis der Unthat hat Kleist meisterlich wiedergegeben. Niemals ist versteinerndes Entsetzen so dargestellt worden. Er kann sich auch nicht enthalten, die Mörderin noch einmal in einer holden Scene zu zeigen: als
sie das junge Antlitz und die kleinen Hände badet, wird mit dem Blut Achills aller Schauder hinweggeschwemmt, so daß wir nur das liebliche Kind sehen. Und nochmals: auch da, wo man Kleist im Fieder glaubt,
ist ihm jedes Detail geläusig. Die kleinsten Bewegungen Penthesileas
während der schwülen soene tranquille werden uns von den umgebenden
Amazonen angezeigt. Kleist sie Arestochter ebenso, wie er den mitten in ber Gefahr ruhig fein Schnapsglas leerenden preugischen Reiter gefehn hat, von dem die "Abendblätter" berichten. Ein Wirth erzählt die Anetbote, bie im Drud etwa fünfviertel Seiten füllt und zu jedem gesprochenen Satchen eine carafteriftische Bewegung vermertt. Der Rerl wird nicht beschrieben, boch wer fabe ihn nicht? Es giebt fein augenfälligeres Beispiel Rleistischen Details als biefe Barenthefen in so engem Raum: .. indem er das Schwert in die Scheibe wirft . . indem er dem Bferd die Rügel über ben Hals legt . . indem er die Flasche wegftökt und sich den Hut abnimmt . . indem er fich den Schweiß von der Stirne abtrocknet . . und ftredt mir bas Glas bin . . indem er sich ben Bart wischt und vom Bferd berab schneuzt . . schüttelt sich ber Rerl . . und sest sich ben hut auf . . indem er in ben Stiefel greift . . holt aus bem Stiefel einen Pfeifenstummel hervor . . nachdem er den Ropf ausgeblasen . . während fich der Rerl die Bfeife ftopft . . die Bfeife, die er fich angeschmaucht, im Maul . . indem er sich den hut in die Augen brückt und jum Zügel greift . . indem er aussbuckt" - und nachdem er ausgespuckt bat, zieht er vom Leber. So sieht es Rleift, wenn Penthesilea ben kleinen Finger bewegt.

"Penthefilea", mit all ihren lieblichen und abscheulichen, entzückenden und widrigen Zügen, ist ein Selbstbekenntnis. Im "Guiskard" hatte Aleist Alles auf eine Karte gesetzt und verspielt, schwarz geworfen wie die österreichischen Junker. Sein Steigen und seinen Sturz malt er in "Penthefilea":

Das Außerste, bas Menschenkräfte leisten, Hab' ich gethan, Unmögliches versucht. Mein Alles hab' ich an den Wurf gesett, Der Würfel, der entscheibet, liegt, er liegt. Begreifen muß ichs — und daß ich verlor,

Penthefilea ift Aleist, Achill sein Ibeal, ein vollendetes Kunstwerk. Ihm jagt er nach, erjagt es und wirft es weg; nach ihm lechzt er und vernichtet es; er liebt die Kunst indrünstig und flucht seinen höllischen halben Talenten — im Hintergrund lauert die Umnachtung.

Den Iba will ich auf ben Offa wälzen Und auf die Spipe ruhig bloß mich ftellen.

Merve: Das Wert ift ber Giganten.

Penthefilea: Nun ja, nun ja, worin benn weich' ich ihnen? . . . Bei ben golbenen Flammenhaaren zög' ich Zu mir hernieder ihn.

E. Schmibt, Charafteriftifen. I. 2. Muff.

Merpe:

Men?

Bentbefilea:

Belios.

Wenn er am Scheitel mir vorüberfleucht.

Doch anderswo flagt Benthesilea - Rleift:

Bu hoch, ich weiß, zu hoch! Er fpielt in ewig fernen Flammentreifen Mir um ben sehnsuchtsvollen Bufen bin!

Sehnsucht und Schmerz werfen sie, werfen ihn bem Bahnfinn in die weit geöffneten Fangarme.

Das Gegenbild zur Penthefilea, groß burch paffive Bingebung, wie jene durch leibenschaftliches Sandeln, von Rleift selbst die Rehrseite ber Benthefilea genannt, ift bas "Rathden von Beilbronn". Dort bie Amazone, die ihre Bestien auf ben Mann best, bier die minnigliche Maid, bie fich zu feinen Fufen im Staube schmiegt wie ein Hundlein. Beibe Male berricht Rleistische Consequenz, die jeden Gebanken zu Ende denkt. Dag er ben Bormurf bes Zuweitgebens nie achtete, bezeugt bier bas Berhör bes auten Rindes und die Brutalität, mit ber ihr Graf Better gegen ein inneres Sehnen die Beitsche weist. Sie nächtigt im Stall, läuft neben seinem Rog und spricht boch immer aus ber Fülle bemüthiger Liebe heraus ihr "Mein hoher Herr". Es find Balladenmotive, die Rleift aufgegriffen und frei ausgeführt hat: benn fo trabt in ber ichottischen, auch von Bürger bearbeiteten Ballade bas iconfte Mabchen barfuß neben Ritter Watters über Dornen und Steine, watet burch ben Bach (was Rleift wohl behielt), bettet fich im Stall, tropt fanft allen Scheltworten und Schlägen, um ichlieflich gur Gemahlin ihres Berführers erhoben gu Auch bas ift echt vollsmäßig, bag Rathchen, bie reine Jungfrau, erft im letten Augenblid erfährt, Ihr sei bie Hochzeit gerüftet, und bag Runigunde — man bentt auch an die hägliche Demüthigung ber Julia Imperiali — gegen alle Hoffnung wie im "Schneewittchen" als Giftmischerin gebrandmarkt wird. Es liegt ein märchenhafter Sauch über bem Ganzen, und er war anfangs viel ftarter. Runigunde, bie jest nur noch die feine Scene mit ben Leimruthen bat, ift gewiß am schlinimften gefahren. Ihre Toilettenfünfte sind widerwärtig, und die Belauschung im Bab batte blok bann einen poetischen Sinn, wenn etwas nach Art bes Melusinenmotivs, nur graufiger, einspielte, nicht "mosaische Arbeit" und etle Krantheit. Dagegen bleiben ein paar Auftritte Kathchens bas Lieblichste, was Kleist geschaffen hat. Jeber sieht vor Augen, wie sie sich schämig weigert, vor dem braven Gottschaft durch den Bach zu waten; Allen liegt das Leitmotiv der Käthchenscenen im Ohr, die Erinnerung an den Platz,

Wo ber Zeifig fich bas Reft gebaut, Der zwitschernbe, in bem Hollunberstrauch.

Und welcher Dichter hatte fonft in jener ftilifirenden und declamirenden Beit ben Bers gewagt: "Berliebt ja wie ein Rafer bift bu mir"!

Es ift ein Wunder, daß Rleift so balb nach ber "Benthefilea" biefes jugenbfrische, auch im unreifen Sinn jugenbliche Wert, fein erftes und einziges gang populares, ichaffen tonnte. Bon Betters aller Rleiftischen Sparfamteit wibersprechenbem großem Monolog möchte man auf einen im Dichterlenz schwärmenben Jüngling schließen, vom Apparat bes "großen biftorifden Ritterschauspiels" mit feinen Behmrichtern, feinem Gottesgericht und manchen ichablonenhaften Burgherrn auf einen Anfänger, ber naiv mit bewährten, landläufigen Theatereffecten wirthschaftet. Rleist selber machte sich eine zu weit getriebene Rücksicht auf die Bubne zum Borwurf. Der schirmende Cherub ift kindlich und overnhaft, und ein bischen Rosebuade spielt ein, wenn Rathchen ichlieklich mit Silfe bes obligaten Muttermales als Tochter bes Raisers erfannt wird. Dem ichroffen Bürger Theobald Friedeborn faben wir gern ben Matel seines Sahnreithums erspart.

Das Behmgericht weist auf "Göt von Berlichingen" zurück, boch ber Bater als wuchtiger Ankläger, ber mit großer Rhetorik allzu poetisch von des "Anierunds elsenbeinernem Bau" spricht, hat sich offenbar Brabantio im "Othello" zum Muster genommen. Auch der "Jungfrau von Orleans" darf man gedenken, der Köhlerhütte, der bösen Jsabeau (1, 5 "Die Wölsin! die wuthschnaubende Megäre"; so heißt Penthesilea B. 393 "die rasende Megär", ebenso Kunigunde 2, 3), des entsagenden Raimond, des Mißtrauens und der zornigen Klagen Thibaults gegen sein visionäres Kind.

Ursprünglich scheint Rleift nur Gine Bision angebracht zu haben, und die ergänzende Neubearbeitung hat den auffälligen Umstand, daß bei der ersten Begegnung des Paares in der Werkstatt allein das Mädchen wie vom Blitz gerührt wird, nur nothbürftig motivirt. Jetzt bilden, wie für Hinns und Rezias Traumliebe, zwei zusammenhangende Bisionen die

Boraussehung.\*) Der von Gmelin geschilderte, von Schubert erwähnte Somnambulismus einer Heilbronner Rathsherrntochter mag Friedeborns in diese schwäbische Reichsstadt verpflanzt haben. Das magnetisch au Graf Wetter vom Strahl gesessselte, dem hohen Herrn blindlings gehorchende Käthchen aber verkörpert Kleists Frauenideal, die willenlose Schmiegsamseit vor den Wünschen des Mannes, die der erkorenen Lebensgefährtin Beschl sein müssen. Wir kennen die Blätter an Wilhelmine; hier halt Kleist der Pflegetochter Körners einen Spiegel vor, jener wohlerzogenen Julie, die den Lauspaß empfing, weil sie ihm nicht ohne Wissen des Vormunds schreiben wollte.

Das Stud fam in Wien zur Aufführung. Man bebenke, daß Kleist kein einziges seiner Werke auf ber Bühne gesehn hat, daß bei seinen Lebzeiten überhaupt nur zwei dargestellt worden sind, daß die beiden letzen ihm ungedruckt liegen blieben!

4.

Nach dem Tilsiter Frieden entstanden noch zwei patriotische Dramen, die erst 1821 von der Pietät Ludwig Tiecks ans Licht gerusen wurden: 1808 "Die Hermannsschlacht", 1810 "Prinz Friedrich von Homburg".

Der Dichter wirft sich "mit seinem ganzen Gewicht in die Wagschale der Zeit". "Die Hermannsschlacht" ist auf die augenblickliche politische Constellation berechnet und sehr rasch entworsen, wosür auch sormale Nachlässseiten dieses agitatorischen Stückes zeugen. Es war eine Täuschung, daß sie, mit blendender Meiningerkunst ausgestattet, unter dem Hochdruck der Siegessreude nach dem deutsch-französischen Krieg einen späten Bühnenersolg gewann. Wir läugnen natürlich die ergreisende Wirtung des Bardenchors und der machtvollen Scene Marbods nicht, wir dewundern den Dichter, der auch hier ohne blassen vaterländischen Jbealismus rasch umrissene Charaktersiguren hinstellt und einen Barus nicht gehässigig verkleinert, aber der Auftritt, wo Hallys Bater aus Grund einer historischen Überlieserung den Virginius spielt, bleibt roh. Die Entrüstung ist eine gefährliche Helserin sür den Dramatiler, denn sie trübt seinen Blick, und die bebende Hand zieht unsichere Linien. Auch hat das Stück einen Überssuss an gedehnten Berathungen.

<sup>\*)</sup> Daß Kleist ben "Oberon" gut kannte, zeigt auch ber Name Babekan in seiner "Berlodung". Auf Gmelin wies A. v. Beilen mich hin. Eine trefsliche Onellenstudie gab zuletzt Bukadinović im Euphorion, II. Erganzungsbeft S. 14.

Rom ift Frankreich, Cherusta Deutschland; nur auf bieses Mastenfpiel tam es bem Tagespolititer an. Anders als Mofer, Schlegel, Aprenhoff, anders als Klopflod und wieder anders als der Nachfolger Grabbe, ber in einer ärgerlichen Frate Thuenelben zur westfälischen Dorfschulzin berabwürdigt und in Soldatenscenen seine ganze Gemeinbeit legt, bat Rleift die cheruskischen Berhältnisse modernisirt. Man hauft in eleganten Wohnungen, die Fürstin singt gur Laute, man weiß Conversation gu machen, veranstaltet Hofjagden und verfügt über ein gewisses Dag claffischer Bilbung, bas bem Belben ein Citat aus Cicero de officiis gestattet. Bermann ift ein geriebener Diplomat, ber ben Römern Sallen ftellt, ein verschlagener Strateg, ber fie burch Guerilla aufreibt wie Rleifts geliebte Spanier bie Frangofen. Mit feinem "Thuschen" fteht er auf bem Nect-Thusnelba foll fein verblafenes Ibeal fein, und es ift recht ichon, baß fie nicht mit beutscher Sittlichkeit prablt ober gar zu prophezeien anfängt wie Halms unausstehliche Declamatrice, die ben Fechter von Ravenna und bas römische Blumenmädchen als Stifter einer derustischen Dynastie auf dem beimatlichen Thronfit seben will. Doch tonnte Rleifts Fürftin immerbin etwas mehr Ronigin Quife fein, ohne beshalb gur Bilotpichen Operngermanin zu werben. Thuschen ift eine Deutsche ber Occupationszeit: "brav, aber ein wenig einfältig und eitel, wie heute bie Mädchen find, benen die Frangofen imponiren" (Rleift zu Dahlmann; vgl. beffen iconen Brief an Gervinus 1840); Bentibius ein galanter Capitan, bem fie halb und halb Gebor ichentt und für ben fie um Schonung bittet. Da erfährt fie, er habe die bublerisch geraubte Lode mit spöttischen Worten an Livia nach Rom geschickt — weggewischt in einem Ru ift die Culturschminke: eine Berferkerin steht ba und vollstreckt bie abschenliche Rache, ben frangösischen Römer beim Stellbichein in die furchtbaren Branken einer ausgehungerten Barin zu treiben. Rleifts Bang gur Grausamteit verrath fich auch an anderen Stellen; wenn 3. B. nach altteftamentlichem Borbild bie Glieber ber zerftudelten Leiche Hallys als ftummberebte Mahner in bie beutschen Gaue versandt werben ober Hermann, so gelaffen wie Ruvert ben Jeronymus, Nerva tobtschlagen läßt, mahrend er selbst mit Fust ein tnabenhaftes Duell ausficht.

Der Schlußact mit seiner Unheil fündenden Alraune, mit den Siobsposten, die zu dem dufteren Feldherrn Barus-Napoleon dringen, erinnert an "Macbeth", oder auch an "Richard III.", aber voll grimmen Humors läßt Kleift, der das schweizerische Pfäffiton wohl kannte, die dem Tod geweihte Mannschaft über die cheruskischen Ortsnamen Jphikon und Pfiffikon losziehn.

Die Grausamkeit bes Dramas entspricht ber grenzenlosen Empörung bes Dichters gegen ben "bösen Geist" Napoleon, die in dem Lied "Germania an ihre Kinder" sich in einem fanatischen Wuthschrei entlädt. Sagt Thusnelda zu Hermann, ihn mache sein Kömerhaß ganz blind, so läugnet er diese Gesühle gegen den römischen, das heißt französischen "Dämonenstolz, den Hohn der Hölle" nicht. Aber auch in Deutschland giedt es Gegenstände seines Hasse die Kömlinge, das heißt die Rheinbündler, und Gegenstände seiner Berachtung: die, welche "Deutschland zu befrein, mit Chissern schreiben", während es der That, nicht der Berschwörungen bedarf, das heißt den Tugendbund. Es ist an der Zeit und das Maß ist voll, wie die "süßen Alten" so ergreisend singen. Auch ein Fürst, der endslich fragt: "Was galt Germanien mir?", mochte 1808 nicht sehlen; Dahlsmann sagt uns, daß dieser Aristan den König von Wirtemberg bedeutet.

Auf fein engeres Baterland gründete Rleift 1810 alle Hoffnung als auf einen rocher de bronze. Das friedericianische Breufen ichien in Scherben banieberzuliegen, boch vom Trauerfelb bei Jena ichaute Rleift rudwärts auf bas Ehrenfelb von Fehrbellin, vorwärts in eine Beit befreiender Siege. Es ift fo icon, daß biefer Dichter bie festen Stugen seines Staates und bes beutschen Beils unverrückt im Auge hielt. Gines hatte Kleift vor all seinen Borgangern und Zeitgenossen im Drama unverlierbar voraus, die lebendige, stolze Luft am Staat; und wir begreifen, welches Mitgefühl Beinrich v. Treitschte zu Beinrich v. Rleift zog. für die Ehre bes Baterlandes! Das predigt Rleists politischer Katechismus. Seinem König ruft er von ben Zinnen Berlins gu: "Sie find gebaut, o Berr, wie hell fie blinken, für beffre Guter in ben Staub gu "Bring Friedrich von Somburg" batte feiner Beit finten!" manches zage herz tröften können; benn es war ein andres, als ber befoldete hofpoet Beffer bie Schlacht bei Fehrbellin in klapprigen Alexanbrinern befang und auch bes Pringen von Homburg flüchtig gedachte, ein andres, als ber altabelige Märter in schweren Tagen bie Grundfesten preußis icher Macht feierte. Mit einem febr freien Berhaltnis zur Geschichte, wie ich bier nach einem Auffate Barrentrapps (Preugische Sahrbucher 45, 335; fieh jest Jungfer 1890) zusammenfasse. Friedrich von Beffen-homburg

war in teine Natalie verliebt, sondern lebte in zweiter Che mit einer Nichte bes groken Aurfürsten. Er mar fein nervofer blonder Jungling, sondern zählte zweiundvierzig Jahre und hieß seit einer Amputation der Landgraf Als muthiger Degen, ber bem bebrängten mit bem filbernen Bein. Derfflinger beisprang, trug er wesentlich bazu bei, bas Kriegsglück vor Febrbellin an die preukische Kahne zu beften. Das achtzebnte Jahrbundert mob zwei Legenden um bie Schlacht bei Fehrbellin. Es machte ben schönen Reitertod bes Stallmeisters v. Froben zu einem Opfertod, ber er nicht mar; es fabulirte ferner auf Grund wiederholter Berftimmungen zwischen dem empfindlichen Prinzen und dem erziehend auf ihn einwirfenden Rurfürften, der folden Streit ebel beilegte, der Bring habe wider ausbrücklichen Befehl in die Schlacht eingegriffen, um nach bem Gelingen vom oberften Rriegsberrn zu boren, er konne ibn vor ein Kriegsgericht stellen, boch sei er weit bavon entfernt, seine Lorbern mit bem Blute bes Siegers zu beflecten. Friedrich der Große aab diesem Mothus in den "Brandenburgifchen Dentwürdigkeiten" gleichsam bie allerhöchfte Beftätigung. 1800 aber schuf in Berlin ein Bild Kretschmars, bas bie erfte Begegnung ber Beiben nach ber Schlacht in jenem Sinne barftellte, großes Aufsehen. Leicht möglich, daß die Worte:

> Wer immer auch bie Reiterei geführt Bei Fehrbellin, ber ist bes Tobes schulbig Und vor ein Kriegsgericht bestell' ich ihn —

seitdem als Keim zu einem Preußendrama in Kleists Seele lagen. Der Patriot, der Sohn der märkischen Soldatensamilie konnte den alten Kottwitz so unübertrefflich zeichnen wie den Kurfürsten, für dessen Monolog "Seltsam! Wenn ich der Den von Tunis wäre" die höchsten Ruhmestitel eben gut genug sind. Der Träumer, der "Berschemacher", der hoch steigende, tief sallende schwermüthige Dichter malte sich selbst in dem Helden.

Hat auch dieses Drama keinen unbestrittenen Theatererfolg, so genügt bafür der Bescheid nicht, es sei für Wien zu norddeutsch und für Berlin zu somnambul. Aber die Handlung läuft nicht gerade vorwärts, die Liebe Friedrichs und Nataliens wird mit einer kühlen Sparsamkeit behandelt, die kein Parterre liebt, und die Monologe sind so knapp wie Unisormen zugeschnitten, weil Kleist den Monolog als undramatisch empfindet. Sie klingen nicht aus wie Schillers volle Töne, sie geben keine Gelegenheit zu "Abgängen". Kleists Berse sind überhaupt bös zu sprechen, denn wenn

ber Künstler eine schwungreiche Rette mit flottem Anlauf genommen bat, liegen plöglich widerborftige Zeilen wie ein Berhau in ber Bahn.

Sehr eigenthümlich ist auch Rleists Neigung zu bedeutsamen, erschütternden Berichten, die gleich darauf Lügen gestraft werden. In der zweiten Scene der "Penthesilea" meldet ein Hauptmann, Achill sei gesfangen — aber er ist frei. So trägt Mörner der Landesmutter einen großen Bericht vom Tode des Kurfürsten vor, ergreisende Berse — doch der Kurfürst lebt, und die wahre, nämlich poetisch wahre Erzählung Sparrens von Frobens Fall wird durch die erste Rede geschäbigt. In der Scene 2,9 sagt Truchs, der Prinz, mit dem Pferde gestürzt und schwer verwundet, habe die Reiterei nicht gesührt — gleich darauf tritt Friedrich heil in die Bersammlung. Das sind nicht die besten Mittel, Spannung zu erregen.

Schließlich liegt der eingeschränkte Bühnenersolg in der Figur des Helben. Gine schier unheimliche Selbstbeobachtung Aleists hat den Träumer, mit dem Jeder spielen darf, charafterisirt. Auch geweckt ist er nur halbwach, zerstreut denkt er während der ordre de dataille nur an den Handschuh und dessen Sigenthümerin, und wenn er auf ein mit halbem Ohr vernommenes Schlagwort hin rust: "Doch dann wird er Fansare blasen lassen, so schweden vor. Ganz Ähnliches dietet "Penthesilea": Besehle der Atriden werden verkündet; Achill schaut in die Ferne hinaus und fragt: "Steht sie noch da?"

Obpffeus: Saft bu gehört, Belibe, mas mir bir vorgeftellt?

Achill: Mir vorgestellt? Rein, nichts. Was wars? Was wollt ihr? Obnsseus: Was wir wollen? Seltsam.

Friedrich grübelt oder huscht, verbohrt sich ober bricht mit dem beliebten "Gleichviel" hastig ab, um alsbald von neuem zu tüfteln, ob es die Platen ober die Ramin war.

Echt Rleistisch ist ber jähe Stimmungswechsel. Der Prinz fliegt im Sturm vorwärts und, zwei Ziele Rleists, die große That, dazu die Ge-liebte, gewinnend, triumphirt er: "O Casar Divus, die Leiter set, ich an an deinen Stern"— und im Handumdrehn liegt er danieder. Hoch oben, tief unten: ein Mittel giebt es nicht. Solche höchst aparte Naturen mit einem Stich ins Pathologische, dem Durchschnitt so fremde Wesen liebt das Publicum nicht. Wag ein Mar Piccolomini sast scholonenhaft er-

scheinen gegen biesen überfein individualisirten Prinzen, die Jugend im Theater jauchst bem feurigen Liebhaber und Helben zu.

Und die vielberusene Scene der Todessurcht? Der "seige Prinz"! Wer so trunkenen Muthes ins Getriebe der Schlacht braust und das slüchtige Glück hascht, wär' es auch siedensach an den schwedischen Wagen gebunden, der ist nicht seig. Mit unbeirrter Sicherheit wiegt Friedrich sich im Gebanken, das Todesurtheil sei eine Neckerei, ein leidiges Spiel; auf einmal wird er ernüchtert, und der eben noch gleich Egmont lebenssrohe Jüngling schaut, aus allen Himmeln gerissen, in ein gähnendes Grab. Er denkt vom Sterben wie der Achill der Homerischen Nechia, daß es besser sei, als Ackerknecht auf der Erde droben zu dienen denn ein Herrscher da unten im Todtenreiche zu sein. Nun klammert er sich wiederum echt Aleistisch an den Einen Gedanken: Leben! leben um jeden Preis! ohne Geliebte, einsam, als Landmann im Schweiße des Angesichts, nur nicht zu jenen schatten niedersteigen!

Der die Zukunft auf des Lebens Gipfel Heut wie ein Feenreich noch überschaut, Liegt in zwei engen Brettern duftend morgen Und ein Gestein sagt dir von ihm: er war! Wag er mich meiner Amter doch entsehen, Wit Cassation, wenn's das Geseh so will, Wich aus dem Heer entsernen: Gott des Himmels! Seit ich mein Grab sah, will ich nichts, als leben, Und frage nicht mehr, ob es rühmlich sei!

Das ist so wahr, so frei von allem "Helbenthum". In dem Harnisch steckt ber nactieste Mensch, den ein Nervenchoc schüttelt, und athemlos muffen diese Reden — Kainz vermag es — dahinrasen, die Kleist mit plöglichem Umsschlag und seiner Alles auspressenden Consequenz dem Schlendrian zumuthet.

Aber Rleift richtet seinen Prinzen auf, wie es in ben zu Leffings "Laotoon" stimmenben Bersen ber "Familie Schroffenstein" beißt:

Nicht jeben Schlag ertragen foll ber Mensch, Und welchen Gott faßt, bent' ich, ber barf sinken, — Auch seufzen. Denn ber Gleichmuth ist die Tugend Nur ber Athleten. Wir, wir Menschen fallen Ja nicht für Gelb, auch nicht zur Schau. Doch sollen Wir stets bes Anschauns würdig aufstehn.

Pring Friedrich von Homburg wird zur preußischen Staatsreligion angeleitet, wonach ber Ginzelne, bas bienenbe Glied im großen Gemein-

wesen, nicht genialisch breinfahren, sondern Ordre pariren muß. So fragt der Kurfürst die Kürbitterin Natalie:

Rennst bu nicht Hoh'res, Jungfrau, als nur mich? Ist dir ein Geiligthum ganz unbekannt, Das in dem Lager Baterland sich nennt?

Und ba Natalie Preußen als fefte Burg schilbert, in ber auch liebliche Gefühle walten sollen, fragt er wieber:

Meint er, bem Baterlanbe gelt' es gleich, Ob Willfur brin, ob brin bie Satzung herriche?

Und fpater ertlart er bem alten Rottwig:

Den Sieg nicht mag ich, ber, ein Kind bes Jufalls, Mir von ber Bank fällt; bas Gesetz will ich, Die Mutter meiner Krone, aufrecht halten, Die ein Geschlecht von Siegen mir erzeugt.

Bu dieser Anschauung also wird der Prinz geführt und erkennt, daß Better Friedrich nicht den Brutus auf curulischem Site spielt, sondern dem Recht, dem Staate dient. Doch warum ist es, als er da steht mit seinem Gefühl, wo ihn ber Kurfürst erblicken will, als er nicht begnabigt wird, sondern fich felbst freispricht, indem er fich verurtheilt und die von Friedrich Wilhelm mit voller Gewikheit erwartete Sühne bietet, marum ist es nun nicht genug? Weshalb wird er wie jum letten Gericht in ben Rerter zurudgebracht? weshalb muß biefe Berberrlichung wacher Energie auch somnambul enden? weshalb empfängt der Brinz, ein neuer Egmont, wieder ben Kranz im Traum? Und boch, wie voll, ein ganz andrer politischer Wedruf als der Ibealismus des Weltbürgers Bofa, dem bier der Staatsburger und Staatsbiener entgegensteht, ertont bie Schluglofung: "In Staub mit allen Feinden Brandenburge!" Sie fommt uns stets vor Schlüters Standbild bes großen Aurfürsten in ben Sinn. Sie batte ftatt eines fremben allegorischen "Epimenibes" bas Berliner Siegesfest meiben sollen. Und wir klagen: warum durfte dieser Herold bes Sieges von Fehrbellin die Leipziger Bölkerschlacht, die gerad auf seinen Geburtstag fiel, nicht mitfeiern? Wenn aber ber Rurfürft, als er einen Lorberzweig in der Hand des schlafenden Bringen gewahrt, fragt: "Wo fand er den in meinem mart'ichen Sand?", so ift bem größten nordbeutschen Dramatifer sein Lorberbaum eben in ber Sanbbuchse bes beiligen romischen Reiches gewachsen.

## Ferdinand Maimund.

(1882.)

Einer ber hervorragenoften öfterreichischen Litterarbiftoriter, Professor August Sauer, bat uns im Berein mit Dr. Rarl Gloffp bie erfte murbige Gesammtausgabe\*) ber Dramen, Theaterreben und Briefe Raimunds auf Grund ber erhaltenen Sanbichriften beschert und Bogls Schleuderausgabe beseitigt. Diese fauberen brei Banbe merben bem Anbenten bes großen Boltsbramatiters erfprieflicher fein als ein haftig ins Werk gesetzer sogenannter Raimund-Cyklus, ber uns nur in ber traurigen ülberzeugung beftarten fonnte, wie vernichtend die Grimaffen bes boberen Blöbfinns bas Fortleben ber guten alten Bolksstude getroffen haben. Bas find fie nun? "Ein Afchen!" wurde wehmuthig ihr Meister rufen. Doch welche Genugthung mar' es bem Ehrgeizigen, zu seben, wie ernst man ibn auf der andern Seite nimmt, wie ein Forscher vom Range Karl Goedetes das wegwerfende Urtheil Gervinus' durch einen überschwänglichen Lobgesang suhnen möchte, wie unfre Berausgeber ihm all bie historischfritischen Ehren zutheilen, beren Schiller und Goethe sich erfreuen. haben ben Text ber Stude von allen Berberbniffen befreit und mit Erflarungen verfehn. "Hernals, ein Borort von Wien"; gang wohl, es muß ja auch für nichtwienerische Leser gesorgt werben. Doch ben Wit (1, 70)



<sup>\*)</sup> Wien, Konegen 1881. Mit einer Biographie will uns Gloffy erfreuen. Etliche Belege aus älteren Possen (s. jett Beilens sorgsames Berzeichnis in Goebetes Grundriß) gab mir der Einblick in handschriftliche Borarbeiten Sauers, der seither Raimund in der Alg. Deutschen Biographie so kundig behandelt hat. Sehr ergiebig und anschaulich find des Burgschauspielers Costenoble Aufzeichnungen über seinen Liebling (Tagebücher, herausgegeben von Gloss 1889, zwei Bände).

"Sie kann nicht über ben Graben" — "So soll f' über ben Roblmarkt geben" wird nur verftehn wer mit ber Nachbaricaft bes Grabens und bes Roblmarktes in Wien vertraut ift. "Budel: Soder"; es giebt vielleicht ein abgeschiebenes beutsches Thal, wo man nicht weiß, mas "Budel" beißt. "Bertradt", "bodbeinig", "Bilbichur" verfteht ber Rordbeutsche wie der Subbeutsche; boch "Ripselweib", "Aren", "Tremmel", "Rönigelhase" hatte erklart werben sollen, und "frudelichon" war nicht mit "außerorbentlich schön", sonbern mit "grausam schön" wieberzugeben. Die Berren buchen mit weitherziger Gewissenhaftigkeit jeden verworfenen ober eingeschobenen Auftritt, ja fie laffen fogar nicht bie kleinsten Barianten unter ben Tifch fallen, sondern sammeln bie Brosamen von diefer Tafel in Rorbe. Sandschriften und Drucke werben, wie es bie Philologen beim Aristophanes ober Blautus thun, mit großen lateinischen Buchftaben bezeichnet. Alle Zusatsftrophen, etwa des Aschenliedes ober des "Da ftreiten fich die Leut' herum", find hier verewigt, und die von Gloffp glücklich entbedten Briefe an die vielgeliebte Toni Wagner, Die leiber nicht Antonia Raimund werden konnte, dürfen nicht fehlen (f. jest Grillparzer-Sabrbuch IV). So hat benn ber Romifer ber Leopolbstadt nun fein regelrechtes hiftorifcfritisches Corpus, wie es unser bischöflicher Claffiter von Cottas Inaben. 2. Byrter, nicht bat und niemals friegen wird. Diefe Auferstehung batteft du dir nicht träumen lassen, armer Raimund!

Ferdinand Raimund (1790—1836) ist eine tragische Gestalt, die mit angeborener Schwermuth sich im herben Widerstreit des Wollens und des Könnens verzehrte. Selbst einer scheindar sehr lustigen Anesdote sehlt nicht der ernste Hindergrund: Raimund und Grillparzer schauen in Schöndrunn den verwegenen Turnkünsten der Affen zu; "Sie, das ist schwer", sagt Raimund gewichtig, und Grillparzer erwidert: "Hat's Ihnen wer gschafft?" Raimund läßt sich Alles, was er nicht kann, imponiren, sogar die Schauselei der Meerkaten. Auch davor hat er Respect und macht große Augen. Das "Schwere" jedoch, das er gar zu gerne leisten will, ist ein Drama hohen Stils. "Gschafft" hat ihm das niemand außer dem nach erhabenen Ehren lechzenden Dämon in seinem Junern. Während Grillparzer nur an Ausgaben geht, die er lösen kann, hat Raimund sich die Brust an Ausgaben, denen seine Kraft und Bildung nicht gewachsen war, wund gerungen. Für uns bedeuten "Alpenkönig und Menschenseind" und "Der Berschwender" Gipsel, sür ihren Schöpfer nicht. Er hatte höher empors

gestrebt und war gesunken. Die Triumphe der Borstadtbühne gewährten ihm kein freudiges Bollgefühl; der rauschende Beifall, der am Schlusse des "Berschwenders" Balentin-Raimund grüßte, konnt' ihn nicht entschädigen für das Fiasco ikarischer Flüge. Nicht getrost wie sein Tischler, sondern verzweiselnd hatte Raimund den Hobel hinlegen, nicht mit freundlichem Scheidegruß, sondern mit grimmiger Schelte der Welt Abe sagen wollen, die ihm das Höchste mißgönnte und auf Niederlagen in der "schweren" Gattung nur trocken antwortete: "Hat's Ihnen wer gschafft?" Warum beschied er sich nicht, die weite Bahn vom Barometermacher zum Berschwender, von Rosalinde zu Cheristane, vom Linderl zur Rosel, vom Bartholomäus Quecksilder zum Balentin Holzwurm siegreich durchmessen zu haben?

Anfangs ftedt Raimund tief in ber alten Wiener hanswurftigbe, Die nur ber litterarische Philifter ober Eduard Deprients wohlmeinende Strenge vornehm abmuden zu konnen mahnt. Ich glaube zwar nicht, daß Freund Rasperl Anno 1781 mit gang reinem Gemiffen feinen Gegnern gurufen burfte: "Was ist Boses an Rasperl? Wann bat er je etwas Schmutiges ober eine Rote gesagt? Sind nicht alle Stude vorgeschrieben, censurirt?" Doch ba quillt so viel echte, mobitbatige Luftigkeit, als tiefe Boefie lebt und webt in den nur von einer voreingenommenen Kunftlebre befrittelten Allegorien Raimunds. In Joachim Berinet ftedt mehr Genialität als in ber ganzen josephinischen Poeterei zusammengenommen, und niemand, ber nur einen Blid in die Quartanten ber Rurg-Bernarbonischen "Teutschen Arien" geworfen bat, follte fich berausnehmen, diese Fülle, ber es an inniger und launiger Bolfslprif mahrhaftig nicht fehlt, in Baufch und Bogen als Robeit und Schmut auf ben Inber zu feten. "Hanswurft ber traurige Ruchelbader" entfesselt noch beut ein harmloses Belächter. "Die Teufelsmühle am Wiener Berge" mit ben hopsenben Säden und dem hanswurstmäßigen Anappen ift meine alteste frohe Theatererinnerung. "Das Donauweibchen", die liebe kleine Salome, und die groteste Berkleibungsposse ber "Schwestern von Brag" wurden noch vor dreißig Jahren auf öfterreichischen Provinzbuhnen mit Glud aufgeführt. Das Libretto ber "Zauberflöte", dies unfterbliche naive Tertbuch, ift eine mit Freimaurerei verfette Hanswurftiade: Saraftro vertritt ben bobeits. vollen pabagogischen guten Beift, bie Ronigin ber Nacht spielt bie rachsüchtige bose Beiftin, Pamina die ideale verfolgte Schone, Tamino den

ibealen jungen Ritter, der jede Probe besteht, von der üblichen Zaubergabe den edelsten Gebranch macht und die befreite Braut heimführt; Papageno, als Bogelfänger in das bunte Kleid des Hanswurst gesteckt, gleicht in allem dem lustigen Diener der Märchenpossen: er ist schwashaft und gesfräßig, er ist seig und maßt sich doch fremde Helbenthaten an, er kann nie einen schlechten Witz unterdrücken und bildet in den Prüfungen den vollen Gegensatz zu seinem Tugendprinzen, er sehnt sich nach Liebessreuben und gewinnt schließlich eine Papagena-Colombina.

Hanswurft ift unfterblich, mag er harletin, Bernardon, Rasperl, Lipperl. Tabbabl beifen ober ftatt bes wechselnben Gattungenamens einen besondern führen; benn nicht Rame, Tracht und Britiche machen ibn aus. Arien, "die die Leute zu Sause nachsingen konnen", luftig vorgetragene "gute Ginfalle" seien bie Hauptsache, fagt Brebaufer; "es mag nun ein folder Luftigmacher Hans-Burft, Bans-Plunten ober Sans-Carminadel beißen". Und viel fpater, nachbem Berinet icon feine zwerchfellericutternden Boffen mit feineren Motiven und wienerischem Musikauber durchwirft hatte, läßt der fruchtbare Meist die Fana jum Dichter fagen: "Er ift vermuthlich auch einer von ben feichten Röpfen, die geglaubt haben, ber Hanswurft und ber Rasperl sepen gestorben; bie Schellentappe tragt freplich keiner mehr, die Nahmen haben fie freylich verandert, aber Hanswurft und Rasperl fputen boch noch in ben modernen Studen berum, wenns auch ein gesticktes Rleib ober ein Rathsberrntalar anhaben. Die Hanswurften tommen nie aus ber Mod." So war ber zuerft von Bäuerle vorgeführte Staberl nur eine neue Sppoftafe ber alten luftigen Berfon, bie Staberliade nur eine neue Harlefinade. Rahllose Typen und Motive leben von den Tagen des Theatre italien, biefer Mutter der Wiener Bosse, ja seit ben römischen Atellanen bis ins neunzehnte Sahrhundert hinein fort. Wie man in Rom einzelne Sandwerte, die Tuchwalter g. B., auf die Bühne brachte, so reichen in Wien der Barapluiemacher Staberl und ber Barometermacher Quedfilber einander die Sand, und ben luftigen Gesellen Zweckerl, Schieberl und Bürfel folgt endlich bas lieberliche Aleeblatt Neftrops.

Mehrere Gruppen sind für die Wiener Posse bes neunzehnten Jahrhunderts zu scheiden. Wir finden außer Bäuerlischen Luftspielen in Robebues Art eine Reihe gleichfalls auf Robebue zurückweisender, mit Tagesereignissen, Sehenswürdigkeiten, berühmten Gästen verknüpfter Krahwinkeliaden, wie "Die falsche Catalani", beren Falsett mir auch noch im Grazer Theater erklungen ist, und manche verdienstlose Schnurren von Meisl. Es giebt echte Localpossen, worin z. B. das Fiakerleben lustig dargestellt wird. Wir sinden Zaubermärchen mit dem altbeliebten Prunk der Ausstattung, theils angelehnt an Stücke des achtzehnten Jahrhunderts, theils frei gestaltet und bei Perinet schon in Naimundisches Fahrwasser steuernd. In Blumauers Heimat sehlt die dramatische Parodie des Olymps so wenig wie einst in Rom, Italien, Frankreich. Giesetes "Travestirter Äneas" solgt klärlich dem bösen Blumauer; Perinet aber sast Olymp und Elysium als einen lustigen Prater auf und läßt Theseus und Ariadne bei Liebe, Wein und Bratel glücklich sein. Da wird im "schieberischen" Walzertact das Duett gesungen:

Weinel und kalberne Schlegel — Richtig. Und hernach schieben wir Regel — Tüchtig. Unfre Buffeln folln schnalzen — Gwichtig. Und auf d'leht wolln wir walzen — Richtig.

Lang vor Offenbach hat man in Wien eine "Mythologische Caricatur Orpheus und Euridice ober so geht es im Olymp" belacht, worin Auppiter als alter Bocativus. Juno als grantige Ranthippe, "Orpherl" als Harfenist erschien. Auch die Wiener Bosse gehrte gern von der Travestie boberer Gattungen und bestimmter neuer Runftbramen. Da wurde Samlet von Danemark zum Prinzen von Tandelmarkt, Schillers Johanna d'Arc gur Johanna Dalt (Dummtopf; wie neuerdings Wilbrandts alter Batus jum alten Pecus), Turandot zur Maranterl, Fiesco zum Salamiframer, Grillparzers Ahnfrau zur Frau Ahndl. Die allzeit verliebte Frau v. Sappho fagt im Brater bem "Halobri" Beinrich bie Schnieichelei, Phaon fei gegen ihn ein armes Hascherl gewesen. Doch der altwienerische Barodift meint es nicht bos und will nicht vernichten wie Nestron, wenn er Bebbel, Balm, Meyerbeer, Bagner aufs Rorn nimmt ober lasciv über die "einschichtige" Jungfrau und die vielen Engellander migelt. Auch die beliebte Berfpottung ber Schicksalstragobien ift ziemlich harmlos. Go kommt in "Amor und Bipche" bas arme Schickfal gang abgeriffen zu Minos und klagt, bie beutschen Dichter batten ibm bas lette Flankerl vom Leibe gezerrt, und

im "Gespenst auf der Bastei" erscheint der Geist als drolliger alter Spießbürger.

Die Ausstattungsstücke gipfeln in den Zauberspielen, worin allegorische Figuren, Genien, Feen und Berggeister ihr Wesen treiben als Richter der Bösen, als gnädige Helser der Armen und Bedrängten. Da sieht jemand drei Wünsche huldreich erfüllt, da heilt ein Berggeist einen Herrn v. Mißmuth. Derlei führt unmittelbar zu dem größten und reinsten Talent, das die Zauberposse aufgreist, mit einer reichen, aber schwer sestzustellenden Berwerthung vorhandener Elemente säubert, verinnerlicht, ihr einheitliche poetische Motive giebt, Geister- und Menschenwelt in innigere, tiesere Beziehung bringt, die Lustigseit und Bonhommie zum Humor abelt: Ferdinand Kaimund.

1823 fcentt er bem Leopoloftabter Theater ben "Barometermacher auf der Bauberinfel", eine Boffe, Die auf Langbeins Marchen von Bring Tutu fußt und ber Fortungtsage verwandt ift. Raimund batte ben Stoff von Meisl übernommen und schritt weder inhaltlich noch formal aus der Tradition heraus, obwohl er Meisls Anfang einen "elenden Schmarn" schilt. Die Hauptfigur ift ber etwas ungeschliffene, luftige Bartholomaus Quedfilber, bem, als er Schiffbruch erlitten bat, Fee Rofalinde bie alle hundert Jahre fälligen Baubergaben ichenkt: ein Stabden, bas Alles in Gold verwandelt, ein horn, beffen Schall eine hilfsarmee von Zwergen herbeiruft, eine Scharpe, die ihren Trager flugs an jedes Biel entrudt. So ausgeruftet tommt er an ben Sof bes ichlafmutgigen Rönigs Tutu, verlobt sich mit bessen affectirter, boshafter und gieriger Tochter - ich fab fie fehr wirksam von einer tomischen Alten gespielt und wird von seiner Braut der Talismane beraubt. Doch die brave. bubiche Rofe Linda steht ihm bei. Sie finden die Bauberfeigen, beren Genug eine bedenkliche Bergrößerung ber Rafe gur Folge bat, und bas Baubermaffer, bas von diefer Entstellung befreit. Tutu und ber nur bei seiner Schönheit schwörende Saffar werben verzaubert und wieber gebeilt; Boraibe behalt ihr falsches Berg und ihre große Rafe. Alles ist sehr spaßig ausgeführt; trefflich 3. B., wie Quedfilber als Argt die Berichanbelten mit endlosen Geschichten binbalt; forgsam, bag Boraibe gleich anfangs als Freundin lederen Obstes erscheint. Der helb verliert als echter Wiener auch im größten Unglud seine gute Laune nicht: mit ber "Pfundnafe" behaftet, malt er fich bie Gefahr einer "Strauchen" (Schnupfen) aus. Schließlich wird ber Quacfalber wieder zum Quecfilber, ber fein liebes Linderl heimführt.

Man muß stets lustig sein, Und sich des Lebens freun, Außer man hat tein Gelb, Rachher ists freilich g'fehlt. Hab ich nicht recht? Nu, wenn S' erlaub'n!

Hier — wo Goebeke sich an Shakespeares "Sturm" erinnert fühlt! — bient also ber Zauber zu allerhand komischen Effecten in einer belebten, ereignis- und wechselreichen Handlung, welche die Schaulust befriedigt. Die Feenwelt tritt wenig hervor, die komische Person trägt das Ganze, tieferer Gehalt sehlt; man freut sich nur, daß der arme, muntere Kerl so viel Glück hat und seinen Reichthum nicht mit der satalen Prinzeß, sondern mit dem sauberen Kammermädchen theilt. Schon im zweiten Stück hat Hanswurst die Führung versoren, die an den idealen Jüngling übergeht. Florian-Papageno tritt gegen Eduard-Tamino zurück.

Rasch schreitet Raimund nach diesem ersten Bersuch dazu, dem Bollsstück poetisch-romantische Farben zu leihen, in die Bermenschlichung der Geisterwelt ernst und scherzend individuellere Charakteristif und Gegenstäte zu tragen, das Märchen nicht bloß zur flüchtigen Auregung der Phantasie, nicht bloß für Decorationen auszunutzen, sondern es der Berskärung des Alltäglichen, der wunderbaren Berkörperung poetischer Gesdanken mit Hilse der Allegorie, der Belohnung der Tugend ohne lehrhafte Zudringlichkeit dienstdar zu machen. Wenn Geister den Menschen unterstügen oder strasen, ist er doch nicht willenlos. Er sinkt durch eigene Schuld, um sich, unter der Hilse guter Genien und guter Menschen zwar, doch nie ohne sein eigenes Berdienst und allmähliche Läuterung zu heben.

Raimunds höheres Trachten zeigt zuerst und noch recht unvolltommen "Der Diamant bes Geisterkönigs" (1824). Die Fabel, aus "Tausend und einer Nacht", ist ganz uneinheitlich und der Geisterkönig selbst, abgesehn vom Schlusse, sehr burlest gehalten. Wie Raimund, seine Borgänger und die Nachsolger (z. B. Nestron im "Lumpacivagabundus") das Stück mit einer Geisterscene zu eröffnen pslegen, so antichambriren hier die nicht sonderlich idealen Geister. Gleich der Auftritt aber, wo die vier Jahreszeiten vor Longimanus erscheinen, offenbart Raimunds Talent, das Orastische mit dem Zarten zu verbinden. Der Herrscher

Digitized by Google

schilt Sommer und Winter und fahrt fort: "Auf die Lett verderbts mir da meinen Frühling auch noch, das ist noch die bravste . . . das ist noch meine liebste Nahreszeit, ber Frühling! (Aneipt fie in Die Bade und giebt ihr ein Golbstück.) Da baft bu was auf a Kipfl, bu Tausenbsasa bu!" - Frühling: "Ich fuff' die Band, Guer G'ftreng'n! 3ch werb' mich schon aut aufführen." Longimanus ist kein Rirchenlicht. Er lieft die "Agnes Bernauerin" (Giefete hatte Thörrings Ritterstück varobirt) vierzehnmal und weiß immer noch nicht, warum man fie eigentlich ins Waffer geworfen bat. Gratulationen zum Namenstag freuen ibn findisch. Der Reinschmeder ichafft jum Frubftud "ein Bifferl ein Gingemachtes von einem jungen Krofodil" an. wie etwa Meisls Kurien Klapperichlangen mit Schwefel frühftuden. Er halt auf ein gutes Lager und beschwert sich barüber, baf ibm die lette Nacht naffe Wolfen aufgebettet worden seien. Dabei ift er ein sehr nobler, wohlwollender Geift, der ben Magier Rephises reich gemacht hat und nun auch bem armen Sohne zum Glück Ebuard, die farbloseste Gestalt des Studes, wird in feiner Berzweiflung von ber Hoffnung besucht. Die väterlichen Schäte fallen ibm au, boch muß er fich auf gefährlicher Banderung burch allerband Brob-Ihn begleitet nach Makgabe ber "Rauberflote" sein ftücke bewähren. Diener Florian, ber fich, ein neuer Orpheus, zur Unzeit nach einem Geift in Mariandels Gestalt umschaut, in einen Budel verwandelt und erft von Longimanus wieder entzaubert wird. Eduard Tamino foll auch eine Pamina finden, benn die siebente biamantene Statue wird erft bann sein eigen, wenn er bem Ronig ein achtzehnjähriges Madchen guführt, bas noch nie gelogen bat. Hochkomisch nun, wie Florian, so oft Eduard eine Schone bei ber Sand faßt, je nach bem Grad ihrer Berlogenheit ftarteres ober ichmächeres Blieberreifen fpurt. Man muß bas naturlich febn, nicht lefen. Amine genügt endlich ber schweren Bedingung. Ebuard verzichtet auf ben Diamant, er will nur die Geliebte; ber gute Longimanus giebt bem eblen Jungling Beibes. Auker im Schluf überwiegt auch bier bie Romit, die stellenweis als boberer Blobsinn auftritt. Go beschwort ber rathlose Sohn zu fördernder Auftlärung ben Beift seines Baters. Feierlich erscheint bieser und spricht bas große Wort: "Ich bin bein Bater Rephises und habe bir nichts zu fagen als biefes"; Ebuard: "Er ift mein Bater Zephises"; Florian: "Und hat uns nichts zu fagen als biefes! Run, bas tonnen wir ja thun; ristiren thun wir nichts babei."

Schon gelingt es Raimund, nachdem er im Barthel Queckfilber boch nur einen Spaßmacher hingestellt hat, im Florian einen zugleich komischen und rührenden Burschen vorzussihren, der den Valentin wenigstens ahnen läßt. Florian Waschblau — "Ich bin der liebe Florian, so heißen mich die Leut" — ist ein flotter, schwathafter, stets hungriger, nicht eben bescherzter, doch grundguter und anhänglicher Diener. Er will zur Rettung Ednards Alles verkaufen, selbst die Wäsche seines "Herzensbinkerls", der Mariandel, denn seinem Herrn ist er so treu wie der Löwe dem "Anton Trokles". An die Stelle des heimatlosen Paares Harletin und Colombine treten Florian und Mariandel als echte Wiener. Sie lebhaster, energischer, auch idealer in der Liebe, er phlegmatischer, nüchterner; wie er denn bei dem därtlichen Abschied vor allem an den mitgebrachten Kuchen denkt, gleich Perinets Rasperl, der, verliebt wie ein Täuber, dennoch seine Palmira sür ein Speckfnödel hingäbe.

M. Nicht mahr, bu wirft mich nie vergeffen!

F. (weinenb). Rein! Wo ift benn ber Gugelhupf? . . .

D. Ronnteft bu in mein Berg feben!

F. Sein Weinberln brin?

Arien und Duette fallen immer noch in erster Linie dem Diener und seinem Mädchen zu: "Mariandel, Zuckerkandel meines Herzens, bleib gesund", "Floriani, um dich wan' i, wenn du fort bist, jede Stund"; und später das berühmte Lied des Florian:

> D' Marianbel ift fo schön, D' Marianbel gilt mir alls Und wenn ich f' nur erwischen kann, Fall ich ihr um ben Hals.

Diese Bollsmäßigkeit findet einen Heilsweg zwischen dem sentimentalen Schäferthum der Kunstidullen und den alten Harlekinsarien, doch paßt es ganz wohl, daß Florians naiver Liebeserguß auch die satte Prosa von Sterz und Knödel aufnimmt. Im Geisterreich kann so ein Wiener nicht hausen:

Drum will ich luftig fein, Und mich bes Lebens freun! Nur in bem Lanbel, Wo mein Mariandel Sehnsuchtsvoll wartet, Möcht ich schon fein.

Denn mir liegt nichts an Stammersborf und an Paris, Nur in Wien ifts am besten, bas weiß man schon g'wiß; Man weiß, baß's in hundert Jahren auch noch so is! So ertönt die beliebte Selbstverherrlichung des alten Wienerthums, die wir schon bei Philipp Hafner antreffen. In den "Schwestern von Prag" sagt Crispin mit einer für Florian vordildlichen Zusammenstellung: "Ich bin doch zu Pariß, zu Neapel, zu London, zu Benedig, zu Gumpoldskirchen, zu Währing und in mehreren Hauptstädten gewesen, doch eine so schöne Stadt wie Wien hab ich noch nie gesehn!" Dann bei Holteis Gewährsmann Bäuerle:

Nein, wir werben, sagen f', nimmer weiter gehn, Denn in Wien, sagen f', ifts boch gar zu schön: Gute Leut, sagen f', und ein luftger Sinn, In ber Welt, sagen f', ift halt nur ein Wien!

und 1822:

Das muß ja prächtig sein, bort möcht ich bin, Ja nur ein' Raiserstadt, ja nur ein Wien.

Ober bei Meisl, der seine Wiener in Paris singen läßt: "Paris ist eine schöne Stadt und gegen Wien viel größer; doch mir gefällt halt in der That mein liebes Wien viel besser; . . Wien ist und bleibt halt meine Welt, der Wiener bleibt beim Alten." Gefährliche Schmeicheleien, die das Brettl mannigsach noch heute fortpflanzt.

Auf den Diener versteht Raimund sich ausgezeichnet, ber Herr ift ein langweiliger Buriche. Bis an fein Ende bat Raimund biefes Mikverhältnis nicht ganz überwunden, steht boch Florian neben Balentin wie Ebuard neben Flottwell. Flottwell offenbart gewiß, an dem ersten Liebhaber gemeffen, einen großen Fortschritt, - unenblich schöner ift Florians brollige Bubeltreue zu ber im reinften Sinn einfältigen Bergensgute Balentins verflärt. Besonders erfreut ber Mangel jeder fentimentalen Schönfarberei. Wie sehr würde doch Frau Rosa verlieren, wenn sie dem Beimkehrenden sofort mit bemuthigem Jubel ben verschlissenen Rod füßte; wie febr Balentin, wenn er fich in jungen Jahren kein Räuschchen tranke ober später mit ber resoluten Sattin in nie getrübter rosiger Gintracht lebte. Dagegen find Raimunds Standespersonen zumeift flach; weit unter Affland ftebn die Angehörigen Rappelfopfs da, so daß ein einziges "Ich war zwei Jahre in Paris" bes Stoderauer Bebienten Sabatut ben Sieg über folchen Familien-Bieberfinn bavonträgt. Als ich einmal mit nordbeutschen Freunden "Albenfonig und Menschenfeind" in vertheilten Rollen las, gab Giner ben wirklich febr fabenicheinigen Liebesscenen benfelben bofen parobifden Ton. mit bem er steifleinene Komobien ber Madame Gottsched zu richten verstand. Aber es ist mehr rührend als lächerlich, daß Raimund in den nobleren schriftbeutschen Auftritten sich wie auf schlüpfrigem Boden unsicher bewegt und im Ausdruck etwas lectionsmäßig Angelerntes, kindlich Undesholsenes hat. Überhaupt kann man sich der eigenen Birkung nicht erwehren, die eben jener Verbindung des goldensten Gemüthes und der reichsten poetischen Anschauung mit einer naiven Unsertigkeit entspringt. Oft kommt das Dichterwort nicht recht nach, so jedoch, daß über der Tiese des Motivs die Armuth der Fassung nicht gefühlt wird, wie beim Aschenlied, oder daß sein verborgener Reichthum gerade bei der nicht ausmünzenden, bescheidenen Andeutung nur um so unerschöpsslicher scheint.

Der "Zauberposse" war das "Zauberspiel" gefolgt, das wiederum durch ein "romantisches Original-Zaubermärchen" von 1826, "Das Mädchen aus der Feenwelt oder der Bauer als Millionär", weit überboten wurde. Der Prot im unverhofften Glück schlemmend, dann ins Nichts gestoßen, ist an sich ein dankbarer Borwurf, wie Jeder von Shakespeare oder Holberg her weiß.

Die Fee Lacrimofa hat sich vor achtzehn Jahren einem Seiltänzer vermählt und geschworen, ihr fterbliches Rind nur mit einem Feenpringen zu verheiraten. Bur Strafe für biefe hoffart muß fie einsam im Bollenhause harren, und der Bann schwindet erft, wenn die Tochter bor dem achtzehnten Sahr ben armften Bauernburichen als Gattin mit ihrer erften Liebe beglückt. Lacrimofa hat Lottchen ju bem treuberzigen jungen Bauer Fortunatus Burgel gebracht, ohne biefem ihre Berfunft aufzuklaren. Das Mädchen ift lieblich herangeblüht und liebt ben armen Fischer Rarl. Da läßt der Reib, beffen Bewerbung Lacrimofa abgewiesen hat, ben Ziehvater einen Schat finden. Burgel praft nun als Millionar in ber Stadt, will seine Pflegetochter burchaus nur einem fteinreichen Mann geben und verftößt fie ob ihrer Treue. Doch die Bufriedenheit nimmt Lottchen auf und vereitelt alle Rante, die Neib und Sag gegen Rarl anzetteln. Wurzel, von ber Jugend verlaffen und vom Alter beimgesucht, wird plöglich ein greifer Afchenmann, bis die Bufriedenheit auch ibn, ber Großthun und Schwelgen vergessen hat, von der Jahre Last befreit und wieder in kleinen bäuerlichen Berhältniffen glüdlich macht.

Die ihrem Namen gemäß sehr larmonante Lacrimosa schiert uns wenig; bafür sind einige tomische Geister wohlgelungen, wie der Ungar Bustorius und das geschäftige Schwäbchen Ajarerle, die Vertreter ihrer von der Wiener

Bosse schon früher ausgezeichneten Stämme in einer höheren Welt. Immer ergetzen bei Raimund zahlreiche dem Leben abgewonnene Züge. Lottchen, von ihrem Bater auf die Straße gestoßen, sleht die Borübergehenden an; ein Schlosser hält ihr eine lange Predigt über Fleiß und Tugend, dis er einen Bekannten erblickt und fragt: "Franzel, wo gehst denn hin?", "Ins Wirthshaus", "Wart, ich geh auch mit. Leih mir zwei Gulden." Und so wenig Raimund in gehobenen Scenen der Plattheit und Steisheit entgeht, so lästig uns bisweilen der Zauberapparat wird, sein Wurzel ist vom Ansang dis zum Schluß eine Weisterschöpfung, und die Personification von Jugend und Alter konnte nur einem echten Dichter so glücken.

Fortunatus Burgel tritt als Herr v. Burgel vor uns bin, ein bäurischer Emportommling, bem seine truntenen Schmarober, bebor man fie ins "rauschige Rabinet" schleppt, bröhnende Bivat zurufen, ein grober Braffer, ber bei jedem Gefprach aufs Effen gurudtommt und feinen Dagen als fleißigen Rerl moblgefällig belobt, eine "Biberlithet" buttenweise aufammentauft und im Gelbftolg ben Trumpf ausspielt: Lottchen folle nicht eber ihren Rarl beiraten, als bis fein schwarzes haar ichneeweiß fei und er Einem vom Aschenmarkt gleiche. Ein Fest in Burgels Saus bat seinen lärmenden Abschluß erreicht. Der Millionar thut sich noch beim Champagner gutlich. Da fährt eine berrliche Caroffe vor, aus ber ein weißgefleibeter, mit rofenrothen Banbern geschmüdter hubicher Süngling springt: die Jugend. Das herrchen stellt sich als Wurzels fteten Genoffen vor, von der Schulbant an bis in fein Lotterleben binein -Wurzel kennt ihn gar nicht -; nun muffe er ihm die Freundschaft auffagen und ein mäßiges Leben zur Pflicht machen. Burgel will babon nichts wiffen: "3ch teinen Rausch? — und bas ift bas ebelfte an mir!" Er wird flutig, ichlägt aber ichnell alle bofen Ahnungen in ben Wind und fingt mit bem Bruberlein fein bas Scheibebuett. "Scheint die Sonne noch fo fcon, einmal muß fie untergebn!" Berfe, die man fich nicht natürlicher, nicht melobischer benten fann; auch Beine behielt fie im Die Jugend eilt hinweg, Wurzel frostelt, er mag nicht mehr zechen. Da kommt — ein wundervolles Gegenspiel — eisgrau und eingemummt bas Alter auf feinem beschneiten, von tragen Schimmeln gezogenen Leiterwagen beran: wie im füddeutschen Bolksschauspiel (Hartmann S. 199 ff.) ein Bauer mit bem "eisgrauen" Winter und bem "leichtfertigen" Frühling moralifirende Gefpräche führt. Raimunds Buhnenanweisung für biefen Gingug gebort gum Beften, mas er je gedichtet bat, und bas Alter balt bier seinem frierenden, in Buth gerathenden Opfer feine moralische Baute, sondern spricht gang gelassen in humorvollen Der lebensfrohe reiche Wurzel wird zum hundertjährigen armen Afdenmann mit Butte und Rrude: Raimunds Glangrolle. "Gin Afden! Ein Afchen! Gin Afchen! - Au weh! (Stütt fich auf feine Rrude.) Bas bin ich für ein miserabler Mensch! Ein Afchen! Bas war ich? Und was bin ich jest? Gin Afchen!" Ergreifender ift bie vanitatum vanitas faum je verfinnlicht worben. Der einftige Praffer, ber jest bie Bufriebenheit um ein wenig Speife für feinen aschgrauen Magen bittet, fagt im Bergenston echten humors: "Ich batte follen die Biergiger friegen, aber die Reit hat sich vergriffen und hat mir einen hunderter binaufgemeffen, und ben halt ber Behnte nicht aus. Die Zeit ift ein mahrer Corporal, ber mir die Jahr' zuschlägt. Im Anfang hat f' ein Rüthchen von lauter Maiblumeln, ba gibt f' einem alle Rahr fo einen leichten Tupfer, das g'freut einen, da springt man wie ein Füllerl. tommt f' mit einem Befen von lauter Rosen, ba find icon Dorn' babei, nach und nach schlagen sich bie Rosen weg, ift ber Haslinger ba. Endlich fommt f' mit einem Tremmel baber, lakt ihn nur fallen, aus ift's. Aber es a'schieht mir Recht, warum bin ich fein Bauer geblieben?"

In den ersten Jahren steigt Raimund stetig. Zunächst solgt er der ausgesprochenen Absicht Berinets, das Zwerchsell zu erschüttern, bald mischt Rührung sich ein, dann tritt "Der Bauer als Millionär" mit seinen Contrasten groß hervor. Heimlich sast such sammand immer mehr das Possenhafte zu beschränken, unwillig gab er "läppische Kleinigkeiten, welche ich nur angebracht habe, weil ich fürchtete, das Publicum möchte ihn zu ernst nehmen". Doch die hier meisterlich vollzogene Verschmelzung des Rührenden und des Lächerlichen gab er nur zu seinem Schaden wieder auf. Schon das nächste Stück, "Moisafurs Zauberfluch" (1827), das wohl der Schaulust, nicht aber der Lachlust kleine Concessionen macht, bedeutet einen Rückschritt. Höheres Wollen, schwächeres Können. Nicht in der Allegorie suchen wir diese Schwäche, denn die Allegorie, bei der man eben nicht bloß an Jesuitendramen oder steise Figuren der bildenden Kunst denken darf, kann herrlich wirken, und allegorische Personen sind auch von Bolksbramatisern immer mit Glück verwendet worden. Das

beweift Bans Sachs, Bolfhart Spangenberg, ber "Berlorene Sohn" ber englischen Romöbianten. Figuren wie Raimunds "Zufriedenheit" find feine frierenden Abstractionen, sondern in einer höberen Sphare wefenhaft Die anthropomorphische Bebanblung ber Geifterwelt wie feine Feen. schreitet von verkappten Wienern und varobirten menschlichen Thorbeiten bagu fort. Bergeben und Leiden au symbolisiren. Auch eine Ree Cheristane leidet schmerzlich. Und wie Lacrimofa muß bie Diamantenkönigin Alzinde fich läutern. Der Zauberfluch verwandelt fie in eine Bettlerin, die Diamanten weint. Arme felbstlofe Leute werden durch die Thränen der barmbergig aufgenommenen Bettlerin gum Boblftand erhoben. Wie im "Mäbden aus ber Feenwelt", ober auch wie in ber katholischen Bolksunthologie mit ihrer gnabenreichen Jungfrau und ihren taufend Nothhelfern, thut ein freundschaftlicher Bertehr sich auf zwischen bem himmel und ber butte. Mur ift im "Zauberfluch" ber Realismus bes Lebens febr verfummert, obwohl ber gute Hans gelegentlich eins über ben Durft trinkt.

Experimente folgen, benen von Saus aus bie Bemahr ber sicheren Geftaltung burch ben jum Drama hoben Stils unberufenen Dichter fehlt. In ber ungludlichen "Gefeffelten Phantafie" (1826) bat er fein eigenes bestes Konnen in Bande geschlagen, die erft im "Alpentonig" gefprengt werden. Er will beweisen, daß man, auch ohne gelehrt zu sein, ein unschuldiges Gebicht erfinnen tonne, mas gewiß niemand bezweifelt. Der ergreifend naive Sat birgt mehr, als er zu fagen icheint, benn bie ichlichten Worte find von einem fieberhaften, peinliche Scrupel überichreienden Chraeiz bictirt: ein großes, ein ideales, ein unerhörtes Gedicht will Raimund ersinnen! Er mag Stunden fühnster Hoffnung und Stunden verzweifelter Berichlagenheit gehabt haben, wie Beinrich v. Rleift, als er mit bem "Robert Buisfard" Alles auf Gine Rarte feste. Rleift marf fein Werk ins Feuer; Raimunds Werk tam auf die Bretter und - fiel burch. Sehr begreiflich: "Es mar bem Bublicum nicht fomisch genug und bie Ibee nicht populär", schrieb Raimund bitter, ohne sich feine Berirrung einzugestehn. Bas foll eine Bersonification bem Broteus Bhantafie, die nach ihrer Entfesselung ben Dichter feurig burchftromt? Der Göttin, ber Goethe ben Breis giebt,

Der ewig beweglichen Immer neuen Seltsamen Tochter Jovis, Seinem Schoßkinde, Der Phantasie.

Bare bemnach Amphios Preislied bas bentbar größte Bunderwert ber Dichterphantafie? Bahrlich, uns find die mit Ingrimm eingeschalteten tomischen Intermezzi willtommener als ber leere Amang: wie ber Harfenist Nachtigall bier, nach feiner poetischen Ibeenfulle gefragt, Die gefüllten Ibeen gleich ben gefüllten Rrapfen ben ungefüllten vorzieht. Es bilft nichts. biefer luftige Rerl, ber bie mangelnde Renntnis bes Homer burch einen breiften "Hamur" wett macht, bleibt bie einzige leibhafte Rigur bes Studes, bas mit seiner Berfolgung ber Dichterphantasie burch Bipria und Arrogantia gewiß auf versonlichen Berftimmungen beruht. Desgleichen ift in bem "tragisch-komischen Bauberspiele", genannt "Die unheilbringende Rrone" (1829), trop groß angelegten Ginzelbeiten nur der feige Schneiber, ein Beld wiber Billen, greifbar bingeftellt. Simplicius Zitternadel töbtet, einen Zaubertrant im Leib, ben furchtbaren Eber und wird gefront: "Sapperment, ein Lorber geben f' mir bafur, ba mar' mir icon eine Salbe Heuriger lieber!" Goebeke freilich betheuert, bie Sterbescene bes Beraclius fei mehr werth als alle Sterbescenen aller Trauerspiele der Belt zusammengenommen - ah! quel mot est sorti de ta bouche! Wir feben mehr einen ebel und ftimmungevoll inscenirenden Meister allegorischer Auszierung als ben Dichter, bem eine bochibealisirte Saupt- und Staatsaction, antif-romantisch, beroifc, pathetisch, tieffinnig, mit einem glanzvollen Rauberapparate geschmückt und, weil es benn burchaus nicht anders geht, auch mit etlichen poffenhaften Scenen vorschwebte. Bor biefem feltsamen Berte, bas im alten Sicilien spielt, steht "Alvenkönig und Menschenfeind": warum sich nur so tropig verrennen? An Raimund nagte bie marternbe Sorge, man möchte ben Borstadtfomifer nicht für voll nehmen. Gin Claffifer wollt' er werben und empfand boch fo bitter ben Mangel claffischer Bilbung. Als er einmal Bebenten gegen eine Goethische Dichtung aussprach, durfte Grillparzer ihn von oben herab in seine Schranken weisen: Das verftehn Sie nicht. Und bas Bewußtsein ber Unbildung flagt aus jener trübseligen Außerung, Die er unter Freunden nach Anbörung einer Lobrede auf Grillparzer that: "Sa. 's Jus hab i nit." Ich bin fein Studirter! Wir stimmen in biefe Rlage feineswegs ein und bezweifeln, ob ein Raimund mit bem Jus bem Burgtheater so viel Segen gebracht batte wie ber Raimund ohne Jus traft feiner reinen naiven Ursprünglichfeit ber Bollsbuhne. Genug, ibn peinigte bas Bewußtsein, aus stolzem Sonnenflug burch bas Bleigewicht ber Unbildung zu Thal geriffen zu werden. Wäre "Der Traum ein Leben" seine Schöpfung gewesen! Doch Grillparzer stieg zum Theater an ber Wien herab, Raimund stieg zu dieser Bühne, die für ernster galt als die Leopoldstädter, hinauf.

Er bezeigte jeder guten Bilbung und guten Form, Allem, mas über ihm lag, ben größten Respect. Gin hauptspieler im "Bringen von Tanbelmarkt" und im "Gefpenft auf der Baftei", bat Raimund tein Runftbrama traveftirt, weber harmlos luftig wie bie alte Boffe, noch gerfetend wie Bäuerle gab ebebem ber auch bei Raimund anfangs nicht fehlenden Selbstberäucherung bes urfibelen Wienerthums gern eine Spite gegen Nordbeutschland und ichicte bem moblgefälligen "Wann ein Wiener 's Maul aufmacht, ift's icon eine Freud' jug'boren" ben Spott nach: "Redt eins fo hochdeutsch, wird ein'm gang eistalt" - Raimund zeigt im Gegentheil einen ftarten Chrgeis jum Schriftbeutschen, bas er nur einmal, im "Barometermacher", schwantweis braucht, und bat ben icauspielerischen Migerfolg in classischen Rollen nie verschmerzt: "Ich bin gum Tragifer geboren, mir fehlt nur die G'ftalt und's Organ." Auch guhlt er gu ben begeistertsten Berehrern Schillers. Wieber aber, wenn er einen fo bornehmen Dichter anschaut und anstaunt, überfällt ibn die Angft, für einen gemeinen Spagmacher zu gelten:

Glaube nicht, weil ich bem Jocus biene, Fehle mir Ernft in ber mannlichen Bruft!

So zermarterte sich ein Dichter, bem turz zuvor das "romantischtomische Märchen" "Der Alpenkönig und ber Menschenfeind"
(1828) gelungen war, eine geniale Kömödie. Den Anstoß gab vielleicht Grissparzers Einfall: "Es erhält Einer die Gabe, sich in die Person jedes ihm beliebigen Menschen zu verwandeln und diesen andern eben dadurch in seine eigene. Der Schauspieler, in dessen Person er sich verwandelt, soll so viel als möglich seine Eigenthümlichseit, Charakter, Sprache annehmen, indeß er selbst diesen andren nachahmt". So wird hier Raimunds Timon, der Menschenseind Rappeltops, dadurch geheilt, daß ein guter Berggeist dem Rappeltops ben Rappeltops so lange voragirt, dis Rappeltops ein "pensionirter Menschenseind" ist. Das Stück zeigt, besonders in der Reisegeschichte des guten Berwandten, kindlichste Schwächen der Technik und zugleich eine Meisterschaft der Technik, die an Molière erinnert. Wie dieser seinen Tartusse erst im britten Act auf die Bühne bringt und ihn

boch jum Mittelpunkt aller vorausgebenden Scenen macht, fo brebt fich bier die ganze lange Exposition ununterbrochen um den abwesenden Sausthrannen. Jede handlung und jedes Bort, jede Furcht und jede hoffnung beutet auf ibn. Das Liebespaar, Die eble leibenbe Gattin, ein guter Ontel ftammen aus Afflands Familie, Die Dienerschaft aus ber Wiener Boffe, Die icon bei Brebaufer eine fcmabifche Röchin, icon bei Meist einen Bebienten Sabatuf fennt. Rappeltopf beherricht bas Stud wie sein Saus. Er bulbet feinen Willen neben bem seinigen, brullt bie Leute an, vertritt bem Liebesglud ber Tochter ben Weg, wittert Arges von Seiten der auten Frau, balt den Efel Habatut, der mit einem blanten Meffer jum Cicorienftechen in ben Garten gebn will, für einen gebungenen Mörber, zerschlägt in blinder Buth ben Spiegel, fliebt aus seinem Saufe, nimmt "nur bas tiefverhaßte Gelb, bie Maitreffe biefer Belt" - "Berbammt Metall, gemeine Sure bu ber Menichen!", flucht Shatefpeares Timon (4, 3) - mit sich und rennt in den Bald. Nun die wunderbare Buttenscene: Die Rinder ichreien um Brot, Die Tochter fingt ein volksmäßiges Liebeslied, ber Bater lallt trunten auf feinem Strobfact. die frechen Buben spotten, die Mutter gebietet Rube, die Grofmutter nieft, ber hund bellt, die Rage miaut, bis ber Klang bes Rappelfopfischen Golbes biefen Wirrwarr ichlichtet und die geflügelten Worte bes Scheibeliebes, bas freilich nicht recht zu foldem Larm ftimmt, erschallen:

So leb' benn wohl, bu ftilles Saus, Wir ziehn betrübt aus bir hinaus!

Immer weiter zieht die kleine Schaar, immer schwächer tont der Gesang, immer tiefer dunkelt der Abend herein, immer wüthender tobt Rappelstopf in seinem neuen Besithum. Ich will mich nicht ändern, schreit er den mahnenden Astragalus an. Aber wie Shakespeare das Getöse der Elemente gern mit inneren Stürmen zusammenstoßen läßt, so entringen Tunnulte der empörten Natur, die spukhaften Erscheinungen seiner verstorbenen Frauen, die blasse Leidensmiene der lebenden dem zerknirschten Rappelsopf das Ja. In der Gestalt seines Schwagers kehrt er heim. Der Alpenkönig solgt als Rappelsopf.

Nun wird in köstlichen Scenen der Umwandlungsproceß entfaltet, der jeden Superlativ des Lobes verdient: wie Rappeltopf sich beinah verschnappt, wie er die Liebe seiner Angehörigen erst für eitel Lüge hält, sie immer dringlicher ausfragt und allmählich von milber Rührung ergriffen

wird, aber boch gegen diese verdammte, so ungewohnte Beichheit ankämpst; wie Habakuk, bessen Lieblingsredensart aus zwei in Stockeran verbrachten Jahren zwei Pariser Jahre macht, zu Rappeltops über Rappeltops schimpst, der ein wahrer Satanas sei: "Ich war zwei Jahre in Paris, aber so ein zuwiderer Mensch ist mir noch nicht vorgekommen". Wie er den Astragalus-Rappeltops beobachtet, sich anfangs in dem strammen, gedieterischen Auftreten gefällt, dann schrittweise zum Zweisel, zum Nißfallen, zum Abscheu an seinem Doppelgänger weitergeht, mit ihm, mit sich in Streit geräth; wie Rappeltops auss entschiedenste gegen Rappeltops Partei ergreist und so endlich durch eine geniale Katharsis ein "Wensch" wird — das prägt sich uns unvergeßlich ein. Schade was um den Sprachsehler im Schlußvers: "Vergeßt auch auf den Alpentönig nicht"! Jedermann bewahrt diesen Austriacismus in einem seinen Gedächtnis und stimmt der zum Evangelium der Menschenliebe geläuterten Lebenslosung bei:

Ach die Welt ist gar zu freundlich Und das Leben ist so schön, Darum soll der Mensch nicht feindlich Seinem Gluck entgegen stehn.

Alles fucht fich zu gefallen, Liebend ift bie Welt vereint, Und bas Häglichste von allen Ift gewiß ein Menschenfeind.

Damit erwehrte Raimund sich, obwohl nicht dauernd, seiner herben Beltverachtung, und es ist keine Märchenposse mehr, wenn der Dichter ein schwerzliches Leiden des eigenen Daseins zu bezwingen sucht. Bon ihm selbst gilt was er in einer "Abdankung" über die Hauptrolle sagt:

Alles Uble, was ich schwer empfunden, Ist mit ihr leicht aus dem Gemuth entschwunden. Berachtung, Zorn, mißtrauisches Erbeben, Der Rache Wuth, die Unlust zu dem Leben, Beschämung, Reu', kurz Leiden unermessen. All dies ist wie ein Zaubertraum erblichen, Die Leidenschaften sind der Brust entwichen.

Er war gemüthstrant wie sein Rappeltopf, durch ehelichen Jammer beleidigt, hatte manchen Anfall von Versolgungswahn und nahm selbstquälerisch Alles, auch das Harmloseste, von der schlimmsten Seite. Die Blätter an seine liebe nachsichtige Toni sind voll von Ausbrüchen wilder Verachtung

seiner Umgebung. "Die Gemeinheit des Theaterwesens" betrachtet er mit Abscheu, sein Gemüth nennt er zum Leid geboren und ruft aus tiesem Lebensüberdruß: "Ich habe diese Welt dis zum Ekel durchschaut, und sie ist mir viel zu erbärmlich, als daß ich mir einen längeren Ausenthalt auf ihr wünschen sollte". "Eine wilde Horde" sind "die falschen undantsbaren Menschen"; "Hier sitz ich, ein Held der Einsamkeit, und die Kämpse meiner Leidenschaft durch mein ganzes Leben reihen sich auf dem Schlachtselbe meiner Phantasie". Wie sein Kappeltopf schweift er im Gebirg umher, auch er sucht sich ein stilles Waldhaus zum Aspl, sein geliebtes Gutenstein; auch ihm naht manchmal ein Alpenkönig mit lindem Balsam, und er fühlt dann, "daß die heilige Natur fähig ist, uns mit den Besleidigungen ihrer abtrünnigen Söhne auszusöhnen".

So findet Raimunds letter Seld Flottwell, "Der Berichwender" (1834), ein idpllisches Glud bei Cheristane, Raimunds menschlichster Ree, und ber mube Mann rettet fich aus ben Sturmen und Schiffbruchen ber Leibenschaft in bas friedliche Thal zu einfachen, guten Menschen. "Eigentlich mußte er untergeben;" schreibt Raimund bezeichnend an ben alten Hamburger Schmidt, "nur vor der unverdienten Schmach und dem emporenben Undant ber Menschen wollte ich ibn geschütt miffen." Ein Thranenschimmer liegt trot Jagbfanfaren, Schlogconcerten und Lafaienfpaken über biesem Stud. Behmuthig fagt bie Romantit ber Biener Bolfsbuhne bem Theater Abe, und ergreifender hat fie niemals gefungen. Ihrer Schwächen ift fie auch bier geständig, aber ihr bochftes Konnen offenbart ber Schlufact. Und wie entzudend ist die Scene bes alten Beibes aus ber "nieberländischen Schul'"; über ibre ichamige Freude, wenn ber Chevalier Complimente rabebrecht, lacht man nicht, man lächelt vergnügt, weil die Mufe ber verhutelten Alten wirklich "ein biffel mas" vom Jugendzauber im faltigen Gesicht gelaffen hat. Das Thema ahnelt bem von "Alpenfonig und Menschenfeind": ein Berirrter fieht fich felbst; bort ein Spiegelbild ber Bergangenheit, bier eine prophetische Berkörperung ber Bufunft. Ihre lette Berle für Flottwell opfernd, entsendet Cheriftane ben Geift Azur als Bettler; er stellt fo bas fünfzigste Lebensjahr Flottwells im Boraus bar. Sein Erscheinen und sein Sang verfehlt nie eine tiefe Wirkung. In das Gelächter und das Trinklied tont es hinein: "O bort bes armen Mannes Bitte". So ahnungsvoll bringt jum Ohr bes vor sich hin ftarrenden Verschwenders die Weise:

Mein Herz ift stets bes Rummers Beute, Durch eigne Schulb bin ich gekrankt.

Und als die Festgenossen ben symbolischen Sonnenuntergang bewundern, ift wieder der räthselhafte Bettler ba:

Nicht Sternenglanz, nicht Sonnenschein Kann eines Bettlers Aug' erfreun. Der Reichthum ist ein treulos Gut, Das Glück slieht vor dem Übermuth.

Nach breißig Jahren sitz Flottwell, aus Haar jenem Bettler gleich, an berselben Stelle vor dem Schloß, wo nun sein einstiger Kammerdiener als Herr v. Wolf dahinsiecht. Den dritten Act beherrscht Valentin. Im ersten und zweiten ist der "lustige Valentin" ein treuer, ehrlicher, sideler, etwas täppischer, auch dem Trunk und Händeln nicht ganz abgeneigter Bursch — inzwischen hat die Treue sich vertieft und der Most der Jugendslustigkeit zum Wein einer erquickenden Frohnatur geklärt. Eine herzgewinnende Gutmüthigkeit und Einfalt überglänzt diese schönste Volkssigur der Wiener Bühne. Nur ein Österreicher von ganzer Landskraft kann sie spielen. An die lieben, heiteren Gesichter auf den besten Wildern Waldmüllers wird man erinnert.

"Mein gnäbiger herr!" fcreit Balentin auf, als er ben Bettelmann erfennt, und in die Aniee fintend ichidt er ein zweites, halb erftidtes "Mein gnäbiger Herr!" nach. Wenn Raimund biese Worte sprach, fonnte niemand fich ber Thranen erwehren. Richt genug zu preisen ift ber feinste Tact bes Bergens, ben Balentin mit humoriftischer Bartheit befundet. Etwas ftrapazirt sehe ber gnädige Herr wohl aus, antwortet er dem abgerissenen Berschwender; ein biffel Schuld trag' er benn boch an seinem Elend, wirft er ihm schonend vor; ob er für beute Mittag icon irgendmo eingelaben fei, fragt ber rührende Mensch ben hungrigen Bettler und bittet sich bie Ehr' aus, benn "mit unglücklichen Leuten muß man subtil umgehn" ermabnt ber Tifchler Balentin Holzwurm feine Rinder. Röftlich ftebn biefe bellen Orgelpfeifen neben einander bis jum "jüngsten Rind meiner Laune", wie Balentin — schwerlich find "Die jüngsten Kinder meiner Laune" von Robebue an feine Hobelbant gedrungen — schmunzelnd fagt. Dies guchtige Späfichen ift ber lette Reft ber alten hanswurstzoten. Wenn aber bie aus einer muntern Bofe gur ftattlichen und handfesten Frau Meifterin aufgegangene Rosel bem Herrn v. Flottwell die Thur weisen will. ibn herunterputt und mit Balentin gankt, bann mogen wir vom Gipfel ber

Wiener Bollsbramatik nochmals zurückschauen auf die Mischspiele des achtzehnten Jahrhunderts, auf den alten Wiener "Faust". Verarmt, verzweiselnd, verloren kehrt Faust in die Heimat zurück. Er trisst mit seinem alten lustigen Bedienten zusammen. Hanswurst ist jetzt ein ehrsamer Nachtwächter und Familienvater. Sutmüthig will er dem Herrn helsen, doch Frau Gretel schlägt kräftig die Thür zu. Faust verfällt der Hölle — Flottwell tritt gerettet und mit Azurs ansehnlichem Bettlerpsennig besichenkt in den Kreis guter, schlichter Menschen ein. Das Lebensideal heißt nicht mehr "Wein und Madeln". Valentin singt nicht mehr: "Man muß stets lustig sein", sondern voll milden Humors:

Zeigt sich ber Tob einst mit Berlaub Und zupft mich: Brüberl, kumm! Da stell' ich mich im Ansang taub Und schau' mich gar nicht um.

Doch fagt er: Lieber Balentin, Mach' keine Umständ', geh! Da leg' ich meinen Hobel hin Und fag' ber Welt Abe!

Raimunds Lebensideal ist nun dem Grillparzerischen verwandt: ein eins fach Herz, stiller Friede. Verwandt auch in der Schwäche.

Glücklich aber mar Ferdinand Raimund nie. Immer unüberwindlicher brangte ber Damon ihn jum Abgrund ber Selbstvernichtung bin. Rulett befiel ihn ein neues Leiben: Johann Meftroy, beffen "Familie Maxenpfutsch" gleich eine breifte Berfifflage ber Raimundischen Welt bebeutet. "Lumpacivagabundus" lachte bem Geifterreich ins Geficht, und bie luftigen Wiener lachten mit, benn "bas lieberliche Rleeblatt" war und ift unwiderstehlich. Raimund jedoch ftarrte den Theaterzettel an und fagte: "So einen gemeinen Titel batt' ich niemals niederschreiben konnen". Bir geben nach all bem Gesagten natürlich nicht fo weit, mit Holtei gu behaupten, Raimund sei an Nestron gestorben; aber man frage sich, ob ber leibende humorift eine Luft mit bem scharfen Cynifer athmen konnte, ber einen Bühnendichter cariffrend zwar und boch nicht ohne Selbstbekenntnis fagen läßt: "Bis zum Lorber versteig' ich mich nicht. Unterhalten follen meine Sachen und mir a Belb tragen. Gspafige Sachen schreiben und bamit nach bem Lorber trachten, bas ift grab fo, als wenn Giner Zwetschkenframpus macht und giebt sich für einen Nachfolger von Canova aus".

## Berthold Anerbach.

(1882. 1884.)

1.

Um 8. Februar 1882 ift Auerbach in Cannes geftorben. Als mir vor etlichen Jahren Erbfreundschaft fein Baus erschloß, mar er ein Sechziger von beneibenswerther Frifche. Jeber hatte getroft ihm ein Glucauf zur weiteren Lebensfahrt zugerufen und nimmer geglaubt, daß er knapp por dem siebzigsten Geburtstag im blübenden Subfranfreich abberufen werben follte. Die kleine, rundliche Geftalt ftropte von Behagen, und bas lebhafte Roth bes Gefichts ftach frohlich gegen fein weißes haar ab. Mit einem unverwüftlichen Optimismus ausgestattet, schluckte er täglich anwachsende Lebensplagen tapfer hinunter. Die Schriftstellerei ging freilich nicht mehr leicht von Statten, und mas uns bas lette Rahrzebend aus der Feber bes Fleißigen gebracht hat trug den Stempel der Abnahme feines bichterischen Bermögens. Als er "Rach breißig Jahren" Fortsetzungen zu brei alten Dorfgeschichten lieferte, fant er fein Bublicum mehr, bas an ben fpateren Schicffalen ber befannten, mit Auerbach gealterten Figuren berglich theilgenommen hatte. Allerdings mar etwa einzuwenden, daß der Professor Reinhard sich nach dreißig Sahren wohl nicht jum zweiten Mal in ein Dorfmadchen vergaffen murbe, boch über bem Muhsamen wurde viel Treffliches in dem Band migachtet. schienen, die man mit Recht ungenießbar schalt; nur "Landolin von Reutershofen" fand noch rege Nachfrage, ja bei ber Tagesfritit mit wenigen Ausnahmen rudhaltloses Lob. Der "Walbfried" jedoch ward allgemein für eine so gesinnungstüchtige wie langweilige Familienchronit erklärt.

Auerbach besaß keinen Tropfen überlegener Gleichgiltigkeit gegen Dißerfolge, vielmehr geborte die Anerkennung, beren er tüchtige Portionen vertrug, ibm zum täglichen Brot. Es war ibm fast ein Bedürfnis, beim Frühftück einen sufen Labetrank bes Ruhms zu schlürfen, und er sagte wohl naib zu einem Besucher: Lieber, schreiben Gie balb einmal etwas über mich! Dabei war er neidlos und rühmte gern fremde Vorzüge, nur ohne fich die golbenen Worte seines Philosophen: "Berlange nicht, daß man bich wieder liebt" angeeignet zu haben. Nicht bak er lobte, um wieder aelobt au werben, wie bas unter fleinen Schriftstellern vorfommt; aber er fette feinen ftarten Drang, laut zu banten, zu lieben und zu loben, bei Über Auerbachs "Gitelkeit" ist viel geschwatt allen Menschen voraus. worden, namentlich in Berlin, wo er einen Kreis hervorragender Freunde und zahlreiche Berehrer fand, boch von Manchen wegen feiner feineswegs gefünstelten ober aufbringlichen, sondern warmherzigen und zuthulichen Art für einen Salon-Tiroler und wegen seiner Rlugreben von schroffen Leuten, bie gern felbst bas Wort geschwungen batten, für eine mannliche Rus Bunglin genommen murbe. Wir haben bie naive Freude an fich felbft bei Auerbach, der als Jüngling andächtig strebend zu Spinoza und Mendelssohn aufgeschaut und ruftig aus bem Schofe ber jubifchen Rleinbandlerfamilie bes Dorfes seinen Weg auf die Höhen ber Litteratur und Gefellschaft gewonnen batte, nie lästig gefunden. Schien jebe Diene gu fragen: Bin ich nicht ein Prachtmensch? — warum follte man einem zum Selbstgefühl vor Anbern berechtigten Manne nicht den Sefallen eines beipflichtenden Nickens erweisen? Vom Brot batte er gar nichts. Auch ein leichtes Renommiren mit ftattlichen Freundschaften gab fich nie hochmuthig. Ihm erwedte jeber Menich ein Interesse, mit Leuten jebes Standes und Berufes mußt' er einen ergiebigen Austausch zu führen. Wenn er nicht im Curort als "Brunnen - Moltfe", nach feinem echt Auerbachischen Ausdruck, gedankenspinnend stille Vormittage verspazierte, mar er sehr mittheilsam, babei ftets productiv im Gespräch. Dies galt ihm wirklich als Dialog, benn er behandelte ben Bartner nicht wie ber Monologist Bebbel als bloges Schallbeden, sondern fannte gang wohl eine Discuffion, achtete gegenfähliche Meinungen und ließ fich burch triftige Worte wiberlegen, boch war er ein besserer Sprecher als Hörer. Er hatte Freude daran sich zu vernehmen, schnitt gern mit bem großen Messer wie fast alle guten Erzähler und forgte selbst burch Accent und Gebarde für das markirende "Bort! Bort!" Go mar ihm ein gemiffes belobenbes Nachschmeden eigen, wie einem Birth, ber seinen Gaften ein feines Beinchen auftischt und

ľ

nach jebem Schluck wohlgefällig mit ber Bunge ichnalzt. Auch feine Schriften zeugen bavon zur Genüge. Ja wenn ein recht icones Wort wie das "Marienhaft" bes Collaborators gefunden ift, ruft ein lautes Gadern Alle zusammen, den sublimen Fund anzustaunen. Jeder gescheite Spruch wird mit einer Borzugsmarke verfehn, und Mauthners famofes Seitenftud zu Bret Hartes Condensed novels bat biese Bewunderung febr launig parodirt. Trivial murbe ber ideenreiche Mann, der 1872 bei Eröffnung der Strafburger Universität mit dem Ruf "Noch einen Tropfen aus bem Gebankenmeer!" einen Übergang machte, trivial marb er nie; im Gegentheil ließ ibn die Sucht, das Unbedeutenbste zu symbolisiren, oft pretiös werden. Als er, lang nach bem Fiasco des Bolfsstückes "Andreas Hofer", im Luftfpiel experimentirte, wozu ibm jeder Beruf fehlte, sprachen bie Berfonen, als batten fie bie taufenderlei Gebanken bes Collaborators memorirt. Da rief, von Rübesheimer und Liebe selig, ein Brofessor: "Der Bessimus ift die Phylloxera vastatrix am Baume bes Lebens, der Optimismus aber" — und nun tam ein zweiter fühner Tropus. Einem solchen Schriftsteller, ber furze Sentenzen und weitläufige Reflexionen aus allen Armeln schüttelte, mußte die Technit, Tagebücher und berlei Bebelfe mehr einzuschalten, besonders lieb sein. Er litt an einem Überfluß von Gedankenbrillanten, die er dann im Alter mittelft einer Aphorismensammlung an den Mann brachte. Um Bilder mar er nie verlegen. Wir sprachen einmal über Hebbel, bem er unerträgliches Raffinement vorwarf; plöglich fragte er: "Wiffen Sie, was ein Lazarethgaul ift?" — "Nein." — "Schann Sie, in ber Thierarzneischule hangt ein großes Bild von einem Pferd, das alle Roffrankheiten auf einmal hat so ein Lazarethgaul ift ber Hebbel im Drama." Dann war von ben modernen Franzosen die Rede, zu benen er fein Berhältnis batte, schließlich vom Maeftro Offenbach: "Ich fag' Ihnen, als ich die erste Operette von dem gesehn hatte, bin ich ein paar Tage herumgelaufen wie mit einem . . übergoffen."

Schr bezeichnend für diese Art ober Unart sind auch die charakterissirenden Spitznamen, die einzelnen Personen in seinen Werken angehängt werden, und nicht minder das oft wohlbelohnte Suchen nach vielsagenden, symbolischen Titeln. Man denke nur an "Neues Leben" oder "Auf der Höhe". Es war Auerbach, der als guter Gevattersmann Otto Ludwigs meisterliche Novelle "Die Schieferdecker" umtaufte: "Zwischen Himmel

und Erbe", boch es war berselbe Auerbach, ber tagebuchartige Liebesserinnerungen eines franken Freundes unter der Flagge "Erlebnisse einer Mannesseele" aussahren ließ. Ein kluger Berliner, der vor dem Lächerslichen auf der Hut ist, hätte die Blätter nicht drucken lassen, geschweige denn so anspruchsvoll benamset.

Auerbach wurde bis zu seinem Tod immer unter ben vornehmften beutschen Schriftstellern ber Begenwart genannt: mit Recht. Gine Reaction gegen ben begeisterten Empfang ber erften Dorfgeschichten und älteren Romane war gleichwohl eingetreten und bisweilen icon zu unverdienter Barte gelangt. Run giebt es Borwürfe, bie uns ichwerer franken murben als ber, in Romanen zu viel Bilbung niebergelegt zu haben, und bentenbe Lefer werben trot berechtigten Ausstellungen wenn nicht zu "Auf ber Bobe" fo boch zu bem "Landhaus am Rhein" greifen. 3rmas Gefunden "auf der Höhe" zwar ist glaubhafter als für ein frühes Jahrhundert die Lufteur Effebards, aber man faßt es taum, daß ein geistreicher Schriftsteller so abgeschmackt werden fann, wie Auerbach hier bei bem "Ruß ber Ewigkeit". Reinem biefer ftattlichen Schiffe fehlt es an Tiefgang, boch bie Fahrgeschwindigkeit wünschten wir oft beschleunigt und die Baffagiere, männliche wie weibliche, minder bewußt auf den langen Bilbungsreisen, wofür Auerbach von Goethe beutlichen Antrieb erhalten bat. Nun wird niemand bem Grafen im "Landhaus" ober bem Bater Jrmas ihre wirklich tiefen Betenntniffe verweisen; die Angriffe biefer Art richten fich auch mehr gegen die "Schwarzwälder Dorfgeschichten". Jeder penny-a-liner, ber von Spinoza kaum ben Namen kennt, schilt biese Bauern verkappte Thun es Rritifer, die berechtigt find, Spinoza im Munde au führen, so verallgemeinern sie febr. Weitaus die Mehrzahl biefer Dorfgeschichten ift frei von folden, meinetwegen spinozistischen Tenbenzen und Reflexionen, in andern aber find weise Stadtherrn die Bildungs-Ich mußte nicht, was am Babeleswirth, an Lorle, Barbel "unwahr" ware; sie leben wirklich im Stande größter philosophischer Unschuld, während wir anderseits dem Herrn Roblebrater als einem studirten, nach Urnatur trachtenden, über Bolitif und Religion raisonnirenden Deutschen nicht Schweigen gebieten durfen. Wer will bem Tolpatsch Alois etwas aufmuten, mas nicht zum börflichen Tolpatsch ftimmt? Und wird nicht "Diethelm von Buchenberg", Auerbachs größte Schöpfung, immer zu ben Meisterstücken ber Gattung und ber beutschen Erzählungstunft überhaupt

gerechnet werden? Anderes geben wir gern preis, den empfindsamen und gebankenvollen "Lauterbacher" Schulmeifter, auch ben revolutionaren Zweifler Lucian . Lucifer. Wir wollen besgleichen nicht vertuschen, daß Auerbachs Bauern viele Dinge sentimental sinnig nehmen, die ein bieberer Landmann mit fühler Gemütherube vorbeigleiten laft. In ben Kamilienbeziehungen herricht oft ein Überschwang ausgesprochener Bietät, ber bem Leben nicht blok ber Bauern fremd ift. Wir fagen: ausgesprochener, benn bag ein Sohn ber Berge seine Mutter fo lieben tann wie ber in "Ebelweiß", unterliegt keinem Zweifel, boch er wird nicht beständig bavon reben, und wenn er immer bavon fprache. so batte feine Frau und jedermann bas Recht, dieses ewige Verhimmeln unausstehlich zu finden. will kein ftrenger Realist fein. Der Schmutmalerei Meifter Jeremias Gotthelfs ift er mit fünstlerischem Bewuftsein ausgewichen: "Ich weiß". fagte er mir einmal, als wir einen fauberen Defregger betrachteten, "Ich weiß recht gut, daß ber Bauer Mift an den Rleibern und Stiefeln bat, aber ben ichreib' ich nicht mit ab". Seine Landleute muffen immer erft ein bischen Toilette machen.

Mehr als im Spinoza baben biefe Schwarzwälder vielleicht im Rotted gelesen, ift boch der Weg gen Freiburg nicht weit. Der Liberalismus greift nach ber Juli-Revolution auch im Landvolf um sich, Rammerverhandlungen erregen lebhafte Theilnahme, bei landwirthschaftlichen Ausstellungen wird außer dem Rindvieh auch die Tagespolitit besprochen, die Schwurgerichte find febr popular, die Genbarmen weniger, in alten Röpfen sputen noch josephinische Erinnerungen, und wenn auch die Leute von Auerbachs lieben Franklin und Parker nichts wiffen, fo ftebu fie boch burch die Auswanderung in regem Berkehr mit Amerita, wie beute bei bem Bostamt jedes Dorfes bort Padete transatlantischer Zeitungen einlaufen. Tenbengen ber breifiger und vierziger Jahre fpiegeln fich in diesen Dorfgeschichten, beren Erftling in ber feligen "Urania" ans Licht trat. Wie die Popllendichtung bes späteren Alterthums ein Ausfluß ber Sehnsucht von Cultur= ober Überculturmenschen mar, fo follten die matte Poefie und das matte Publicum sich auf dem Land erholen. Auerbach sorate für gefunde Wohnungen, reinlich, mit manierlichen Leuten, mit erquickender Ausschau, ohne den Damen wie der junge Dingelstebt, auch ein Gaft Uranias, elegische Liebicaften mit einem Emfer Gfelsfrigen auzumuthen.

Nichts thörichter als der Ginwurf sogenannter Litterarhistorifer, die Bauern hatten fich nie für Auerbach erwarmt. Der muß nie aus bem Rosenthal an ber Bleife herausgetommen fein, ber Dorfgeschichten nach ihrem Absat in Dörfern tarirt wissen will. Bas lieft benn ber Bauer? Auch die Honoratioren nehmen ber Boeffe gegenüber meift ben Standpunft nüchterner Utilitarier ein: wie uns einmal ber Bflugwirth in Ottenbofen fagte: "Der Scheffel bat ben Säftingern ein Beibegeld zubracht, follt' mir emal was über unfer Ebelfrauegrab 3'fammichniple!" Wir haben felbst Bebel, ber sich boch an bas Landvolt wendet, mas Auerbach in ben Dorfgeschichten eben nicht thut, nirgends in Schwarzwälber Bauernhäusern angetroffen, und die Daten fehlen uns barüber, wie weit Auerbach mit seinem Bolkskalender in Nachahmung Bebels gedrungen ift. Kür einen populären humoriften wie Bebel, abgesehn hier von deffen alemannischer Lprif, bat er fich nie gehalten. Beibe trennt schon bie Beimat: Bebel mar ein Babenfer, Auerbach ein Schwarzwälber Grenzer aus Schwaben, wo die philosophischen Deutschen zu Sause find.

Sein Werben, seine treue Herzensgüte, seinen ibealen Sinn, sein Berhältnis zum Jubenthum, dem er innerlich entwachsen war und doch nicht nur äußerlich zugethan blieb, seinen Patriotismus — das alles werden wir hoffentlich bald in der Autobiographie aufgerollt finden, die er in den letzten Jahren begann, aber nicht bei Lebzeiten veröffentlichen wollte. Darin steht auch was ihm von klugen Richtern nachgerühmt wurde; so ein Wort Mörites über den "Diethelm von Buchenberg": wenn man den lese und das Licht erlösche, die in den letzten Kellerwinkel müsse man nach einem Stümpschen suchen, um das Werk in Einem Zug auszukosten.

2.

Seit dem Frühjahr 1866 trug Berthold Auerbach sich mit dem Gebanken, sein Leben zu schilbern, überzeugt, damit ein Stück intimer Zeitgeschichte zu erhellen. Weil nun die Autobiographie im Drang der vielen schriftstellerischen Schöpfungen und Pläne, die den Unermüdeten bis zum letzten Athemzug bewegten, nicht über vorbereitende Skizzen hinaus gediehen ist, begrüßen wir in reichen, alle mündigen Jahrzehende Auerbachs umspannenden Bekenntnissen\*) an einen edlen Freund und kritischen Beichtiger

<sup>\*)</sup> Berthold Auerbach. Briefe an seinen Freund Jacob Auerbach. Ein biographisches Denkmal. Franksurt am Main. Litterarische Anstalt, Rlitten u. Loening. 1884. 2 Bände.

ben Erfat einer abgerundeten Lebensgeschichte. Sein Sohn fprach einmal treffend: "Es freut bich eigentlich mehr, es bem Ontel Racob au berichten. als es felbft erlebt zu haben", und er felbft betheuert feinem Gemiffens rath: "Mein bestes Stud Leben ift - an bich zu schreiben". Den Borfat, diefem Theilnehmenbsten ber Betreuen die tiefften Quellen feines Seins und Werdens aufzuschließen, bat er in der ununterbrochenen, durch ein icones Bedürfnis immer voller ftromenden Folge von Briefen ausgeführt. Wir balten bier, trot ber allmäblich erwachienen ftillen Absicht, augleich für ein fpateres Bublicum au fcreiben, einen Spiegel, ber uns ben Menschen und ben Schriftsteller, ben jungen und ben alten Auerbach mit all feinen großen Gaben und all feinen kleinen Mängeln ohne Beiconigung, ohne Bergerrung vor Augen ftellt. Gin Lebenslauf, burchweg im Dienst hoher Ibeale vollbracht, thut fich auf. Diese Bande gelten ber gangen Entwicklung eines beutschen Schriftstellers, ber reblich mit seinem Bfunde mucherte, den Bilbungstämpfen eines modernen Juben, ber fich ruftig befreite, ohne Rions und ber Weiben Babylons im Safen ju vergeffen, ben Erfahrungen eines liberalen Batrioten, ber fein gelaffener Bolitifer war, aber von Herzen hoffte, litt, triumphirte, wieder litt.

Die Naturwiffenschaft nennt es Atavismus, wenn Gigenthumlichkeiten ber Borfahren mit Überfpringung ganger Generationen bei Enkeln wieber bervortreten. Derlei Erscheinungen find auch dem geistigen Gebiete nicht fremd, und Auerbachs Wefen läft fich ataviftisch begreifen: "Der leichtlebige lustige Musikant von mütterlicher und ber ernft vornehm grüblerische Rabbi von väterlicher Seite, das ift eine feltsame Mischung". Gine Fülle von Beobachtungen ift biefem einmal erkannten Dualismus in bem Sohne bes Nordstetter Sausirers abzugewinnen. Auf den Musikanten weist zunächft ein gefättigter Optimismus, bas elaftische Leben und Lebenlaffen, Die sprudelnde Freude des Gebens und Empfangens. Auerbach befak bie Gabe, rafch zu erwarmen und zu erwärmen, und fonnte fich als ein Sanguiniter, ber flugs Feuer fing, leicht im Enthusiasmus überfturgen. Diese volle hingebung mar Migverftandniffen und schiefen Urtheilen ausgeset, ba seiner großen Gute bie Bunbesgenoffenschaft fluger Borficht abging und er selbst sich bisweilen einen unverbefferlichen Dilettanten in ber Lebenskunft nannte. "Juftus Möser hat einmal ein Wort geichrieben von ber Politit ber Freundschaft, es ging mir nicht ein. Jest werbe ich es verstehen. Was mir überhaupt im Leben fehlt, ift Methode.

Ich lebe, baudle, spreche und arbeite immer aus dem Naturell beraus. Wie wenn es an die Band geschrieben ware, fteht es vor mir: Methode lernen, an fich halten, abwägen, die Überlegung über ben Affect feten, anderer Menichen Wefen und Stimmung und Bedürfnis mehr berud. sichtigen." Aber wenn ihm auch auf Stunden die frivole Ruble Dingelstedts als vermeinte Lebenstunft flüchtigen Reib erweden mochte, fein rafches Wefen ging ihm boch immer wieber burch, und Goethes Menschenliebe blieb auch für ibn die Summe ber selbstlosen Lebenstunft. Er bat in bas Buch feines Lebens einen taum zu berechnenben Gewinn an Freundschaft eingetragen und mar oft zu ichnell bei ber Sand, einen Bekannten als lieben; alten Freund unter die "zugethanften" Intimen zu befördern; boch biefe rasch geschlossenen Berbrüderungen begte sein "permanent wohlgeheiztes" Berg, und mit ben Beften seiner Reit seben wir ibn treulich verbunden. Er gebt bei Fürsten ein und aus und raucht die im großherzoglichen Gemach angebrannte Cigarre bei einem Steinklopfer ober Mublinecht aus, ber ibm ein Stud Rleinleben erzählt ober die Berrichtungen bes Sandwerts erflart. Er bewegt fich in allen Ständen, fteht gern "auf ber Bobe", regiftrirt Ansprachen und vornehme Begegnungen, beschreibt als Ritter bes Rothen Ablers eingehend ein Berliner Ordensfest, fieht, als irgend ein Revancheschreier neben Napoleon, Bismard, Bazaine, Guillaume I. auch ben "Auerbac" in die unterste Hölle spedirt, sehr naiv "von dem allgemeinen Nationalbaß der Franzosen gegen uns mir noch ein ganz besonderes Stud zugewendet" — boch wer hat biefen Mann, da ber Ruhm in fein Haus flog, je fich überheben und ben aufgeblasenen Emportommling spielen febn?

Der "Musikant" kam nie zur rechten Seßhaftigkeit: balb graft er am Reckar, balb graft er am Rhein, balb schlägt er in Dresben, balb in Berlin sein Zelt auf, um aus der halben Fremde sehnsüchtig in die alte Heimat, aus der beengenden Stadt in Wald und Flur zu sliehen. Er schilt die zerstreuenden Gesellschaften, und doch kann er einen regen Verkehr auch in den Sommerfrischen nicht missen. Feste sucht er gern auf und bricht jedes Mal auf allgemeinen Wunsch, ach so gern, den Vorsat keine Rede zu halten, denn die Aufregung einer gelungenen, von wahrer Begeisterung durchwehten Improvisation ist ihm Genuß, der Beisall von allen Seiten ein unbezahlbarer Ohrenschmaus, der Händebruck so manches wackeren Zuhörers eine werthvolle Bekräftigung anseuernder Macht. Im großen Strom der Ausmerksamkeit badend, heute von einem ausgezeichneten Staats-

mann ober Gelehrten beglückwünscht, morgen von einem Prinzeschen für bas "Barfüßele" bebankt, gestern von Männern wie Mathy ober Frentag als warmherziger Tröster ihrer Sorgen anerkannt, spricht er sein schönes Bewußtsein, Tausende durch Schrift und Wort zu erquicken, ohne Schen vor dem Borwurf der Eitelkeit aus und freut sich, daß der liebe Gott zu guter Stunde der Welt den Berthold Auerbach geschenkt hat. Diese dankbare Lust an sich ist ohne Selbstgenügen, denn das Talent verpslichtet, und frei von Pharisäerthum, denn Auerbach seht und webt im Cultus des Höheren.

Wir haben bisber ziemlich einseitig charafterifirt: nun forbert bas Erbe des Rabbi sein Recht. Da gewahrt man ein "schwersinniges" Wefen, das an die frische Luft zu fabuliren ftets Bleigewichte bangt und mehr sittlichen Motiven als bem poetischen Farbenspiel nachtrachtet; ein lehrhaftes Bathos, das wohl lächeln, doch nicht lachen und jauchzen fann; ein Dorffind, bas bie Landleute häufig burch gefärbte Brillen anschaut: einen Liebhaber der Natur, der trot allem fein ftarkes Naturell ift und außer vielen unwahren Bersonen gabllose verschrobene Wendungen in die Welt sest. Er ist der Gegenpol des jedes Einzelne mitroffopisch für sich beobachtenden Naturalismus, indem er auch im Rleinsten den Abglanz ber Ewigkeit sucht und als Schriftsteller die Betrachtung ber Dinge sub specie aeterni bis zur überläftigen, mühfamen Ausbeutung treibt. Die Neigung zur Berftiegenheit bes Ausbrucks und zur Berschwendung von Gleichniffen zeigt ben Busammenhang biefes symbolifirenden Schriftftellers mit bem Bolte, bas einft die erhabenften Lehren in ber Form von Barabeln vernahm. Auerbach, ben niemand zu mahnen brauchte: "Schreiben Sie tief!", mar zum Brediger bestimmt gewesen und hat den Bredigerberuf nie aufgegeben, vielmehr bie angeborne Miffionarnatur immer breit wirfen Mögen wir ihm den Namen eines echten Dichters nur mit ftarten Borbehalten gönnen, fo hat er, ber Nichtlprifer und ber Undramatifer, als reflectirender Erzähler vollen Anspruch auf den Titel eines erziehenden Schriftstellers und Bilbungsträgers. Diefer hohen Aufgabe bienen all seine Bücher; in solcher Sendung hat er ju jubifden Studenten, Berliner Handwerfern und dem erlefenen Bublicum der Singafademie gesprochen. Als Badagog im Gewande des Epifers gab er auf Hebels Spur treffliche Bolkstalender heraus, benen Liebig feine Silfe fo wenig verfagte wie Gottfried Keller, wirfte für ein würdiges Bolfsschulbuch und wollte noch am Lebensabend die Rleinen um fein Bult ichaaren. Bon tüchtigem haf gegen jede Blattbeit und Frivolität erfüllt. bielt ber Berfasser bes bilbungsschweren "Landhauses am Rhein" einen blogen Reitvertreib-Roman tief unter feiner Burbe. Biel schreibend, marb er fein Bielschreiber; benn bie Gefahr, bem Litteratenthum zu verfallen, schwebte ftets ihm als ein um jeden Breis zu meibender Ruin vor. "Ich habe als Dichter bas Leben aus meiner Subjectivität beraus geführt und gestaltet, ich bente nicht aus ber Maffe beraus und bente nicht für bie Maffe, b. b. es kann mich intereffiren, mir bebeutsam erscheinen, mas ber Welt nur nebenfächlich, ja fast gleichgiltig bunkt. Ich habe nie gefragt: Bas gefällt ber Belt? was wünscht sie?, sondern was bewegt mich, ba ich einmal das Recht zu subjectiver Aufnahme habe? 3ch soll auf den Tag wirken und will doch auf die Emigfeit wirfen. 3ch fann nichts schreiben, was morgen als Rafevavier bient; ich will aus bem Tage bie Ewigfeit fcopfen." Bei folden Zielen und Ansprüchen mar es ein großer grithum, wenn Auerbach als "Studirter mit äfthetischer Bertunft" mahnte, mit einem "Radicalen aus ber Robert Blumichen Schule", ber ein ftraffer Beichaftsmann mar, an Einem Strange giebn ju fonnen. Er lentte mubfam die Beichaife bes großen Familienomnibus "Gartenlaube". Wie follten ber Fuhrherr und ber neue Schwager fich vertragen, wenn ber eine Bub! ber andre Bott! rief. jener herunter, biefer hinauf trachtete, jener Auffläricht und Unterhaltung, biefer Aufflärung und Bilbung beförbern wollte? Man barf es bem Geschäftsmann nicht verargen, daß er bald ungebulbig murrte: Spute bich, Kronos!

Der "ernst vornehm grüblerische Rabbi" weilte zu gern bei seinen tiefgründenden Ressezionen, und der sinnige "Rohlebrater" des Lorse war wirklich Auerbachs ewiger Collaborator. Nicht nur in der Einen Dorfsgeschichte hat er als Chorus und idealisirtes Publicum Einlaß gefunden, sondern Auerdach ist meistens zugleich schaffender Autor und mitschaffender Leser, der "schöne Stellen" unterstreicht, seinen Beisall einmengt und die am Weg entsprossenen Gedankenblüten sorgfältig aushebt. Er ist der Schnitter, der Collaborator solgt ihm als Ührenleser wie ein treuer Schatten. Er kann ihn nicht loswerden, so wenig wie Chamissos Philister den Zopf, der ihm hinten hängt. Auch Auerbach ging es zu Herzen, daß seiner Poesie der Ressezionszopf so hinten hing, doch er brachte den speculirens den Zug nicht mehr heraus. Bergebens kündigt er dem Collaborator die Wohnung im Hauptsoch und räumt ihm eine Mausarde, wo er die überz

schüssigen Gebanken ablagern soll — ber treue Mietsmann fühlt sich so verlassen, daß er alsbald mit seiner ganzen Habe wieder herunter zieht. Und es hilft wenig, daß Auerbach ihm gleichsam ein Reslexionsventil öffnet, indem er zulett die vordringlichen Betrachtungen auf besondre, neben den Hauptblättern liegende Zettel verweist. Der speculirende Schwabe, den im Tübinger Hörsaal ein Colleg über Psychologie vor allem sessette, der speculirende Jude, der von früh auf zur geistigen Familie Spinozas gehörte, war übermächtig in ihm. Daher aber auch die ehrsurchtgebietende, gedankenweckende, sittlich erbauende Vornehmheit seines Schaffens. Diesem Eindruck fann kein Gebildeter sich entziehn; wir halten daher den großen Auswand von Pathos, womit Spielhagens Vorrede der deutschen Nation Achtung vor ihren bedeutenden Schriststellern predigt, für eine rhetorische Verschwendung.

Aweimal find uns übrigens in diefen Blättern Regungen einer falfchen Bornehmheit aufgefallen. Auerbach erhitt fich wiederholt gegen Dabame Birch-Bfeiffer, als fei "Dorf und Stadt" ber unverzeihlichste Tempelraub. Bewiß hat die theaterfundige Fabritantin ihrem aus Auerbachischen Balfen gezimmerten und mit lauter Auerbachischem Mobiliar ausgestatteten Stud ein fehr bedenkliches Rothbach eigenster Conftruction aufgesett: boch Auerbach felbft ließ fich fpater zu einer Buhnenbearbeitung feines "Joseph im Schnee" berab und scheiterte, mabrend ihm Lorle jahraus jahrein auch von ben Brettern berab Anhänger marb. Argerlich ift uns ferner Anerbachs Berhalten bei Solteis achtzigstem Geburtstag: er bat einen Glückmunich telegraphiren wollen, die Sendung jedoch verfäumt, ... und zulett murbe gar nichts baraus, benn eigentlich batten wir keinen rechten Animus Es schickt fich nicht für mich, irgend ein Wort öffentlich barüber zu fagen, aber ich glaube boch, bag Biele mit mir ber Meinung find, bag ba etwas aufgebauscht wird, was thatsachlich bie Berechtigung bazu nicht Was wird in der Litteratur- und Culturgeschichte der Name Holtei benn sein können? Gin geschickter Theatermacher, ein Requisiteur und Rollendichter, das ist brauchbar für den Tag oder vielmehr für den Theaterabend und bat bamit seine Dienste gethan. Die Romane enthalten viel Amufantes aus einem romantisch-vagabondirenden Leben, aber Compositionen find bas boch nicht, Personen bleiben bavon nicht in ber Erinnerung" . . Ich glaube boch: Biele find mit mir ber Meinung, bag Auerbach seinem Rang gar nichts vergeben haben würde, wenn er bem Berfaffer ber "Biergig Jahre", bem Dichter bes meifterlichen erften Theiles von "Chriftian Lammfell" einen collegialen Gruß geschickt batte. Dem alten "Bagabunden" gegenüber mar der "vornehme Rabbi" ftarter als der "leichtlebige Musikant". Rur muß fogleich hinzugefügt werben, daß berlei Anwandlungen von Hochmuth ben liebevoll theilnehmenden Auerbach fehr felten, feltener vielleicht als irgend einen Berufsgenoffen irregeführt haben. Er flaticht gelegentlich fogar ben Mofer und Wolff Beifall. er oft Trivialität und hohle Mache mit gerechtem Born und vernichtender Rritif ablebnte, so stand er immer andächtig im Tempel ber Runft und Wiffenschaft. Er neigte fich bescheiben vor allem Großen. Die Luft an fich bulbete gar wohl eine raftlose Selbstfritit und ein ftetes bantbares Aufschauen zu ben Werten ber Deifter. Gesegnet fei Beethoven! Gesegnet fei Goethe! Die classischen Schöpfungen find ibm wie Bergaipfel, auf benen ber Menfch weithin Umfchau halt, fich frei babet von aller Rleinlichkeit, gesundet nach jeder Blage bes Lebens. Diese Andacht ift ibm Religion, und die Berehrung ber großen Erscheinungsformen bes göttlichen Beiftes begreift in fich eine fromme Chrfurcht für alles Rleine. Rurg bor feinem Tod schrieb er bie tiefen Worte:

"Ich war und bin heute noch ein Homo novus in der Welt; mir sind alle Erscheinungen und Einrichtungen neu oder ich forsche nach ihrem Urgrund. Darin liegt der Mittelpunkt meiner Berufsbesonderheit, deren Wesen man Naivetät 2c. nannte, und aus diesem Grundmotive schufich, was ich eben geschaffen habe, und alles Leben war mir so neu als heilig."

3.

Auerbachs Briefe, benen zunächst wohl bramaturgische Aufsätze solgen sollen (Bettelheim hat sie uns nun beschert), sind ein Commentar und ein nothwendiges Supplement zu seinen Werken. Bon dem pseudonymen Erstling, einer rasch hingeworsenen Geschichte Friedrichs des Großen, und den srühesten biographischen Romanen dis zu den letzten Erzeugnissen seiner sinkenden Kraft wird hier jedes einzelne Gebilde nach seinen innern und äußern Boraussetzungen, seinen Zielen, seiner Aufnahme dei den Genießenden und den Mitschaffenden allseitig erhellt. Benige Schriftsteller gönnen uns einen so intimen Einblick in ihre Werkstatt. Welch heißes Bemühen wird da angestrengt, ehe die Arbeit, oft nach wiederholter Umschmelzung, immer erst nach genauester Durchprüfung, sich auf den Markt wagen darf! Eine schwerwiegende Gabe war das "Landhaus am Rhein", langsam und künst-

lich geprägt, unter hemmnissen und immer neuen Bedenken vollendet. Anfang Januar 1867 melbet Auerbach: "Ich habe in wenig Tagen eine Erzählung in erster Niederschrift fertig gebracht. 3ch bin jest, ba sich mir bas Thema von felbst febr erweitert, in einer grundinäßig neuen Bestaltung besselben. Schreibe mir beine Gebanken auf: wie ein Privaterzieber von umfaffender Bilbung einen jum Jungling werdenden Rnaben, ber Millionen erben foll, zu erzieben bat." Diese Rachricht fammt aus Bonn; Auerbach bat fich also an Ort und Stelle begeben, um einen großen Topf Localfarbe zu taufen. Doch er giebt uns nicht die bloßen Bebuten biefer und jener Rheinlanbschaft ober bie Photographie biefer und jener am Rhein getroffenen Berson, sondern er vereinigt bas Besondre mit bem Allgemeinen, ruft Beobachtung und Phantafie ans Wert. Neben bem Billen-, Winger- und Bürgerleben weiß er auch bas Bonner Professorenthum frei zu nuten: es warb ein starkes Glement in bem Roman, und ber Sonnenkampischen Gartencultur famen Ausfünfte bes Botanifers Mehrmals retouchirt er frei Geschaffenes auf Grund Hanftein zu Gute. einer späteren Nachprufung: "Wir fuhren nach Tisch hinüber nach Nonnenwerth. Es ist in ber That ein Rirchhof auf ber Insel, wie ich ihn mir gebichtet habe, weil ich ihn nöthig habe, und auch ein junges Rind liegt Ich habe nun dem in meinem Buche die Grabschrift da bearaben. Er lieft Longfellow und Parter, benn ber amerivon dort gegeben." fanische Bürgerfrieg ift bas Endziel seines Bilbungeromans, ber langfam vorrückt und fich unterwegs vielen nöthigen und unnöthigen Abichmeifungen Einmal bringt ibm die Zeitung Runde von einem soeben erichienenen Roman Herman Grimms: er glaubt, bas Befte feines Themas fei in biefen "Unüberwindlichen Mächten" vorweggenommen; eiligst wird bas Buch beschafft, mit zweifelnder Bewunderung gelesen und gottlob nicht als ftorendes unfreiwilliges Concurrenzwert erfannt, obgleich bie beiben Bücher ein conftruirtes "Amerita, bu haft es beffer" aufweisen. Endlich erscheint bas "Landhaus". Der Baumeister lauscht bem berufenen Lob und bem triftigen Tabel. Er liest im Mai 1870 eine Recension von Disraelis "Lothair" und wendet fich fofort fritisch zu seinem Roman gurud: "Ihm, bem Judgebornen, stellt fich auch die Religionsfrage, und er geht fühnen Schrittes brauf los. Nach ber Inhaltsangabe bereue ich, bag ich aus Furcht bor Berkennung und Erregung bon Sag ben erften Plan aufgab. Roland nach Rom gradaus zum Papft wandern zu laffen und ben scharfen Gegensatz herauszuarbeiten." Ja, seine großen Berke sind Tendenzdichtungen in höherem Sinn, die sich naturgemäß um die Angekeiner contrastirenden Darstellung drehen. Auf dem ausgesprochenen und unausgesprochenen Contrast beruhte ja auch in erster Linie die Wirkung der Schwarzwälder Dorfgeschichten, die Freiligrath in schönen Bersen mit einem Gevatterbrief ausstattete und Wathy als Theilhaber der Bassermannischen Buchhandlung freundschaftlich ans Licht zog, nachdem Auerhachbei zahlreichen Berlegern ersolglos angeklopft hatte.

Auerbach ichrieb Dorfgeschichten, feine Ghettogeschichten. Er tannte bie eingeprefte Luft ftabtischer Judengaffen gar nicht, ftammend von subbeutschen Landjuden, die halb Bauern, halb Raufleute find. Durften mir in seiner ichriftftellerischen Erscheinung Spuren bes ifraelitischen Ursprungs andeuten, so maren bas boch nicht Gigenschaften, bie bem modernen jubiichen Schriftsteller besonders zu eignen pflegen. Auerbach bat wenig Wit. wenig Pronie, wenig Scharfe, nichts Ubenbes und Berfetenbes: er ift fein bebender und ftreitluftiger Dialektifer, tein mit icharfem Berftand rechnender Analytiter. Bielmehr fteht er in einem so unverhohlenen Gegenfat zu Männern wie Beine, bag man ihr Anwalt werben möchte, wenn man gerad Auerbachs maglofen Ingrimm gegen ben Dichter ber "Reisebilder", des "Romanzero", des "Atta Troll" nicht begriffe. Unstreitig hat Auerbach - und wir machen ihm nicht ben fleinsten Vorwurf baraus einen Juden eher überschätt als einen Richtjuden. So war ihm Laster schlechtweg politisches Orafel, und mit bem wortreichen Professor &., bem Biele mehr Selbstaefälligkeit als Tiefe zutrauen, genof er "bie tieffte Seelenspeife spendende Stunden". In allen folden Rallen, wo theils eble Schätzung, theils freundschaftliche Täuschung bie Accente au ftart nahm, war er ber jubischen Befreiung frob. Er burfte glauben, daß nurbie Berblendung einem Laster, ber fich im Dienst bes Baterlandes aufrieb, deutschen Batriotismus abstreiten konne. Richt minder hoben Anfpruch auf ben Titel eines guten Deutschen bat er selbft. Seine Schriften, barunter fünftlerisch schwache Producte wie die vaterländische Familiengeschichte "Balbfried", predigen diese Bahrheit Jebem, ber Ohren bat zu boren, und seine Briefe bruden bas Siegel barauf. Auerbach pries Fichtes Batriotismus aus voller Bruft und befann fich erft am Morgen nach bem Fest auf den Judenhaß bieses Jubilars. Wie oft auch den behaglichen Subbeutschen ein "anschnauziges Preugenthum" verlette, mar er immer

von Preugens Führerberuf gang burchbrungen. Und wie gern er auch alliährlich aus ber fandigen Mart fühmarts flob, mit tiefen Athemaugen Luft zu ichnappen, niemals hat er über ben Schattenseiten bie ftramme, festigende Rraft bes Berolinismus verfannt. "Dag unfer ganges Leben beilig fei, Germania, bir", fcwor ber Stuttgarter Symnafiaft in einem jugenblichen Boem auf Arminius ben Cheruster. Überwallende Freiheitsliebe führte ben Tübinger Burichenschafter auf ben Sobenasperg, ben man ben bochften Berg nennt, weil es Wochen und Monate zum Abstieg ins freie Thal braucht. Später bleibt ber gern gefehene Gaft an mehreren Höfen ein unentwegter Libergler. 1859 erflart er als feltener Schwabe: "Ich halte großbeutsch für nichtbeutsch, benn es wird nicht möglich sein, ohne eine große, unabsehbare Revolution Deutsch-Ofterreich mit einem festgeschlossenen beutschen Reiche zu vereinigen." Der Gebante ber beutfchen Einheit ift bem alten Burschenschafter "immer wieder wie bas Sifthorn, bei beffen Ton er wie ber Hirte im Liebe immer wieber burch ben Strom fdwimmt, binüber". 1862 fragt ibn im Berliner Schloffe, wo Auerbach ben Majeftaten fein "Gbelweiß" vorlieft, Bring Wilhelm von Baben, warum er benn nach Berlin gezogen sei; Auerbach antwortet: "Beil ich es für die Hauptstadt Deutschlands vordatire." Ein Jahr guvor war er ins Elfaß gereift, um Stubien zu einem großen biftorischen Roman "Strafburg" zu betreiben, und batte fich gewundert, "daß Goethe und Berber hier fein konnten, ohne mit Ginem Worte ber jammervollen Schmach zu gebenten, bag bas am bellen Tage gestohlenes Land ift. Mir gittert bas Berg, wenn ich bie Leute auf ber Strafe frangofisch reben hore" - zehn Jahre später ruft er freudig sein "Wieder unser" burch Nord und Sub. Er fühlte fich immer beimifcher in ber Resibeng bes beutichen Raifers, blieb keiner patriotischen Rundgebung, keinem gemeindeutschen Unternehmen fern und folgte mit treuem Sinn bem innern Ausbau bes neuen Reiches. Nun stelle man fich vor, wie vernichtend bas abscheuliche Bep-Bepgeschrei ber letten Jahre ben alten Mann treffen mußte. Immer lauter ward es driftlich germanisch getrommelt und gepfiffen, fein Jude könne national empfinden. Auerbach war barauf burch Jergänge ebler nordbeutsch-protestantischer Batrioten vorbereitet. Dag ein Jude nicht ungezauft burchs Leben gebe, batte ichon ben verdutten Anaben bas rohnaive Märchen vom Jub im Dorn gelehrt. Unablässigen Nabelftichen folgten einzelne grobe Ausbrüche bes Haffes, aus benen er wohl die Rabe, fcmerlich das Maß einer antisemitischen Bewegung erkannte. Nun lärmte "diese infame Judenhetze" am lautesten in Berlin. Daß Auerbach — Einer für Biele — ein guter Deutscher war, glauben wir genugsam erhärtet zu haben. Wie er sich im Lauf seines Lebens zum Judenthum verhielt, macht ihm wahrlich keine Schande.

Früh bat er fich ben Gebetschnüren bes Talmub entwunden und bie gange freie, humane Bilbung, die einem Junger ber Beisheit que gänglich war, mit allen Boren in sich aufgenommen. Er wünschte bas gesammte Judentbum binguszuführen aus ben ftarren Sakungen. Die Frage feines Landsmannes David Straug "Sind wir noch Chriften?" nahm Auerbach ohne tritisches Besinnen für die Juden an. Die Zugehörigfeit verläugnete er nicht und ging als ein Gefühlsmensch, bem alte Worte und Melobien ein Stud Jugend gurudbringen, manchmal fo weit, in einem orthodoren Cirkel ben bebräischen Segen zu pfalmobiren ober ein ehrwürdiges Restlied anzustimmen: fann sich doch der vom Christenthum losgelöste Kauft bes kindlichen Rauberzwanges ber Ofterglocken nicht er-Die febr unnöthige Empfindlichkeit gegen Freund Schmod in ben "Journalisten" burfen wir bem nicht zu bid anfreiben, ben wirklich nur au oft auf feiner langen Bildungsfahrt Stimmen gegen ben "Juben" verlett hatten. Rum Troft liebten ibn die Seinen als den "Joseph der Familie". Er wollte lang Alles, was ihm über Judenthum und Juden je burch die Seele gezogen war, in einen großen Roman ergießen. bin verpflichtet, bas noch einmal zu gestalten, und ich hoffe, ich fann's." "Ben Bion" ift sein erster und fein letter unausgeführter Blan. Er bat ben "Judenroman" fo wenig geschrieben wie bas bibaktische Buch "Wir Juben", und es ift fraglich, ob ibm für biefes bie Bolemit Bornes ober auch bie rechte Rlarbeit ju Gebote geftanben batte. Bur befriedigten Gemütherube, bem hoben Lebensideal seines Beisen, bat ber leicht erregte Stimmungsmensch es nicht gebracht, obwohl er einen ber ersten erhaltenen Briefe unterschreibt: "Benedictus Auerbach", wie um sich bem großen Benedictus Spinoza gleich einem gebenedeiten Namensheiligen gang binzugeben, und obwohl er im letten Jahrzehend als frommer Bilger die theuren Stätten Hollands besuchte. Diefer Reife gelten einige ber iconften und reichsten Bartien seiner Bekenntnisse. Er mar spinozagläubig im Sinne Goethes, mit einem natürlichen Beifat von Stolz, daß diefer Ethiker trot allen fanatischen Rabbinen aus bem Jubenthum hervorgegangen fei. An

Goethes Geburtstag 1878 fdrieb er zu Scheveningen im Lande Spinozas bie Borte nieber: "Sier am Meere gebente ich mit guten Er selber ift wie ein Meer, in bas alle Benoffen bes Berrlichen. Bilbungeströme munbeten, und für alle Zeiten schickt er Bolten in bie Lüfte, bie als Regen niebertriefen auf fpateftes Wachsthum. banke ich ihm, bem Großen, und was hat er Spinoza verbankt! Ich habe Morgens meine Andacht vollzogen, daß ich unter Meeresrauschen in seinen Wie hat er Alles belebt und wie hat sich ihm Alles ins Gebichten las. Wort gefügt." Sieben Jahre zuvor hatte er auf beutscher Bergeshobe feinem iconen Bedürfnis zu verehren ebenfo genügt wie jest am flachen "Beute hatte ich einen gesegneten Morgen. Ich erwachte in bem Bedanken: Beute ift Goethes Geburtstag. 3ch ging in ben Bald, und ba ging immer bas Gebenken an Goethe mit mir. Belche unenbliche Fülle von Lebensführung und Durchflarung bat er ber Belt gegeben. und warum ift bas nicht ein groker Gebenktag? Die Gloden werben ihm nie läuten, aber es giebt noch andere Weiheklange. Es lieat aber auch ein Troft barin, daß bem nicht fo. Die Religionsstifter konnten in gebrängte Gage ihre Erfenntnis einfügen, bas tann Spinoza nicht, bas fann Goethe nicht; aber ihr Geiftesmalten ichmebt in ber Luft und lagt fich tausenbfältig auf bewegte Menschenseelen nieber. Gine Gebentfeier fann barum auch nicht in einen Tag fich einschließen ober boch nur für einen erlesenen Rreis. 3ch faß lange auf einem Felsen im Walbe, und ich bachte, wie bas fortgrünt, wenn ich nicht mehr bin; aber ich war erhoben im Bewuftsein, daß ich mit und in Spinoza und Goethe gelebt, und wenn wir für uns bas Wort Andacht in Anspruch nehmen konnen. so hatte ich sie im Tiefften, und so gering auch bie Spur meines Daseins im Bergleiche mit ben Beroen, es sitt boch vielleicht einmal ein Mensch im Walb und gebenkt an bas, was mir burch bie Seele ging."

Neben dem Dichter des "Faust" entrichtet Auerbach den Zoll dankbarer Berehrung am reichsten dem Prediger des "Nathan". Seine Briefe sind voll ausgezeichneter Urtheile über die classische Litteratur Deutschlands, voll seiner allgemeiner Bemerkungen zur Afthetik und voll von treffenden, mindestens erwägenswerthen Binken zum Berständnis der zeitgenössischen Production. Auerbach unterhielt in Berlin persönliche Beziehungen zu Allem, was sich dort an Schriftstellern, Malern, Gelehrten, Politikern von Bebeutung zusammensand, und hatte mit einer Unzahl hervorragender deutscher

Männer mabrend ber letten funfzig Jahre mehr ober minder baufigen und ausgiebigen Bertehr, vor allem mit feinen Berufsgenoffen. nicht von Angesicht fannte, ben traf er in feinen Leiftungen an. Gine Litteraturgeschichte bes neunzehnten Jahrhunderts wird beshalb in biesen tagebuchartigen Briefen erheblichen Borfchub finden. Da ruden bie Schwaben Uhland, Mörite, Strauf, Bifcher auf; Gespräche mit Gervinus, Belder, Jacob Grimm, mit Helmbolt, Mommien, Birchow werden gebucht. wir siten mit bem bilfreichen Freunde lang am Schmerzenslager Otto Ludwigs, fneiven Seewein mit ibm in ber Billa Scheffels und folgen ibm au erquidlichem Besuch bei Gustav Frentag; Rückerts bobe Gestalt erbebt fich vor uns; nach bem freundlich begrüßten Wilbrandt tritt der "fratbürftige" Julian Schmidt, ber bescheibene Rosegger in Auerbachs Stube: wir hören seinen Buruf an Gottfried Reller und Bepfe, freuen uns auch, wie anerkennend und verständnisvoll er Luise v. François wegen des Meisterwertes "Die lette Reckenburgerin" ober Lubwig Steub empfängt. Das langiährige Holbern und Stolbern mit Guttom wird überschaut. ber gelegentliche Babeverkehr mit ber "refoluten, preußisch gebrillten und österreichisch freigewordenen Sägernatur" Laubes ober bem ironischen Dingelftebt beobachtet. Grillparger finden wir febr fcroff beurtheilt, außer Mofenthal auch Sebbel und Richard Wagner mit Ingrimm abgethan. Wollte man anfangen, folde Nachrichten und Kritifen zu excerpiren, fo tame man schwer aus ber Qual ber Bahl beraus und gewiß in einer raschen Stigge nicht ans Ende. Gines nur foll bier, ba ich in Ofterreich fcbreibe. noch bervorgehoben werben: mit welcher Luft und Liebe Berthold Auerbach an Wien bing. Das Jahr 1848 awar bat feine Helbenthat Auerbachs gu buchen, und er klingelte seine paar Wiener Erlebnisse von Achtundvierzig nicht immer wieder aus, weil er mehr zu thun hatte - boch 1875 und 76 taucht er in Wien unter in einem "Überftrom von Boblwollen und Freudenaufregungen. Es ift ein icon Stud Liebesernte, Die ich bier mache. Wie es so auf mich nieberregnete von lauter Liebe und Gute, ba fagte ich mir: bu bift bochbegnabet vor Bielen und laf nie mehr Zweifel und Migmuth bich beberrichen. In jenem Momente, als ich auf bie fo berglichen Anreden antwortete, batte ich ein hochgefühl bes Dafeins. wie noch nie im Leben, und daneben sprach ein Zweites in mir: halle bich fest und besonnen!"

E. Somidt, Charafteriftifen. L 2. Muff.

## Theodor Storm.

(1880.)

1.

Es ift ein icones Berbienft bes achtzehnten Sahrhunderts, ber beutichen Litteratur ein Gebiet erschloffen zu haben, bas fie vordem wohl geftreift, auch auf einige Zeit besett, aber nicht unverlierbar zu eigen gehabt hatte: die Poesie des Hauses. Lang erschien ber verbilbeten Runft die beimische Behausung gar ärmlich und alles Rabe feines verweilenden Blides werth; fie vergaß, daß icon frühere Geschlechter bas berghafte Bebagen eines friedlichen Stilllebens erfaßt und wenigstens mit gefunder Naivetät bargestellt hatten. Bum Saussegen, ben uns Luthers Erflärung ber vierten Bitte meifterlich entfaltet, trat eine bobere Beibe, die neben ber Tagesarbeit bas erbauende Gespräch, die beitere Geselligkeit, bie freundlichen Klänge ber Musik nicht vermiffen ließ. Deutsche Erzähler lernten, so philisterhaft und ichulmeisterlich zunächft Manches gerieth, Buftanbe, Berfonen und Ereigniffe ber trauten Umgebung ichlecht und recht vorführen, und die berb gezimmerten Bibelbramen bieten burch anachroniftische Familienscenen bubiche Rubepuntte. Ginfache Gestalten und Motive, nichts weit bergeholt, gelingen biefer ichlichten Runft, beren Rahmen auch findliche Genrebilber umspannt. Selbst ftreitbare Cynifer und frause Humoriften fanden boch gute Stunden für ein heiteres, inniges und finniges Buchlein jum Preise bes häuslichen Berbes, ober wie heutige Ziererei gern fagt, bes "Beim". Der über manchem beutschen Dach rubende milbe Glanz verblich, als ber breißigjährige Krieg seine Brandfadel schwang. Spat erft wurde ber Rudweg gefunden, und gewiß haben auch im achtzehnten Jahrhundert die ftrenge Rucht und die Bernunfteben der Sauspoefie geringen Nahrstoff zugeführt.

Dann liefert die Wochenschrift fleine Schilberungen aus bem Leben ber mittleren Stände, ber gabme Satirifer legt bem burgerlichen Lefer Conterfeis seiner auten Befannten vor, die Kamilie betritt im Werkelkleid ben fomischen Schandlat und macht balb Rönigen und Beroen bie tragiichen Bretter ftreitig. Sogar die lieben Rleinen finden einen magisterlichen "Kinberfreund", ber ihnen ein wohlerzogenes Nettchen und ein lofes Fritchen zu Gespielen giebt. Aber Plattheit, Unnatur, Altklugheit maren bose Rlippen. Wie poetisch bagegen verklärt Klopftock gesellige Bergnügungen im "Zürcher See"! Die Göttin Freude selbst schwebt bernieber und winkt ben noch eingezwängten Menschen. Schranken fallen, empfindungsvoll und empfindsam erhebt ein junges Geschlecht neue Forderungen an bas Leben und die Mitmenschen, die es gern nach bem Magftab litterarischer Borbilder beurtheilt. In Goethes "Werther", wie bann in ben "Geschwistern", webt beutsche Hauspoesie. Wenn aber hier große Tenbenzen geiftreich mitwirfen und bas Gefühl bes Helben gerftorend anschwillt, verharren Andere bei gemüthlicher Sinnigkeit wie Claudius. So fremb uns beute bie schlaffe Lebensführung biefer Stillen im Lande sein muß, er war boch ein reines Berg, ein trauter Dichter, und nicht gulett ihm ift es gu verbanten, daß die Leutchen in Boffens "Luise" die gesegnete Mablzeit mit guten Liebern murzen. Sauspoefie treibt und blubt in manchen Afflandischen Stüden. Wohl bat Schiller ben Schatten Shatespeares gegen biefe Männlein und Beiblein beschworen, einen Riefen gegen Bygmaen, boch Soethe fagt bann nach einer läglichen Mufterung:

> Das alles ftimmt uns heiter, macht uns froh, Denn ungefähr geht es zu Haufe fo.

Und war der Realismus solcher Hauspoesie nur auf die "erbärmliche Natur" angewiesen? Noch heute rühren uns Hofrath Reinhold und Margarete; wir lieben die prächtige Großmutter im "Herbsttag" und erwarmen, wenn alte Jugendfreunde beim Anblick vergilbter Stammbuchblätter das Gaudeamus igitur, wenn Oberförsters das unveraltbare "Betränzt mit Laub den lieben vollen Becher" anstimmen. Nicht absichtslos sei hier der Familientypen Isslands sammt den biedern alten Hausmöbeln, seiner harrenden Schönen und elegisch angehauchten Junggesellen gedacht.

Musiter hatten sich eingestellt, um manches Gesellschaftslied auf gefälligen Schwingen von Haus zu Haus fliegen zu lassen, und ber Meifterillustrator Daniel Chodowiedi hielt mit freundlichem Ernst und reichem Humor die Erscheinungen und Stimmungen seiner Epoche fest.

Aber ich bin auf bem besten Wege, mich in die Schatten ber Bergangenheit zu verlieren, da ich doch von einem Dichter reden soll, der unter uns im Licht wandelt. Theodor Storm selbst soll noch dafür zeugen, daß wenigstens einige dieser Erinnerungen unwillfürlich beim Genuß seiner Boesie erwachen.

Storm ift ein Sohn ber kleinen ichleswig-bolfteinischen Stadt Husum und stammt mutterlicherseits aus einer bort alteingesessenen Familie. In folden norbischen Säusern giebt es feinen raschen Bechsel, sonbern eine langlebige Reihe löft barin bie andre sacht ab. Alte Trabitionen werben forglich vererbt, wie Rästchen und Trube das Brautkleid und die Halsfette ber Urahne bemahren: jebes Geschlecht erzählt bem folgenden seine beitern und ernften Erfahrungen; nicht nur im Bilb, auch mit gewichtigen ober icherabaften Sprlichen bleibt ber Geschiebene ben Nachgeborenen nab. Startes Familiengefühl und feste Freundschaft erzeugen fort und fort eine gemüthliche Geschloffenheit. Bietat, Andacht auch für bas Rleine wohnt gleich guten beutschen Hausgeistern in ben alten Raumen, wo oft Urväterhausrath mit modernem Erzeugnis friedliche Nachbarschaft halt und manches Stud bem sinnenben Betrachter verklungene Tone, verblichene Bilber vor die Seele ruft. So aut ein Alterthumsforscher fich etwa das alte friesische Haus neu schafft, so und treuer tann ich mir aus Storms Werten sein beimatliches Saus in allen Theilen aufbauen, ja felbst ben "Befel" richtig benennen. Jebem Dichter ift es jum Segen, aus einer Lanbschaft mit fester Stammesart hervorzugehn, wie eine ftarte Munbart fein Sprachvermögen nährt.

2.

Unser Dichter hat seinen ersten burchschlagenden Erfolg mit der Novelle "Immensee" errungen, die, in zahllosen zierlichen Bändchen verbreitet, noch heute dem großen Publicum sein bekanntestes Werk ist. Doch das Urtheil über Storm muß, soll es nicht sehr einseitig bleiben, den weiten Weg zu Aquis submersus und "Pspche" emporsteigen. Bisweilen schwelgt ein gefühlvoller Essayist so in der wehmüthig süßen, auch wohl zu mattherzigen Weichheit der alten Schöpfungen, daß er die späteren nicht mehr auffaßt. Resignationspoesie möchte man die meisten früheren Novellen nennen, und ein gut Theil Resignationspoesie lebt und webt

auch in ben folgenden. Nachbem wir zunächst bie Stube ber alten Marthe besucht haben, wo das Biden der Uhr Gedanken und Erinnerungen wedt und in freundlicher Bilberreihe verfloffene Beihnachtfefte vorbeigleiten, führt uns "Immensee" in bas einsame Studirzimmer Reinhards. bat ein Frauenbild die Araft, ferne Jugendtage mit all ihren Freuden und Leiben. Hoffnungen und Enttäuschungen berbeizuzaubern. Echte Rindbeitstone werden laut. Rleine feine Motive beuten in bie Butunft: Reinbarb und Elifabeth bauen fich ein Sauschen, er will mit ihr nach Indien giebn, fie macht es von ber Erlaubnis ber Mutter abbangig. bie lustige Gesellschaft Erdbeeren in Sulle und Rulle pfluckt, findet unser Baar nichts, weil es fich träumerisch in Walbeinsamkeit verliert. Reinhard findet überhaupt nichts; die Ernte fällt den prosaischeren Naturen au, die fich wenig um Falter und wogende Farnfrauter fummern. Reinbard mag feine poetifchen Bebentblatter mehren, mit Glifabeth botanifiren und ihrer Liebe ficher sein - bie praktische Mutter legt bie Zukunft ber Tochter in Erichs fraftige Sand. Reinhard ift ein fehr gemilberter Werther, ohne beffen Beift und Leibenschaft, Erich läßt fich bem braven Albert vergleichen, aber Elisabeth hat blaffere Bangen als Lotte. Abnlichfeit liegt jedesfalls tiefer als in der Gruppirung. Nicht nur mabnt bie Naturempfindung an ben von linder, ermattender Frühlingeluft burchmehten Gingang bes Goethischen Romans, sondern bier wie bort waltet überhaupt ber hang, das herzchen wie ein frankes Rind zu baticheln.

Reinhard sieht die Geliebte wieder als Frau auf dem Gute des Freundes, um dann für immer von ihr zu scheiden, die in Gedanken die Seine bleibt. Die Ausführung ist sparsam, doch um so ergreisender, denn Storm hat wie Wenige die Gabe, Stimmung zu erzeugen, andeutend, nicht ausdeutend. Elisabeths Hand giebt stumme Nachricht: "Er sah auf ihr jenen Zug geheimen Schmerzes, der sich so gern schöner Frauenhände bemächtigt, die Nachts auf trankem Herzen liegen"; oder wie ein kleines Gedicht Storms saat:

Ich weiß es wohl, kein klagend Wort Wird über beine Lippen gehen, Doch was fo fanft bein Mund verschweigt, Muß beine blaffe Hand gestehen.

Die Hand, an ber mein Auge hangt, Zeigt jenen feinen Zug ber Schmerzen, Und baß in schlummerlofer Nacht Sie lag auf einem franken Herzen. Derlei bezeichnende Worte finden wir öfters; so heißt es von der Katholikin Beronika, sie habe "gestirmte Augen", oder ansechtbarer von den blauen Augen der Agnes, man möchte die Beilchen daraus pflücken. Die Natur hilft dem Dichter deuten. Und eine schöne Symbolik liegt in der romantischen Nachtscene, wie Reinhard zur bleichen Wasserlike, seiner alten Bekannten, schwimmen will, aber sich in Schlingpflanzen verstrickt. Unerreichbar! Auch ein Stormisches — Bolkslied, das er "Urtönen" lauschend irgendwo ausgegriffen hat, muß die Situation mit grausamer Offenheit zum Bewußtsein bringen: "Meine Mutter hat's gewollt, den Andern ich nehmen sollt". So ist es auch hier. Darüber wird der Geliebte zum alten Junggesellen.

Ursprünglich bat Storm ibn beiraten lassen, wie mir jüngst die von Biernatti herausgegebenen, für Storms Stammesart und Entwidlung lebrreichen "Scenen und Geschichten aus Schleswig- Holftein" (II. 1850) verrathen baben. Da erzählt bie erfte Fassung zu unserm Befremben. daß Reinhard später eine brave Hausfrau beimführte, den mit Jubel begruften Anaben fruh, bie Gattin nach breißig Jahren verlor und bann - nach breifig Jahren - sein Auge vereinsamt auf die im Abendbammerschein auftauchende Bafferlille beftete. Bier war ein bider Strich geboten. Dazu kommen andre kunftlerische Barianten. So mar bie icone Beibnachtscene burichitofer gehalten, und bas Sarfenmabden mit ben fundhaften Augen sang noch nicht ihr leibenschaftliches "Beute, nur beute bin ich so schön". Auch die Underungen neuester Dichter wollen beachtet sein. 3ch erfahre, daß Storm in jenem vollsmäßigen Liebe die Frau hatte flagen laffen: "Was ich fo fuß empfinde, nun ift es worden Gunde"; doch er, ber als Rieler Student ber beimischen Bolfsbichtung sammelnd nachgegangen war, fand barin icon bor ber erften Drudlegung nicht ben rechten Bollston, ben bas ruhige, formelhafte "Was fonft in Ehren ftunde" fo gludlich traf.

Soll ich die Gestalten anderer Dichter, Ludwigs Apollonius in "Zwischen Himmel und Erde" und Stifters "Hagestolz", neben Reinhard stellen? Das Problem Otto Ludwigs ist ganz anders geartet: er will das typische Schickal des allzu gewissenhaften sittlichen Hypochondristen in seiner vollen Entwicklung zeigen. Stifters beste Figur hingegen unterscheibet sich von Reinhard durch den herben, menschenseindlichen Zug. Storm und Stifter sind in einigen Zügen verwandt; nie aber ist eine bloß schilbernde Poesse Storms Jbeal gewesen.

Ihm tam es nach fleinen "Situationsftuden" barauf an, ber funftlerisch geschloffenen Novelle bes Conflicts einen tiefen Gemüthsinhalt zu geben, sei es auch auf Rosten "spannender" Handlung. Wie die zwei Rönigstinder im Boltslied ftehn feine jungen Liebesleute mit febnfüchtig ausgebreiteten Armen ba. Das Wasser, bas sie trennt, ift viel zu tief, ber Liebende fein Leander, sondern ein matter Toggenburger. Wir möchten manchmal rufen was ber fleine Reinbard zu Elisabeth fagt: "Es wird boch nichts baraus werben, bu haft feine Courage", und biesen Müdlingen ein Stahlbad verordnen. In resignirter Gebundenheit leben und träumen fie babin, ein nachgiebiges Bachs in ber Fauft bes Schicffals, obne Wiberftandsfraft, aber Alle von echter Stimmungspoefie umwoben. "Bir muffen boch auch hoffen", lautet eine febr vernünftige Dabnung Angelicas: boch gerad in biefer ichwächlichen Novelle bat Storm folgerecht entwickelt, daß so ein Mann seiner Natur nach eben ba alle Käben burchfcneibet, wo bie geanberte Situation zur festeren Schurzung bes Anotens aufzuforbern ichien. Die Resignationsnovelle bat tein Fortissimo von Glüd ober Unglüd als Schluß. Leise Tone schwellen allgemach, um bann langfam zu verklingen. Den entfagenden Mannern liegt ber Selbftmorb fern. Benn ein Mabchen aus unseligen Berhaltniffen bem Dafein entflieht, breitet ber Dichter schonend einen Schleier barüber und läßt bie Frage für ben Lefer offen, ob eine That ober ein Greignis bies Ende berbeiführte. Manchmal will uns die Ausbentung der Motive noch unentwidelt und ihre Bahl beschränkt erscheinen, boch bie Empfindungefülle und bas charafteriftische Beiwert wehren einer ermübenben Ginformigfeit. Die im engen Bannfreise bes Bollens und Fühlens festgebaltenen Figuren find babei feineswegs schattenhafte Junger einer milchblütigen Liebe. Sie haben warmes Menschenblut, und ber Sinnlichkeit wird ihr ftilles Recht. Das nur sinnliche Berlangen jedoch weicht nach bem Tobe bes schönen Rindes einer tiefen Andacht. Die er, ba fie lebte, nur begehrt, nicht geliebt hat muß er als Tobte nach erloschener Begier ewig lieben. Raghafte Reflexion bandigt oft die ungestümen Wallungen. Storm felbst hat fich später dabin ausgesprochen: "Sch bin eine ftart sinnliche, leibenschaftliche Natur; die Burudhaltung in meinen Schriften (in ben Gebichten ift sie nicht so vorhanden) beruht wohl zum Theil auf bem mir eigenen Drange nach Berinnerlichung. Sie werben die Worte: Liebe, Ruß 2c. faft gar nicht in meinen Schriften finden." So wird Gabriel, ber boch

in einem Feldzug mitgefämpft bat, die bolbe Balbblume nicht pfluden ober verbflanzen, sondern nur zum Andenfen an sommerliche Tage, Baldesgrun und Nachtigallensang ein grunes Blatt in seinem Lieberbuch preffen. Mehr als Einer verbindet in diesen Novellen sinniges Dichten mit sinnigem Botanisiren. Sonft wird gern verschwiegen was die Menschen im burgerlichen Leben find und mas fie treiben. Ihr Beruf ift gleichailtig. Fluten ber Belt befpulen taum ihr fleines Erbreich. Bir erhalten Auffoluk über Erichs Landwirthschaft, boch bie Andeutungen über Reinbards ftilleres Birten laffen nur vermutben, baf bie Studien, bie einft feine Jugendfraft übten und nun fein Alter troften, ber Botanit gelten. wo er benn gewiß weniger an Spftematit und Physiologie als an bie weit hinten liegenden Ercurfionen mit Elifabeth und an die ferne Bafferlilie bentt. Storm ftrebt offenbar gang bewußt banach, fein Revier von Allem freizuhalten, was nicht durch gemüthlich poetische Triebe herbeigerufen wird. Der Jurift menat feine Gerichtsacten unter die Blätter bes Boeten, und wenn wir einmal "Draußen im Baibeborf" einer unmittelbar aus ber Amtsthätigfeit gewonnenen Anregung begegnen, fo ift biefe Dorfgeschichte boch alles eher als eine ber leibigen Criminalnovellen auf bem Holzweg zwischen bem neuen Bitaval und ber Dichtung. Desgleichen bat Storm in den Jahren, wo den tapferen Batrioten die traurige politische Lage fo ichwer traf, in feinen Novellen fein "Schleswig . Solftein meerumschlungen" ertonen laffen. Die wenigen Stellen ber Emporung und ber Liebe find burchaus tendenzfrei. Der Senator in "Abfeits" flüchtet vor ber verhaften Sprache ber übermuthigen Fremblinge mit ben Seinen auf bie stille blühenbe Baibe; ber alte Freischärler fpricht hoffnungefreudig von einer neuen Herrlichkeit ber beutschen Nation, ber auch sie angeboren. 1863 aber fast Storm als landfrember Mann seine Sebnsucht nach ber Beimat ergreifend "Unter bem Tannenbaum" in einem Familienftud gufammen.

Bor ber Hand weicht er in der Poesse dem Herben und Gewaltigen aus, obgleich er den Zwiespalt der Bereinigung vorzieht. Die Resignation seiner Menschen giebt sich der süßen Wollust elegischer Rücklicke hin, die zugleich verwunden und Balsam reichen. Wo eine zerstörende Macht eingreift, wird ihr Walten nie rücksichtslos verdeutlicht. So wirkt die Erscheinung der Landstreicherin "Auf dem Staatshof" doch nur wie ein greller Blig. Schwäche, Vermögensverluste, Widrigkeiten des Lebens

bringen einzelne Personen herunter. Storm schiebt die kleine Anne Lene vom Staatshof aus dem Leben, er stößt sie nicht. Oder wir hören den Bericht über etwas Geschehenes, ohne Zeugen des Geschehens zu sein. Storm will rühren, nicht erschüttern, und ist einer lang nachzitternden Wirkung sicher. "Sie haben das an sich, so leise zu überraschen", schrieb ihm Mörike.

Das alte Lieb vom Scheiben und Meiben erschallt in reichen Bariationen. Reinhard und Elisabeth werben, wie bas täglich geschieht, burch äußere Berbaltniffe getrennt. Abnlich ergebt es bem reizenden Frangden "Im Sonnenschein". "Angelica" ift mehr Charafterstudie. Gin fcwacher Mann, ber nicht viel gelernt hat, wenig leiftet und all bas weiß, wagt in fein ledes Schifflein eine Gefährtin ju laben, ober vielmehr er wird unversehens Bräutigam. Ohne ben Glauben an ein Glud, bas Außerorbentliches verwirklicht, qualt er sich und die Geliebte, verliert sie, meibet sie, kehrt wieder und findet sie verlobt. Richt nur bier ift bas Mabchen energischer und erfüllter von dem frischen Drang, des Lebens Rosenzeit zu genießen. Warum foll fie keinen Ball besuchen? Er jedoch flagt abnlich wie das Lied "Hpazinthen": "Ich möchte schlafen, aber du mußt tangen." Auch bier eine verftandige Mutter. Anne Lene, ber in bem mudenspiegenden Hofjunter tein willtommener Freier nabt, will boch anderseits bie Brimanererifteng ihres treuen Gefpielen nicht belaften. Doctor "Drüben am Markt" bolt fich einen Rorb bei ber iconen Burgermeisterstochter; so ift er trot bem sorgsam erstandenen Mobiliar ein alter Hagestolz geworben, berweil sein Freund und einstiger Freiwerber, ber feine Juftigrath, die Braut heimführt. Done Groll wird er fogar Hausarzt. Wenn er aber vom Fischen nach Sause tommt und in alten Notigen blattert, fleigen entschwundene Zeiten ibm auf. Gin leifer, achtungsvoller humor umgiebt die Gestalt bes alten herrn. Er macht uns lächeln, nicht lachen. Daß Storm auch luftige Beifen anschlagen fann, lehrt die humoreste "Wenn die Apfel reif find", worin ein Obstbiebstahl und ein nächtliches Stellbichein foftlich verflochten find. Mehr an Stifters Sageftolz fann, abgefehn von dem reichen Beimert, der Greis der "Salligfahrt" erinnern. Storm ift Meifter in ber Runft, durch Unausgesprochenes gu wirken und im Dämmerschein abnen zu laffen was bei Andern ein helles Tageslicht trifft. Das bangt mit ber noch zu verfolgenden Technit bes Rücklicks ausammen. Jugendliebe blübt in ben meiften Novellen.

"Aus ber Jugendzeit, aus ber Jugendzeit klingt ein Lieb mir immerdar." Und den Thurm von St. Jürgen umflattern zwitschernde Schwalben. ber Chorus ber Novelle, wozu fie Storm mit ausgezeichneter Runft gemacht bat. Der Schluß: "Als ich wiedertam, mar Alles leer" bleibt uns natürlich nicht erspart. "In St. Jürgen" gebort zu Storms beften Leiftungen: so mag benn ein fleiner Quellennachweis gestattet fein. jener Biernatfischen Sammlung, die eine beschauliche Bietat burchwarmt, fteben Charafterbilber aus bem achtzehnten Sahrhundert, nach ben Ergablungen einer Greifin. Gines nennt fich "Das heimweh", ein rührendes Nachdem die wackere Frau ihr Herz nach langen Jahren in der Stück. Umgebung ber beimischen Stätten und Menschen erlabt bat, trifft fie als Gefährten einen Greis, ben ber Abichied noch ichwerer zu bruden icheint. Ein zutrauliches Wort giebt bas andre; fo erzählt er fein Leben. Gin Sandwertsgefell aus ber Nabe, mit einem iconen, fittsamen Dabden verlobt, mußt' er bem Bater willfahren und nach altem Brauch auf die Wanderschaft ziehen. Nun halten ibn in Dresben zwingende Berhältnisse fo feft, daß er nicht ju feinem Gretchen gurudfebrt. Denn ber freundliche Meifter bittet auf bem Sterbelager ben frommen Jungling, fein Weib und seine kleinen Rinder nicht zu verlassen. Allmählich fettet Die Arbeit für biefe Schütlinge, bas Drangen und ihre bantbare Neigung ben beimwarts zur Geliebten Strebenben immer fester : er beiratet bie Bittme. Doch oft erscheint ibm Gretchens ernft mahnende Geftalt. Endlich nach fünfzig Sahren läßt die Sehnsucht sich nicht länger bemeistern, er reift beimlich ab und - findet Alles leer. Bas bat nun Storm aus biefer gerabe für seine Art lockenden, gemüthvoll, aber etwas pietistisch vorgetragenen Erinnerung gemacht? Bor allem mußte bie durftig flizzirte Borgeschichte frei gestaltet werben. Gretchen ift gur alten Jungfer Agnes Sanfen geworben, bie im Spittel von St. Jurgen ihrem jungen Freunde, bem Dichter, ben Berlauf ihrer Jugend erzählt. Wie eine Hoffmannische Figur Schlürft ber unbeimliche Spotentiefer vorbei. Storm begründet bas Scheiben bes Beliebten Barre. Sein Bormund Sanfen hat fich, dem Ruin nabe, von einem gemeinen Schwindler gur Bebung eines Schates verleiten laffen und bas Banterottglodchen wie ein Sterbegeläut feiner alten Sausehre flingen hören. Das Gelb des Mündels, womit biefer Meifter werben und freien wollte, ift babin. Harre muß icheiben, ichon um bem armen alten Mann vorerft aus bem Wege ju gehn. Go weit reicht bie Er-

gablung ber greifen Braut. Wie gart, baf bann harre nichts vom Bergeben seines Bormundes zu berichten braucht. Später reift ber Dichter wieber einmal nach haus und trifft unterwegs - also auf ber Beimfahrt im glücklichen Gegenfate zur Borlage - einen alten Claviermacher aus Subbeutschland, ben einstigen Berlobten seiner Sansen. Dabei wird eine Husumer Erinnerung an die Abtragung bes weithin ragenden Thurmes von St. Jürgen febr mirkungsvoll vordeutend verwerthet: Harre ftarrt Doch nicht nur Neuerfinden, Auslesen, Streichen ift bes Dichters Aufgabe bem unzulänglichen Robstoff gegenüber; er muß auch jedes gehaltvolle Motiv ausmungen. Die Borlage fagt, bag ber Sattler im Gedanken an Gretchen manchmal fast ben Tob seines Weibes sündhaft berbeigewünscht babe. Storm ftellt ihn wirklich - mir fielen babei Motive G. Eliots, Bepfes und Stielers ein - vor die Berfuchung, die ausgeglittene Frau in ben Abgrund fturgen zu laffen; natürlich nimmt ihn ber finftre Gebanke nur einen Augenblick gefangen. Er beichtet Alles, und nicht verftohlen ichleicht er fich fort, sondern feine treue Lebensgefährtin selbst, die den Grübelnden oft so mild fragt: "Sind's denn wieder die Schwalben?", mahnt zur Reise, zum versöhnlichen Abschluß. Die Beliebte seiner Jugend barf auch nicht schon seit Sahrzebenden tobt sein, sondern muß unmittelbar vor Harres Ankunft babingehn. Der Erzähler fieht ihn an ber Babre tnieen. Die Schwalben singen bazu boch in ber Luft ibr trauriges Lieb.

Schönste Pietät hat dieses Werk geschaffen. Und zu Jungser Hansen gesellt sich eine Reihe prächtiger Figuren, die für Storms besondre Gabe, die guten Alten leibhaft hinzustellen, zeugt. Da ist die ihrem Schicksal nach nicht unähnliche Wied in "Abseits", das greise Paar auf dem Staatshof, die Großmutter Arnold mit ihrer ehrensesten Bauernart, die plattbeutsche Fabulistin Lena Wies, vor der sogar die Gassenjungen Respect
haben. Würdige alte Damen werden gleich sicher geschildert wie die in
ihrer Art ebenso würdigen Frauen niederen Standes. Neben solchen
Bollssiguren treten der Schulmeister, der Fiedler, der junge Bauernprotz
und andre Bewohner des Haibedorses auf: der von sinnlichem Berlangen
nach der bestrickenden Bagadundin geschüttelte Hinrich, die beschränkten
Bauernweiber, die ländliche Sirene. Jedes alte Thema gewinnt unter
Storms Hand eine neue Form. Wie oft begegneten uns nicht schon
Abälard und Heloise, Lehrer und Schülerin, Hosmeister und Freifräulein

mit einer Bericharfung bes berühmten Motivs burch bie unftanbesgemake Gemiffe Übereinstimmungen find natürlich, boch icheint mir Storms "Im Schloß" eine Bereicherung feiner Novellenart und eine ber beften Behandlungen bes beliebten Borwurfs zu fein. Sandlung und Charafteriftit sind ausgewachsen. Nur wie es aussieht, wenn eine Dame ben Bipfel eines Baums erflimmt, bat ber Dichter fich wohl nicht geborig vorgestellt. Der leife, sinnige Sammler, einft ber Belb, ftebt bier als Dheim bescheiben zur Seite. Storm waat mehr und gonnt ber jungen Bittme mit bem Abfommling bes bauerlichen Brugelfnaben eine gludliche Bereinigung. Aber auch ber tragische Schluß ber Erzählung "Auf ber Universität", ber von ber halbflüggen Rindheit zu späteren Jugenbfturmen führt, wirkt zugleich verföhnenb. Der biebere Schreiner, ber komifche frangofische Schneiber - Lore bat also frangofisches Blut, wie jene Dorffolette flavisches -, bas verborbene Mäbchen, ber Don Juan Raugraf, bie Nähmamfell, fie leben, und gleich die Tanaftunde, auch tein sonderlich neuer Gegenstand, ift ein Cabinetftud. Bas fie fennt und liebt ftellt biefe beutschgemuthliche Dichtung bar, ohne nach frember Absonderlichfeit zu trachten. Wiederum: wie oft ift nicht icon ein unbeweibter Conrector, Professor ober sonftiger Stubenhoder in Novellen von der Liebe überrumvelt und gur Che geführt worden! Aber wem ginge bas Berg nicht auf "Beim Better Chriftian", wenn bas Madden ihr verschämtes "O bitte, wenn Sie nichts bagegen haben" zu lispeln icheint, der Dheim fo berglich sein "Chriftian, mein alter Junge!" ruft und die gute Coufine Chnebeen am stattlichen Familientisch ihren altfrantischen Toast ausbringt, bem ber ernste Trinkspruch "Martje Flors" folgt: "Up bat et uns wull gaa up unse olen Dage!" Beinah batt' ich ben schließlich bezähmten Sausbrachen Caroline vergeffen, ber man trot ihrem Brummen und Horchen boch gut fein muß. Rurg, die Boefie des Haufes feiert bier ihren Triumph.

Sie feiert ihn auch da, wo der Dichter unter dem Tannenbaum ein Stück seines Lebens ausbreitet, zwanglos erzählend nach Art des schönen "Beißt Du noch?" "Gedenkst Du?" Dann seiern wir mit ihm in der Fremde das Fest, und die Berwandten daheim erscheinen auch uns, dank dieser anheimelnden Treue der Bergegenwärtigung, als serue gute Bekannte. Dann wandern wir in Gedanken nordwärts in das alte Haus, wo Eltern, Großeltern und Urahnen gewohnt haben, das in die Höhe wie in die Tiese gebaut ist und zu dem auch die Grust dranßen auf dem Fried-

.

2

È

È

Z

C

Ė

Ė

ė

Ľ

t

ļ

.

bofe gebort. Der Nachfahr, ein fundiger Nefromant, läßt die Todten erftehn, daß sie lebendig, ohne Blässe, vor das junge Geschlecht treten. Die alte Rococozeit febrt wieber mit ihrer Gravitat und ihren Schnörkeln, ihrem magvollen und ihrem zierlichen Befen, ihren Beruden und ihren Tarusgangen. hier ift ein Dichter, ber fie verftebt, weil er mit feinen Borfahren die alte gute Reit durchlebt bat, ihr Erbe begt und "In Urgrofvaters Saufe" noch jest eben zu Saus ift. Gleich feine früheften Schöpfungen find voll bavon. "Im Saale", bei ber Taufe ber Urenkelin Barbara, ergablt bie Greifin, wie einft an biefem Plat ein Ziergarten arunte: da svielte bas kleine Mäbchen, und ein junger Raufberr tam berbei und icantelte fie so eifrig, bak ibm ber Haarbentel balb rechts, balb links flog; nach acht Sahren aber mar Hochzeit in bem neuen mit Gipsrosen verzierten Saal. Wir sind im achtzehnten Jahrhundert. Bieles ist anders geworden und doch im Grunde gleich geblieben. Aber die Bucht war ftrenger, und "Im Sonnenschein" beglückter Liebe muß bie Tochter bes Raufmannshauses bem iconen abeligen Officier entsagen. Gin ausgezeichnetes Rococobild, wie im Pavillon bes fauberen Gartens bas Baar sich findet; ja die "Bachstelze" Franzchen ist ein so reizendes Rococofräulein, daß sie den Bergleich mit Gottfried Rellers "Hanswurftel" Figura Leu wohl magen barf. Leiber haben fle Beibe ben Geliebten nicht be-Sinnend halt ber Großneffe bas Mebaillon mit ber alücken dürfen. Damals maren bie Sausväter gebietenbe Berrn, schwarzen Haarlocke. aber auch recht behaglich, wofür Storms "Berftreute Capitel" zeugen, besonders die von einer glücklichen Liebesentwicklung umrankte Schilberung ber vereinigten freundschaftlichen Gesellschaft. Diese von jeder antiquarischen Rünftelei freie Sähigkeit, unfre Alten zu beschwören, fügt fich wohl zum Cultus der Bergangenheit in zahlreichen Novellen. "Dunkle Cypressen! Die Welt ist gar zu lustig, es wird boch Alles vergessen", so hat ber Student Storm die Ritornelle seiner Dichtgenoffen abgebrochen. Bon ihm gilt diefes Wort nicht. Seine Muse ift alles eber benn vergeglich: eine Priefterin, welche bie ewige Lampe ber Erinnerung butet.

Die Pietät äußert sich auch in der liebevollen Aleinmalerei der Behausung vom sandbestreuten Flur durch Saal und Wohnstube dis in die Bodenräume, wo alte Kisten zum Kramen auffordern. Im Tassenschränkchen steht das Meißner Porzellan und die braune Bunzlauer Kanne. Bon Speis und Trank wird uns Kunde, denn diese nordbeutschen Gemüthsmenschen haben einen gesunden Appetit, der gottlob nicht in Bossische Gefräßigkeit ausartet. Das Zissopha, der Tisch mit den geschweisten Beinen und dem Wachstuch, der kattunüberzogene Großvaterstuhl, Marthens und Better Christians Uhren wollen so gut gekannt sein wie ihre Bessischen. Wir denken an das Beste dei Boß, gelegentlich auch an Dickens. Bon alten Tapeten her hilft das galante Schäfervolk oder das zarte Paar Paul und Birginie zur Stimmung. Und wie schelmisch lacht uns ein dicker Amor im Harmoniesaal an, den alle jungen Damen stiehn, so daß die Tanzreihe dort immer eine Lücke zeigt. An der Wand hangen Anpfersstiche, Silhouetten, Pastelle, namentlich darf im Zimmer des alten Jungsgesellen das kleine magische Mädchenbild nicht sehlen. Erlesene Bücker stehen wohlgeordnet auf dem Bord; der Zeit sogenannter Prachtwerke noch sern, dieten sie nur ein hübsches Thodowiecksches Titelkupser und ein schwales Seidenband zur bequemen Bezeichnung einer Lieblingsstelle.

Aus ber Stube geht es in ben Garten, mag er nun nach altem frangofischem Stil mit schnurgeraben Wegen, fünftlich geschorenen Buchsbeden, Muschelverzierungen, Florastatuen und Luftbauschen ausgestattet fein, ober nach neuerem Geschmad ben Bflangen und Menschen freie Bewegung laffen; und aus bem Garten gebt es auf die Baibe, gur See. Husum, die "graue Stadt am Meer", ift mit lanbschaftlicher Schönheit nicht überreich gesegnet. Storm felbst beginnt einmal: "Es ift nur ein schmucklofes Städtchen, meine Baterftabt; fie liegt in einer baumlofen Ruftenebene und ihre Baufer find alt und finfter. Dennoch habe ich fie immer für einen angenehmen Ort gehalten, und zwei den Menschen beilige Bogel scheinen biese Meinung zu theilen", ber Storch und die Schwalbe. Auch biefe Gegend hat geheime Reize, bie fie bem einsamen Baller gern erschließt. Nirgend eingeengt, barf ber Blid ins Grenzenlose schweifen; faum daß eine Windmühle bort auf ber Geeft ihre Flügel bewegt. weite flache Saibe, wo ber Schritt fo feltsam hallt, bas grune Wiefenland, über bem bie Sonne brutet, bas beilige Meer, auf bem man gur Hallig fahrt ober an beffen Ufer man ftarrend verweilt, erzeugen ben Einbrud, als ichaue bas menschliche Auge bier nach allen Seiten in bie Ewigkeit, ober wie Storm eine gute Halligbewohnerin von biefem unendlichen Raum fagen läßt: "Mein Gott, wat is die Welt boch grot; un et gifft of noch en Holland". Dag er auch die Berftorungsfraft ber emporten Flut und die Wolluft, Die ein fraftiger Schwimmer mitten im

Anprall ber Wogenberge spürt, schilbern kann, dafür sind "Carsten Curator" und "Psyche" glänzende Zeugnisse, ja wie ein jugendlicher Meergott taucht Psyches Retter aus den wilden Wassern — aber seiner gebändigten Leidenschaft gemäß bevorzugt Storm die friedliche Sabbatstille der Natur. "Das Anrauschen des Meeres, das sanste Wehen des Windes, es ist seltsam, wie das uns träumen macht".

Wer fennt nicht Bebbels grausige Beschreibung ber öben Saibe:

Hinaus aus ber Stabt! Und ba behnt fie sich, Die Haibe, nebelnd, gespenstiglich! Die Winde barüber sausenb; "Ach. war' bier Ein Schritt wie tausenb!"

Und Alles so still und Alles so stumm, Man sieht sich umsonst nach Lebendigem um; Nur hungrige Bögel schießen Aus Wolken, um Würmer zu spießen.

Wer kennt nicht die wunderbaren Haibebilder Rlaus Groths? Storms Menschen suchen die Saibe, um ein sukschauriges Gefühl ber Einsamteit zu genießen. Ban schläft. Hier und da erheben fich Brombeerheden aus ber Ebene, ober ein Baumden, an beffen garten Blüten ein Bienenschwarm faugt, läbt in seinen Schatten ein. Das ftumme Sinnen geht in halblautes Selbstgespräch über; ber Befang ber Baibelerche begleitet es fanft. Dann tommt jene melancholische Sehnsucht, bie uns in solcher Einsamkeit so unbezwinglich ergreift, über ben Wanderer, bag er die Arme ber Fata Morgana bes Jugenbparabiefes entgegenstreckt. Wir werben beimisch in ber Marschaegend und schreiten über bas Weibeland, wo bie Fennen durch Beden oder silberne Graben getheilt find, wo die Rinder von ihren Freunden, ben pidenden Staren, umschwatt fich ftreden und Ruftern und Pappeln emporragen. Leise lispelt bas Schilf, ber Riebit schreit im Röhricht. Der Mensch möchte mit bem Abler ba oben im reinsten Ather verschweben ober mit ber flinken Seeschwalbe bort ben Wogensaum kosend streifen. Zwischen Bachen und Träumen sich am Deich ins hohe Gras zu legen, in die tochende Luft zu schauen, banach aber ben vom fernen Flug ermübeten Blick an der enaften Umgebung zu weiben, ist allen Stormischen Spaziergängern ein inniges Bergnugen. Auch bier maltet bie Andacht zum Nächsten und Rleinsten. Sie mag lächerlich werden, wenn sie so beschränkt ift wie bei bem alten Rarl Maper, ber kein Ganfeblumden und teine Fliege fab, ohne ichleunigst etwas zu bilbern und zu

verseln. Bei Storm dagegen werden wir in jene freundschaftliche Raturstimmung versetzt, worin Goethes Werther einmal gar naiv ein Maikker zu sein wünscht, um all das kleine, vom Frühling geweckte "Gewebere" noch näher zu genießen. So schwelgt der "stille Musikant" auf seinem Beilchenplatz. Ein tändelnder Schmetterling wird als papilio urticae gegrüßt; er ist ein Bekannter wie die bleiche Seelilie.

Ähnlich wirkt die Waldeinsamkeit bei Storm. Nicht jener wunderssame Schauer, den Tiecks "Phantasus" virtuos erzeugt, befällt den Menschen, sondern wieder ersaßt ihn die träumerische, bängliche Stille mit dem Gefühl, in diesem nur von ein paar Sonnenstrahlen durchbrochenen Dickicht so eingesperrt zu sein, wie der berauschende, würzige Dust. Auch im Blütenwald des verwilderten Gartens zwischen Himbeerbüschen und Schlingpflanzen ist ein Berirren möglich, so gut als im dichten Hag. Alles weiß der Dichter zu benennen, und immer ist er der Liebhaber, nie der Brockesisch angehauchte Botaniter.

Ein Duft von Flieber, Rosen und Springen bringt mit der lauen Sommerluft in die Stube, wo noch spät die Lampe leuchtet; durchs offene Fenster rauscht der linde Wind herein, oder ein Nachtsalter besucht den sinnenden Gesellen, wenn draußen die Stimmen der Mondnacht, das Säuseln der Gräser, das Springen der Blüten, das seine Geton in der Luft erwachen.

3.

So führt uns auch Storms Technit in die Abendstunden des Tages, des Lebens. Weil diese Poesie so erinnerungsreich und erinnerungsstarf ist, liebt sie es, von einem Endziel aus, das nur selten das ehemals ersehnte sein wird, rückwärts über die durchmessene Bahn Licht zu gießen. Diese Composition und eine damit eng verbundene Borliebe für die autobiographische Form können nur dem Manier scheinen, der ihre Geburt aus der Stimmung nicht begreift.

Und steigen auch in der Jahre Lauf, Wenn der Tag des Lebens vollbracht ist, Erinnerungen gleich Sternen auf, Sie zeigen nur, daß es Racht ist.

Diese Berse sind die einzigen, die Storm in Bobenftebts sammtlichen Gebichten anheimelten. Der heftige Schmerz jedoch hat sich beruhigt und geklärt. "Jahre waren seitbem vergangen", heißt es öfters, auch in einem

und bemselben Werfe. Gleich die Anlage von "Immensee" ift typisch für eine größere Gruppe. Bir febn ben Alten, bas Mabchenbilb erbellt Die Borzeit: "Er war in feiner Jugend". Diese führt der Dichter uns in verschiedenen Stationen vor, immer eine Reihe von Jahren überfpringend: ichlieklich febren wir jum Beginn gurud. Solchen Fortgang mit zeitlichen Zwischenräumen wird man fast überall bei Storm finden. Rubig von Anfang bis zu Enbe fortichreitender epischer Bericht, wie "Beim Better Chriftian" ift felten. Unter ben Dichtungen ftehn auch fleinere Stiggen, die nicht abgerundete Novellen, sondern Erinnerungsblätter find. Der Dichter ergablt öftere in eigener Berfon und läßt bann - mit ichonem Barallelismus in "St. Jurgen" - Die hauptfigur felbst einseben ober verschiedene Berichterftatter einander ablöfen. Auch diese Form wird wieder mannigfach variirt. Alte Franen find als Erzählerinnen besonders willtommen. Aber auch ber Freund wird gern angehört; ift er in seinem mundlichen Bericht nur bis zur Rrifis gelangt, fo muffen Briefe ben letten Aufschluß geben. Sonft bringt ein Brief mitten im Berlauf ber Handlung die Berlobungsnachricht ober bergleichen. Gin Stud Tagebuch gewährt intimeren Einblick. Manche Novellen werben vorgetragen als auf alter Überlieferung beruhend. Ginzelne zeigen eine glückliche Combination ber verschiedenen Beifen. Gin Schlufabsat giebt ben aufräumenden Epilog ober ein Resignationsbild ober eine milbe Berklärung. Außerft sparsam ift die Führung des Dialogs, ja man wird nur selten von einem wirklichen Zwiegespräch reben können, wenn man Alles ausichließt, wo nach fürzerem einleitendem Bechsel ber eine Theil bas Wort ju langerer Mittheilung ergreift und ber andre gubort. Bang abgefebn von jo ausgebildeten, die verschiedenen Themata bes geselligen und geiftigen Lebens erörternden Gesprächen, wie Spielhagen sie gern anbringt - wo ftrebt Storm, beffen Dichtung überhaupt feinerlei icharferen Abbrud einer bestimmten Zeit und ihrer Intereffen bietet, nach Auseinanderfetzungen, wie etwa Reller im "Berlorenen Lachen", ober nach ber vollendeten Dialogführung Bepfes? Bochstens "Gine Malerarbeit" ift in Form eines mehrftimmigen Sates exponirt. Unverfennbar bat Storm, ber auch nie bie Anregung zu einem Roman gefühlt bat; fich aus fünftlerifchen Gründen so beschränkt. Ob er jedoch im Bestreben, seinen Leuten teine Barlamentereben und Effans unterzuschieben, nicht zu weit geht, barüber läßt fich mit ihm rechten. Die Berfonen leben fo gang in ber Sphare bes

Gemüths, daß man am Ende nicht weiß, ob sie gescheit oder stumps, gegebildet oder ungebildet sind. Storm selbst bekennt übrigens in Briefen nicht nur, ihm sehle jedes Lerntasent und er habe das Arbeiten erst an der Poesie erfaßt, sondern auch, daß er sich in seiner Prosa ausruhe von den Erregungen des Tages: "Dort suchte ich grüne stille Sonneneinsamsteit". Anfangs war selbst die Äußerung der Stimmung durch laute Borte höchst sparsam. Ein hingehauchter Name "Elisabeth!", beim Anblick eines bedeutsamen Ortes nur ein "Jmmensee!", beim Zusammentressen nur die Anrede: "Bir haben uns lange nicht gesehen" mit der Gegenrede: "Lange nicht", ganz ähnlich beim Abschied: "Du kommst nie wieder" — "Nie", das schien zu genügen, und ein ausmerksamer Hörer vernimmt ja viele mitschwingende Töne. Doch wünscht man öfters, der Erzähler möcht' es nicht bei Lieblingssähen wie: "Da sehnte sie das blonde Haupt an seine Schulter" bewenden lassen.

Mehr für fich fteben die Marchen, die fehr verschiedener Art find. So ift "Der fleine hämelmann" ein im brollig ernsten Ton einzelner "Bilber" von Andersen vorgetragenes Rinderstücklein, wie es Storm vor breißig Jahren für seinen eigenen kleinen Bawelmann erfunden haben mag. Der Anblid eines ungeftum auf feinem Lager ftrampelnben Rindes giebt ben Gedanken, biefen unruhigen Buben im Rollbettchen, possirlich ausgeruftet, burch die Stube, die Stadt, ben Bald, über Die Baibe, gen himmel fahren zu laffen, bis ihm tein Thurmhahn, feine Wilbtate mehr antwortet und ber gute Mond, ben er jo ted angeherricht hat: "Leuchte, guter Mond, leuchte!", feine Laterne lofcht, die Sterne bunkeln und endlich die Sonne ben kleinen hamelmann ins weite Meer wirft. Diese Fahrt muß jedes Kind mit großen Augen erzählen boren. Der "hinzelmeier" bagegen ift eine nachbenkliche Geschichte für bie alten Rinder, die hinter den üppigen Arabesten der Dichterphantafie tiefere Gebanten finden und die Berbindung romantischen Raubers, grotesten und schaurigen Sputs mit bem Realismus in Bauernhaus und Schentzimmer, ben nab an die Frate ftreifenben Gesprächen von zwei Narren genießen können. Giniges erinnert uns burch Bartheit, nicht minber burch Lustigkeit, an bas Freundespaar Schwind und Mörike. Grundmotiv ift wieder echt Stormifch: ber fleine Bingelmeier, beffen Eltern fich immer im Rosenduft verjungen, fabnbet zugleich nach bem Stein ber Beisen und nach ber ibm bestimmten Rosenjungfrau; er sieht

sie wiederholt, aber nie werden sie eins; er wird alt und grau und runglig, fo daß er für feines Baters Grofvater gelten fann und bochft feltsam mit seinem bebrillten Raben, Deifter Rrabirius, durch die weite Belt giebt, nichts erhascht und endlich im Schnee erstarrt. Dann bemeint ihn das blonde Mädchen, eben seine Rosenjungfrau, und kehrt in bie ewige Gefangenicaft bes uralten Rosengartens zurud. Also auch im Marchen Storms gerath bie Jagb nach bem Glud nicht immer, und ber Ausgang beift elegische Resignation. Aber feine Marchenmachte greifen auch bilfreich ein, wenn die raube Wirklichkeit in Gestalt eines Bauernproten zwei junge Bergen trennen will. Das reine Mabchen weckt die gute "Regentrube". Als es vom himmel trieft, ift die Wette gewonnen, ber Bund gesichert. Wahrhafte Zauberftimmung erzeugt ber Sang burch bas ausgeborrte Feuerreich und bie Schilberung bes enblichen wundervollen Aufbubens, Aufchwellens und Überflutens; tückische Feuermann, schadenfroh wie Rumpelftilzchen, wird belauscht und aus bem Felbe geschlagen. Storm hat die Aufgabe bier erfaßt, eine gewöhnliche Dorfgeschichte mit ber ibealen Märchenwelt zu verknüpfen, inbem er uns facht immer tiefer ins Bunberbare binein und ebenfo Schritt für Schritt wieder ans Tageslicht führt. Ein ander Mal, im "Spiegel bes Coprianus", ift bas Zauberhafte nur wurzende Buthat, und Alles fonnte mohl ungefähr bestehn bleiben, wenn der Rebel verfloge. Bier ichon (1864) hat Storm die alten und jungen, trutigen und milben, frevlen und reinen Schlogbewohner mit einer Lebensmahrheit und einer discret alterthümlich gehaltenen Färbung gemalt, die auf Aquis submersus und den "Gefenhof" vorzudeuten scheinen. Andres steht unläugbar unter dem Ginflusse der Callotichen Manier E. T. A. hoffmanns, besonders bas Nachtftud "In Bulemanns Hause", wo ber geizige Sobn bes Pfanbleihers, von armen Berwandten verflucht, von ber tollen Wirthschafterin Frau Anten verlassen, von den zu riefigen Ungethümen wachsenden Ragen Graps und Schnorres gejagt, als verhuteltes 3merglein wohnt. Auch die irrfinnige Greifin "Im Nachbarhause links", beren jugenbliche Reize bes Erzählers Grofvater einft blenbeten, umwittert ein greller Lichtschein ber Hoffmannischen Zauberlampe. Sonberlinge, wie der rothe Chirurgus mit seinen Ratten ober die auf Ruchen aller Art erpichten Ontel Sahnetamp und Quangfelber, gelingen Storm vortrefflich. Bier ruft ber Dichter felbft: "D feliger Theodor Amadeus Boffmann,

bessen laterna magica ich an stillen Herbstabenben so gern noch vor mir aufstelle, weshalb schlägt nicht mehr die Stunde beiner Serapionsabende, auf daß ich dir diesen Auchenesser der alten Zeit überliefern könnte. In welch wunderbaren, geheimnisvoll glühenden Farben würdest du durch beine Zaubergläser sein Bild an der grauen Band erscheinen lassen!"

Storm ift überhaupt nicht verbohrt in feinem Runftgefchmad; er betrachtet die bunten Schöpfungen alter und neuer Reit mit regem An-Raturalistisches und Phantastisches wird gleich achtungsvoll gewürbigt, wenn eine dichterische Potenz darin steckt. Seine Novelle will ibren Blat behaupten, aber sie kennt neben sich andere Bötter. ober ift mit Turgenjew, Reller und Bepfe befreundet, und biefer bat Storms "Dichterprofil" neben bem bes "Shatespeare ber Novelle" gezeichnet. Auf ber Husumer Schule nur mit Schiller und Körner, nicht einmal mit Uhland bekannt, durfte Theodor erft als reifender Jüngling in Lübeck Eroberungszüge thun. Er wußte von Goethe noch wenig, als ein Freund beim Bogelichiefen ben "Fauft" gewann, ber ihm nun einen gang neuen, weltweiten Begriff von Boefie erichlog. Gichendorff, Beine, Stifter gogen ibn an, ber verwandtere Mörite gewann banach fein Berg für immer. er seine Menschen gelegentlich fein auch durch ihre Lieblingelecture charafterifirt und ben für Sandn und Mogart schwärmenden Musicus Balentin in die flaren Frühlingslieber Uhlands, die friedhofftillen Gedichte Boltus vertieft und als einen mabren Aneianer Claudiusischer Berse porführt, so find schon seiner Marthe die Geftalten bes "Maler Rolten" lebenbe Wesen, benen sie beispringen und das brobende Berbangnis abwehren möchte. Wir muffen bezweifeln, ob die gute Greifin ein Berbaltnis gu ben ahndevoll dunklen Mächten ber traurigen Geschichte finden konnte; bier fpricht ber Dichter, ber in biefem Jergarten gelebt und gebebt bat. Spater trieb es ihn zu einer Wanderung nach Schwaben. Wohlvorbereitet, in festlicher Stimmung betrat er Mörites Baus und brauchte gar nicht erft warm zu werden mit dem Mann, in dem Mensch und Dichter, wie es fich gehört, eins waren. Auch Storms Bater war babei und vernahm vor ber Stuttgarter Schillerstatue bas treuberzige Lob aus Mörifes Mund, er habe fo etwas von einem alten Schweizer, was er lachend abwehrte: "Ach wat, id bun man en Westermöhlner Burjung." So erzählt Storm in feinen 1877 niedergeschriebenen "Erinnerungen an Ebuard Mörite", bie das intimfte Berftandnis festgehalten bat. Schon auf ber Universität warben er und seine studentischen Freunde, freilich mit geringem Ersolg, für Mörike, der Theodor Mommsen zu einem Sonett auf des reichen Liedersommers letzte Rose begeisterte, die im geheimsten Thal von Schwaben erblüht sei. Eben damals entsproß im kälteren Norden die Stormische Lyrik. Das jugendliche "Liederbuch dreier Freunde. Theodor Mommsen, Theodor Storm, Theodor Mommsen. Riel 1843" zeigt erst die bescheidene Knospe, doch wir ahnen den Dust, der in nicht serner Zeit aus der entsalteten strömen wird. Noch drängen sich zwischen flotte und zarte Lieder disweilen gezwungene, spielende Berse, denen der Stempel echter Gelegenheitsbichtung sehlt. Ohne diesen Ausweis hat Storm später nichts in seine Sammslungen eingehn lassen.

4.

Mich will bedünken, als bevorzuge die große Leserwelt den Novelliften Storm allzusehr vor dem Lprifer, gemäß ber fast allgemein verbreiteten mißtrauischen Abneigung gegen neuere Lprif und ber schwindenden Fähigfeit, Iprifche Schöpfungen fo zu genießen, wie fie genoffen werben muffen. Uns fehlt bie ruhige Muge, die unfre Borfahren in ber Blütezeit ber Almanache hatten. Wir lefen gar nicht ober zu rasch. Nun weiß jeder Beinkenner und Beinfreund, baf es eine Gunbe gegen ben beiligen Beift bes Rebensaftes mare, verschiedene Sorten burcheinander zu trinken, rothen und weißen, alten und jungen, berben und füßen, feurigen und milben: bie unverzeihliche Sunde bagegen, echte Lieber butendweise zu vertilgen. bedenken Benige, man fturzt fich, von Lied zu Lied haftenb, aus einer Stimmung in die andre. Soll ein tieferes Nachklingen möglich sein, so muß die Lyrif nicht in einem Bug burchgelefen, sondern allgemach Stud für Stud gehört werben. Sat man aber nach biefem von Storm felbft angebeuteten Recipe feine Lieber genoffen, bann fällt bie Werthichatung des poetischen Reichthums viel inniger aus. Mit Blindheit ift geschlagen wer da meint:

Im Gartenteich wird nie ein Schiffer icheitern,

Im fleinen Liebe tein Poet erliegen.

und mancher Riefe Goliath, ber mit bem Beberbaum ber Phrase herumfuchtelt, hat nie ein kleines Lieb bezwungen.

Wir forbern seit Goethe vom Lyrifer ein volles, gang von einer Empfindung volles Herz. So ift jedes Stormische Lieb ein aus den Tiefen ber nach freiem Bekenntnis strebenden Empfindung aufgestiegenes

Gelegenheitsgedicht, und der Dichter dürfte sagen: ich habe nichts gesungen, was ich mir nicht erst erlebt hatte, meine Poesien sind Urkunden meines Lebens. Abgewandt von aller Rhetorik und aller poésie fugitive, die keine Poesie ift, weil sie nicht bleibt, steht Storm als Lyriker vor uns.

Herrscht auch das Moll seiner meisten Novellen in den kleineren Gedichten vor, so ist das Saitenspiel doch sehr vieltönig, und nur scheele Boreingenommenheit kann hier eine Gabe für den Nipptisch oder Auszgeburten des blassen Quietismus sehn, weil keine schmetternden Kriegszfanfaren und sonstige Posaunenstöße falscher Lyrik erschallen.

Seine Liebeslieder zeigen viele Schattirungen. Manche ber erften Broben verweilten noch auf der Oberfläche: Die gereifte Lprit schöpft Alles aus bem quellenreichen Strom tiefer Empfindung. Selten nur erflingt bie Aolsbarfe ber Entsagung, boch bas geheime Werben, bas felige Finden, Berluft und Befit erhalten einen innig getragenen, die gange Scala bes Leibs und ber Luft beherrschenden Ansbruck. In ber fuß verworrenen Dämmerung wird halb bangend, halb begehrend abgeftreift mas doch einmal in Liebesvereinigung fterben muß; die Sinne zeugen unwiderfteblich eine rettungelose Befangenschaft, die der Dichter ebenso leidenschaftlich und auschwellend zu verdolmetschen weiß, als er gartere Regungen mit leiseren Accorden begleiten fann. Leben und Lieben ist Gines für das unverwüftliche Berg, und wenn bas Leben verrinnt, soll noch einmal bie Schale geleert werben, noch einmal beiße Sommerluft die Wange ftreifen. Nichts verfommt, und ihres ewigen Bestandes sicher fragt die Liebe beim Welfen ber Natur: "Was geht uns benn ber Sommer an?" Reber Benuf. alle freud : und leidvollen Empfindungen machjen ju einem ftill gehegten Schat, ber nie ein Gefühl innerer Leere bulbet, benn

> Wer je gelebt in Liebesarmen, Der kann im Leben nie verarmen; Und müßt' er fterben fern, allein, Er fühlte noch die sel'ge Stunde, Wo er gelebt an ihrem Munde, Und noch im Tode ist sie sein.

Der Berwaiste muß vorwärts gehn, boch in das Getose bes Lebens bringt immer wieder eine feierliche Stille, als erbitte die Geliebte Ruhe für ihren langen Schlaf:

Begrabe nur bein Liebstes! Dennoch gilt's Nun weiter leben; — und im Drang bes Tages, Dein Ich behauptenb, stehst balb wieder bu. So jüngst im Kreis ber Freunde war es, wo hinreißend Wort zu lauter Rebe schwoll; Und nicht der Stillsten einer war ich selbst. Der Wein schoß Perlen im krystallnen Glas, Und in den Schläsen hämmerte das Blut; — Da plötzlich in dem hellen Tosen hört' ich — Nicht Täuschung war's, doch wunderbar zu sagen — Aus weiter Ferne hört' ich eine Stille, Und einer Stimme Laut, wie mühsam zu mir ringend, Sprach todesmüd', doch süß, daß ich erbebte: "Was lärmst du so, und weißt doch, daß ich schlafe!"

Während so die Fluten wechselreicher Gefühle das Herz erschüttern, daß es seufzt oder frohlockt, sehlt es keineswegs an vergnüglichen Stunden, wo, leichtem Wellengekräusel gleich, anmuthige Liebeständeleien und schelmische Huldigungen geboren werden. Vielstrophigkeit ist diesem lyrischen Drang selten ein Bedürfnis, da er die Urkraft wahrer Lyrik besitzt, mit Wenigem Vieles, Alles zu sagen. Mitunter erschallt, von Eichendorff her, ein Liebeslied in Schnaderhüpflart, sehr selten ein schwacher Nachhall der Bolksballade, wie denn die Geschichte von den sündhaft verliedten und versorenen Geschwistern gar zu wehleidig gerathen ist.

Auch die Kleinen haben ein Anrecht auf Storms Poesie, mögen sie nun als liebes Claudiusisches Schlafgesindel betrachtet oder von Knecht Ruprecht besucht werden. Der Dichter, der sich selbst als Sonntagskind fühlt, zieht mit ihnen ins Märchenland und zeigt ihnen die niedliche Kleine, die in Bulemanns hier gar nicht unheimlichem Hause mit dem Spiegelstindlein tanzt — auch der Bortrag ist graziös beschwingt — oder vom Tannenkönig zum Elsenreigen gesocht wird. Schneewittchens Geschichte sinden wir reizvoll in dramatische Form umgegossen.

Die Feste bes Jahres werden begrüßt, jedes nach seiner Art, am schönsten unfre liebe, verjüngende Weihnachtzeit. Die slüchtigen Monate müssen Halt machen, um einen poetischen Paß mitzunehmen, und der Wechsel der Jahreszeiten läßt diese von Naturempfindung getränkte Lyrik ihr Kleid wandeln. So könnte der Darsteller wohl nachahmen, was Goethe mit diplomatischer Meisterschaft an der derben Bossischen Lyrik gethan hat, und Storms Gedichte in die Absolge von Frühling, Sommer, Herbst und Winter einreihen. Ohne diplomatische Künste, da Storm den größsten Anspruch auf jenes Goethische Lob hat: einsam gehe der gemüthvolle Dichter als ein Priester der Natur umher, berühre jede Staude mit leiser Hand

und weibe fie zu Gliedern einer liebevoll übereinstimmenden Familie. Doch ware das Lob nicht erschöpfend, da hier auch die fühn verwandelnde Bhantasie ihr Wesen treibt und die Tonfülle bieser Sammlung sich nach Seiten ber oft unlösbar mit ber Liebesempfindung vermählten Naturempfindung so machtig äußert. Frühlingelieber nach Uhlands "Die linden Lüfte find erwacht", nach Mörifes "Frühling laft fein blaues Band"? Bier find fie, frifch wie Margveilchen. Im Sommer gieht auf ber Baibe Fee Morgane ben zauberischen Guckfaften auf, und wenn am schwülen Nachmittag Alles schläft, huscht des Müllers Tochter leise zum Knappen, um fich von dem verliebten Jungen facht fuffen zu laffen. Guges Richtsthun, Einsamkeit in ber Natur, Ergebn im Balbe, fturmisches Brausen ber Elemente, nächtlicher Gartenspuf wird von unserm Naturfündiger bald im fleinen Stimmungsbild, balb in fuhn entworfener, babei boch fauber ausgeführter Schilberung wiebergegeben. Ginigkeit überall: bie Nachtigall singt die ganze Nacht, und von Hall und Widerhall springen die Rosen auf — foll ber Dichter noch fagen, warum bas wilbe Rind plötlich fo still einhergeht? Ober im Herbst, wenn die Flur gesegnet prangt und bie rothe Beere reift - warum die junge Frau finnt? In ber Zeit bes Absterbens ist er des künftigen Lenzes gewiß und vergoldet sich froh die nebeligen Tage; nun ba er alter ift, ichrect ihn beim berbstlichen Bang bas Hallen bes Schritts auf ber Haibe:

Wär' ich nur hier nicht gegangen im Mai! Leben und Liebe — wie flog es vorbei!

Soll er noch sagen, warum ihn dies Hallen, als sei neben seinem Tritt noch ein anderer hörbar, in Wehmuth versenkt? Wahre Lyrik ist nicht geschwätzig.

Neben einem friedlichen Weihnachtsgedicht steht ein herbes, neben den heimatliches Naturleben malenden Bersen Gedichte der Empörung. Hier weiß der fräftige Friese nichts von nachgiediger Resignation, er ballt die Faust, während die Dänen in Husum ein Denkmal weihen, er seiert die vaterländischen Todten, in keiner Bedrängnis schwindet die Sicherheit: "Das Land ist unser, unser muß es bleiben" und die Lust am Baterslande dahin, er muß scheiden und eine ferne Freistatt suchen, aber er wird zurücklehren, und jetzt auf dem schweren Gang hat er eine treue Gefährtin zur Seite. Diese volle Theilnahme, das einklingende Naturgefühl und der häusliche Ton verleihen solchen Liedern des Kampses und der patrio-

tischen Rlage eine lprifche Pragung, die von ben neueren und neuesten Barben trop lautem Hurrah fo wenige getroffen haben. Storm erflärt

felbft:

Wir können auch bie Trompete blafen Und schmettern weithin burch bas Lanb; Doch foreiten wir lieber in Maientagen. Wenn bie Brimeln blubn und bie Droffeln fcblagen, Still finnend an bes Baches Rand,

Die Sinnigkeit ift eine ber bervorftechenbsten Gigenschaften biefer Boefie: aber man mag bas Bort gar nicht mehr in ben Mund nehmen, seitbem es burch Mikbrauch so heruntergekommen und schaal geworden ift. Auch Mörike weiß ftill zu finnen und ein "Rosenzeit, wie schnell vorbei" in die Luft zu bauchen, boch bem "finnigen" Schwaben faß ber Schelm im Nacken, und eine ftarke humoriftische Würze durchzieht seine Gedichte. Nun haben wir zwar von Storm nichts, mas fich mit bem "alten Thurmhabn" meffen tonnte; Morites Schalthaftigfeit jeboch barf ihm niemand absprechen, der etwa nach der Kindererzählung "Wie sie Nine begruben" das töftliche Gebicht "Bon Ragen" — "Maitagden, alle weiß mit fcmarzen Schwänzchen" — gelesen bat. Er ift tein elegischer Schwärmer, sonbern ein freier Boet. Die Abstammung von der alten varenden diet wollen auch die heutigen Dichter nicht gang verläugnen. Schon im "Lieberbuch dreier Freunde" fteht ein ber "Immenfee" - Episode nah verwandtes Gebicht "Das Sarfenmädchen" und ein Cytlus "Fiebellieber" zur Berberrlichung eines fprifden Bagabundenthums, auf ben Storm viele Rabre fpater — 1872, dies Mal allein — wohl unter der Anregung Scheffels einen zweiten bat folgen laffen: boch können biefe Reiben nicht viel bebeuten. Bolitisch selbständig, religios frei, wie ber fcone Rachruf "Gin Sterbender" (auf den jungen Grafen Reventlow) am lautesten bezeugt, weiß er gar wohl feste, wehrhafte Worte zu finden und in turzen Sprüchen eine tuchtige Lebensweisheit nieberzulegen, welche bie sprichwörtlich gewordenen "goldnen Rudfichtslosigkeiten" empfiehlt. So werden bei Storm auch bie gegen manche Batienten ber Novellen eingenommenen Berstandesnaturen wenigstens stellenweis ibre Rechnung finden und gern mit ibm sprechen: "Der Zweifel in ehrlicher Mannerfauft, der fprengt die Rforten der Bolle". Doch find berlei Triebe ber Reflexion felten, benn ber Dichter hat fein lprisches Evangelium, wie es sich von ihm erwarten läßt und wir an biefer Stelle frititlos zugeben wollen, gang auf bas Bemuth gegründet.

Er singt am liebsten in Halb- und Bierteltonen und mahlt selten volle Farben.

Storm bat, nachbem ichon früher eine mit Gunther beginnenbe Blütenlese von ihm besorat mar, ein "Hausbuch aus-beutschen Dichtern seit Claudius" ericbeinen laffen, bas in illuftrirten und in schmuckloseren Ausgaben wirklich vielen Kamilien werth geworden ist und hoffentlich noch lange ben Sinn für ältere aute Lyrit frifch erhalten wird. Ohne ben lehrhaften Amed ber Echtermeyer, Schwab und andrer Anthologisten, will es vorlegen mas ein echter Lprifer in der großen Masse beutscher Bebichte feit ben fiebziger Jahren bes achtzehnten Sahrhunderts als Gold Der Lefer wird auf viele gang unbefannte Namen flogen ervrobt bat. und es bem berufenen Sammler banten, daß er oft mit harter Dube bas eble Metall aus bem Sande gewaschen bat. Storm führt ein feltsames Rauberfieb. das weber blok Gedachtes ober blok Spielendes, noch die pomphaften Carmina burchläßt, aber bie an innerem Leben reichen Lieber sauber aussondert. Das Buch ift ebenso anziehend durch bas, mas es bringt, als interessant burch bas, was es übergaugen hat. Mancher Dichter von heute mag ben Ropf Runftbefenntnis Storms. icutteln, wenn gerabe bie theuersten Baupter seiner Schaar fehlen, mancher Lefer fich munbern, daß bier Freiligrath teinen abentenerlichen Löwenritt thun barf, ober bag von feinem vielgeliebten Mirza Schaffp nur wenige Studlein paradiren, mahrend Daumer fo reich bedacht ift. Und Claudius als Reigenführer? Auch das könnte wohl Einige, die das Mondlied und andre herrliche Leiftungen bes guten Asmus vergessen haben, bedentlich ftimmen und zu bem vorschnellen Schluffe führen, bier feien nur bie Stillen im Lande zu einem erbaulichen Conventifel geladen. Allerdings hatschelt Storm seine besonderen Lieblinge, die jedoch mit wenigen Ausnahmen allgemein unter ben besten Namen genannt werben. immer, mit einer gewiß bestreitbaren Feinbschaft gegen Bebantenpoesie, nach ber fo zu fagen: iprifchen Lprit. Darin entfaltet unfer Sammler eine vielseitige Empfänglichkeit: bier die feierlichen religiösen Mahnrufe von Beneke, bort die von unbeimlicher Leidenschaft burchglühten, tropigen Erguffe bes armen Solitaire; bie Berklarung bes Bfarrerlebens, bier bes Mörife, dort des fatholischen durch Annette protestantischen burch v. Drofte - Bulshoff. Gin paar landpaftorliche Gedichte bes alten Schmidt von Werneuchen laufen mit. Alfo auch Hausbadenes ober, mit A. 2B. Schlegel

zu reben, die Dichtung des haushalts bat Einlaß gefunden, "fofern barin ein warmes Stud Menschenleben und dann gelegentlich wie von felbst auch ein Stud Boefie jum Borichein fommt". Und neben ber Schönheit barf die harafteriftische Bäglichkeit, bas gewaltig verforperte Grausen sich zeigen, weshalb Bebbels "Baibeknabe" nicht fehlt. Storm hat Beines lprifches Genie vom "Buch ber Lieber" bis zu ben großen Austlängen nie verkannt und mehr als einmal an ber "Lorelei" mir bargethan, was Wortmusik Die klangvollen Hymnen und Oben Hölberlins find gut vertreten, metrifche Runftstude bagegen, boch auch Runftwerte Beibels, ben Storm gar nicht liebt, bleiben draugen. Unter ben Ausgezeichneten ftehn die großen Dialektbichter Bebel und Rlaus Groth, benen Robell fich mit zwei hubschen Proben anschließt. Auf Gedichte Brentanos und Arnims folgen gablreiche Mittheilungen aus "Des Anaben Bunderhorn". Sumor, Scherz, Spaß erhalten ben gebührenben Raum. Wir ichauen in ein munbersames Dichterparlament, und warnte ber Jugendgenoffe Th. Mommfen im "Liederbuch dreier Freunde":

> Bebenken Sie, mein werther Storm! Wir kommen in Wolffs poetischen Hausschatz, Das Unglück ware boch enorm,

so mag jett jeder Dichter sich freuen, falls unser Liederjäger auch von ihm etwas einfängt. Bescheibene Bünfche für eine neue Auflage will ich hier zurückalten.

Möge benn das Buch ein Hausschatz bleiben wie Storms eigene Werke. Ich habe wenigstens, während ich dies schreibe, das frohe Gefühl, daß es sich nicht um die förmliche Borstellung eines Fremden oder weitzläufigen Bekannten handelt, sondern um eine Bergegenwärtigung im Kreise Gleichgestimmter; wie man wohl von einem fernen Freund oft und auszsührlich spricht, um sich immer wieder bewußt zu werden, was man an ihm besitzt. Storm ist in Norddeutschland populär, und ich sehe gern, daß Österreich ihn nicht weniger seiert. Hat doch auch Emil Kuh, bevor er den grimmen Hebbel auß Postament stellte, dem liedenswürdigen Landsmann seines Helden eine schlichtere, geschmacks und tactvollere Charakterisstig gewidmet.

5.

Wir sehen Storms Bermögen in der Spit wie in der Lyrit wachsen. Sein erster Bersuch, ein aparteres Seelenproblem zu behandeln, ift vom

Rahr 1859 und beift "Späte Rosen", wo im Duft eines wirklichen Rosengartens und eines poetischen, nämlich bes Gottfriedischen Liebesepos von Triftan und Rolbe - so gehässig in Eritis sicut Deus als höllischer Röber verwandt - einem Mann, ben bie Aufgaben bes prattifchen Lebens gang feffelten, erft in vorgefcrittener Zeit ber Che bie mabre Liebe gu feiner iconen Frau aufgeht. Klarer wird das eheliche Problem in "Beronica" entwickelt: ber mabre Beichtiger ist ber Gatte. Go zeigt auch "Jenseits bes Meeres" außer ber vortrefflichen Bariation alterer Motive ben interessanten Borwurf, die Berwirrung aus einer ungleichen Beirat ju schilbern: bas Madchen, von seiner ungebildeten creolischen Mutter früh getrennt, balt ben Bater für einen Barbaren, flüchtet, wird grundlich enttäuscht und von bem Bräutigam wieber über bas Meer geholt; Storms einzige Novelle, bie uns vorübergebend aus Deutschlands Grenzen hinausführt. Die Wurzeln seiner Kraft ruben im beimatlichen Erbreich. Reisen durch die Stube bat er nie gemacht und wurde auch vom beutschen Suben abgesehn haben, batt' er ibn nicht fennen und lieben gelernt.

Ein anderes Sheftück (1873), Viola tricolor — Stiefmütterchen —, steht in seiner Art auf berselben Höhe wie Aquis submersus. Nie ist jeder äußere, viel mehr jeder innere Constict, jede Gemüthserschütterung, ja fast Gemüthszerrüttung und die Alles versöhnende Klärung, die so oft der Eintritt einer zweiten Frau in ein Haus namentlich für sie selbst im Gesolge hat, wahrer dargestellt worden als hier, wo es nicht kleinslichem oder bösartigem Hader gilt, sondern Mächten, die so oft in solcher Lage bald schwächer, bald stärker das neue Sheglück bedrohen. Ein im Großen wie in den vielen kleinen, stellenweise zu gründlich ausgetuschten Zügen des Hauslebens typisches Stück.

Andre Novellen der siedziger Jahre reichen den älteren brüderlich die Hand. "Ein stiller Musikant"\*) ift rührend wie Grillparzers "armer Spielmann", aber sanfter, trot allen sehlgeschlagenen Hoffnungen freudiger und verklärter, indem auf das Erdenwallen die Apotheose folgt, daß die Schülerin des Alten, seiner Liebsten Tochter, im Concert mit seinem Lerchenlied sich und ihm den Lorber ersingt; Ersat genug für die Leiden



<sup>\*)</sup> Ich durfte nicht sagen was ich von Storm längst wußte: daß sein britter Sohn Karl ein Modell für den stillen Musikanten und der Dichter bes eingelegten Liedes war. Ferdinand Sönnies hat seinem Freund ein schönes Erinnerungsblatt aufs Grab gelegt (Deutsche Rundschau, Juni 1899).

bes armen Jungen und bas öffentliche Riasco bes anastlichen Mannes. ber keinen Tropfen von der Unverfrorenheit der "Hofvignisten" und Confervatoriumsschüler besaß; ein ibealerer Lohn auch als bie Baftillen, welche bie ausgefungene Primadonna bem guten Sausgenoffen in ben Mund schob. Der Autor aber, ber als junger Freund theils selbst erzählt, theils ben Musicus rebend einführt, fühlt bei bem Triumph im Concertsaal einen alten Bunfch befriedigt: "Mir felber mar, als sei ich nun eben boch noch mit dem stillen Deifter auf seinem Beilchenplat gewesen." feben ibn vor uns, wir fennen fein Werben. Wollen, Miklingen und Entfagen, seine Lebensgewohnheiten und Liebhabereien, seine Freunde und Freundinnen durch diesen aus dem Bergen fommenden und ins Berg bringenden Detailreichthum. "Ja, der alte Musikmeister! — Christian Balentin biek er." Ebenso nab tritt uns bie festere Gestalt bes Bole Boppenspäler in ber großen und fleinen Rindern so frifch erzählten Beicidte gleichen Ramens, wo die icon befannte Borliebe bes Dichters für alte mittheilsame Herren und für das fahrende Bolt sich von einer neuen Seite zeigt. "Boppenfpaler" heißt ber ehrenfeste Bandwerker, weil er die Tochter eines Marionettenkunftlers gebeiratet bat. Daf Storne ben Anaben und bas Dirnden findlich ichilbern, ihre Freuden und Leiben und späterhin die glückliche She mit ber gefunden Mischung nord- und füddeutschen Lebens gemüthlich barftellen wird, bedarf feines Wortes. Aber welche liebevolle Meisterschaft bat er bem alten Tendler und feiner Runft, benn Handwert ist bas nicht, jugewandt, wie jum Scheibegruß! Sieht boch unfre Zeit die ehebem oft recht wackeren Wandertruppen zu sogenannten "Meerschweinchen" berabsinken, die Afrobaten und Puppenspieler ber Rahrmärkte verkommen, so daß die vielgestaltige Masse der Fahrenden nur noch in Holteis frischen "Bagabunden" und einzelne Bertreter in ein paar einzelnen Dichtwerken leben. So lebt ber Buppenspieler bes guten alten Schlages hier fort. Sehr geschickt ift Simrocks Herftellung bes "Fauft" und ber peinlich ftrenge Bug bes Mechanicus Geißelbrecht verwerthet worben, ein Cabinetftud bie Beschreibung bes Rasperl: und ba Storm auch bas Leblose bem Lebenbigen gleich mitagiren läßt, ift der hölzerne Rasperl nicht nur beim Fiasco feines Werkmeisters babei, sondern ein ruchloser Bube schleubert ben vertauften Liebling bei ber Bestattung bes Greises in das offene Grab. Der eble Geistliche jedoch benutt diefen Streich zu einem berglichen Nachruf auf ben Buppenfpieler

und die Puppe. So ist wohl zum ersten Mal der Hanswurst in eine Grabrede hineingekommen, die wahrlich nicht zu den schlechtesten zählt. Besondres Lob verdient die sichere Handbabung der hier mehrsach discret angewandten bairisch-österreichischen Mundart durch einen Husumer Dichter, um so mehr, als die meisten norddeutschen Schriftsteller, wenn sie Ühnsliches versuchen, über "halter" und "Bachähnel" stolpern. Im Schwäsdischen freilich ist ihm das mißglückt.

Rünftlerisch angehauchtes Bagabundenthum erwartet man in ber "Walb- und Bafferfreude" zu finden, wo die grotest entworfene Figur bes Baters ergest und bas fraushaarige Mabchen, bas bie Bither fvielt, sich so hübsch zur Landfahrerin besserer Art auszuwachsen verspricht. Aber bie Exposition trügt, benn ber zweite Theil giebt trop einigen Anfaten und trot bem trefflich gezeichneten Beiger feine folgerichtige Berwidlung, bagegen eine breite Herenevisobe, die nicht zum Glauben zwingt, frangofische Studien und eine Gifersuchtsnovelle, beren wirksame Scenen, besonders bas Laufchen im Schilf, weber über bas Unvermittelte ber Kabel noch über die primanerhafte Unbedeutendheit Bulfe hinwegtäuschen Es ist feltsam, bag Storm vielleicht burch bas Streben nach Contraft fich einen so farblofen Anaben hat lieb werben laffen, ba er boch in feiner neuen Epoche nichts von vager Charafteriftif und Abschwächung miffen Dafür zeuge die berbe Geschichte von "Carften Curator", die eine bei Storm boppelt auffallenbe Strenge - boch aus eigener ichwerer Brufung beraus - jum Stempel bat. Ein ehrenreiches, pflichttreues Haus sinkt burch ben Leichtsinn eines entarteten Nachkommen. motivirt vorzüglich, wie bies jum Berbrechen machsende Element bes Leichtfinns burch Carftens verhängnisvolle Beirat in bas haus an ber Twiete bringt und ben Sohn jum Werfzeug und Opfer forbert. Die Erinnerung an die todte Juliane tritt gerad in den fritischen Momenten scharf hervor, um Bofes ahnen zu laffen wie jedes Dal bas Erfcheinen bes Unglucksraben Jafpers. Man fühlt ben zerftorenden Sauch, ber von Julianens Bilb ausströmt. Jene Rleinmalerei ber örtlichen Umgebung spielt ihre Trumpfe; Storms hier besonders an Ifflands "Jäger" erinnernder humor hat bie einfältige gute Tante Brigitta reich ausstaffirt. bas Ganze ift erschrecklich ernft und die Wirkung baburch noch verschärft, daß Carften ja der Carften Curator ift, ber gemiffenhaftefte Bermalter frember Guter, mabrend sein Sohn schlechte Streiche macht, finkt, sich

aufrafft, wieder sinkt, von Anna aus Heroismus geheiratet dem Trunk verfällt und in der Überschwemmung — eine großartige Schilberung — elend endet. Doch warum ist dieser Leichtsinn nicht ein wenig holder? Warum gedenkt Storm hier nie seines eigenen Wortes: "Wir müssen doch auch hoffen"? Die Novelle hat eine undarmherzig niederschwetternde Gewalt und entläßt uns mit den strengsten Worten. Die seindlichen Mächte, die Storm so lange sernhielt, steigen aus dem Schattenreich und sordern ihren Tribut. Der Dichter zeigt, daß er außer dem Pastellstift auch einen ehernen Griffel sührt. Überhaupt entwicklt er ungefähr seit 1873 eine Mannigsaltigkeit, welche die mit wenigen Ausnahmen auf ein häusliches Stillleben des Gemüths beschränkten früheren Gruppen nicht ahnen lassen. Seine Leute begehren mehr und handeln kräftiger; sie haben mehr Eisen im Blut, ballen die Faust und stemmen die Schulter an. Neue Stossfreise werden erobert, deren Grenzen nur wir vorhin berührt haben.

Der alternbe Junggefell und bas treulose Mädchen im "Waldwinkel" find voll Sinnlichkeit, und über ihrer Beltflucht liegt eine rathfelhafte Schwüle; wie benn gerad in biefer Novelle die Runft bes Andeutens und Berichleierns besonders weise geübt, doch ein peinliches Unbehagen nicht überwunden wird. Storm hat fonft in hobem Dage ben unbeirrbaren Tact, ber genau fühlt, wie weit er geben barf. Er kann ein Thema, bas eine recht sinnliche Bebandlung berauszuforbern icheint und bas Frangolen vom Schlage Baul be Rocks ober Barrières blok lüftern behandelt haben, mit einer latenten Sinnlichkeit und einer reizvollen mabchenhaften Scham ausftatten, wie es ihm gegenwärtig taum Giner nachthun mochte. ift bas Gegentheil von Raffinement, ein von Natur- und Runftgefühl belebtes Bilb zu ben Berfen: "Die holbe Scham ift nur empfangen, bag fie in Liebe fterben foll". — (Dem tommt bie Schilberung bes Bertommens in "John Riem", einer Theerjadenhistorie, nicht gleich. "Die Sohne bes Senators" halten fich mader in ber alten Hausmanier; "Im Brauhaufe" wie "Gine ftille Geschichte" bieten Rleinleben ohne novelliftische Runftform; "Bötjer Bafch" und "Ein Doppelganger" greifen mitfühlend, ja bis zu icharffter Tragit ins Sandwerferthum; "Sans und Being Rirch" behandelt wieder in ficher abgemeffenen Stationen bas Thema des verlorenen Sohnes; "Der Berr Etatsrath" führt uns, an bie Hoffmannische Gruppe mabnend, in bas haus eines verthierten Sonderlings: "Gin Befenntnis" versucht sich an bem Conflict eines Arates, ber fein sieches Weib vielleicht hätte retten können; unbedingtes Lob würde die Krankheitsgeschichte "Schweigen" verdienen, wenn der Dichter im letten Drittel
eine herzhafte tragische Consequenz statt seiner ausgleichenden Milbe walten
ließe. Zuletzt hat Storm mit dem gewaltigen "Schimmelreiter" von Poesie und Heimat Abschied genommen, denn beim Ansang einer neuen
sagenhaften Geschichte "Das Armesünderglöcklein" schwang ihm selbst der Tod das Geläut.)

6.

Diefe Jahre haben endlich eine Gruppe Stormischer Rovellen gebracht, die im siebzehnten oder in früheren Jahrhunderten spielen und dem ents sprechend in einem alterthümlich gefärbten Ton unter Borspiegelung alter chronifmäßiger Borlagen ober bergleichen mitgetheilt werden: Aquis submersus, "Renate", "Celenhof", "Rur Chronit von Grieshuus", "Gin Fest auf Saberslevhuus". Für bie Entstehung ber "Renate" zeigt sich wiederum Biernatis Sammlung hilfreich, beren "Bilber aus bem Bredigerleben der Borzeit" gewiß den Robstoff geboten haben: ein Bastorssohn will ein Bauernmadchen heiraten; ba jedoch die Familie im Ruf der Schwarztunft fteht, fagt ber alte Baftor nicht nur von vornberein Rein, sondern verpflichtet vor seinem Tobe ben Sobn, für immer von biefer Berbindung abzulassen. Der Sohn, ber bes Baters Nachfolger wird, geborcht. Nach langjährigem Wirken frankelnd, zieht er zu seinem in ber Nachbarschaft als Pfarrer lebenden, gleichfalls ledigen Bruder. Nun waren ber Emeritus und jenes Madchen immer Brautigam und Braut geblieben, und unser Bericht melbet: "Wenn Sonntags ber altere Bruber in ber Rirche mar, bann tam über bie Saibe ein Frauenzimmer geritten, hielt im Paftorat an - aber ichon eilte fie wieder gurud, ehe ber Gottesbienft beendigt war und ber Paftor aus ber Kirche heimkehrte." Was biefes reizvolle, doch für eine Novelle gang unfertige Rohmaterial bereichern kann ift von Storm anfangs bewundernswerth geleiftet worben: Die Berlegung aus bem Jahrhundert ber Aufflärung ins Ende bes vorausgegangenen, ber Sprung über bie langen ereignislofen Amtsjahre, bas Localcolorit, bie Lanbicaft, borfgeschichtliche Motive, Die Beleuchtung bes vermeinten Schwarzfünftlers und feiner Tochter, ebenfo bes alten Baftors mit ber wirksam contraftirenden Ginführung bes Susumers Betrus Golbichmibt und feines "Söllischen Morpheus", die Berfolgung der "Bere" Renate burch die Burschen, ihre Vertheidigung burch ben plöglich mit viel Tapferteit ausgerüsteten jungen Geistlichen, vor allem die Berlegung des ganzen Conflicts in die Seele, denn das bloße väterliche Berbot kann nicht zwingen. Soll jedoch die überlieferte Nachgeschichte bleiben, und sie ist anziehend genug, so wird der Dichter nur eine gezwungene, keine zwingende Resignation als vorläufigen Abschluß sinden. Die Bewältigung des spröben Stoffes entbehrt hier der vollen Überzeugungskraft.

Alle Borgige biefes Studes in boberem Mag und eine padenbe Folgerichtigkeit befitt Storms großartige Novelle: "Aquis submersus culpa patris" (In ben Waffern versunten burch bes Baters Schulb) -Aquis submersus incuria servi (In den Wassern versunten durch des Dieners Fahrlässigkeit), diese grausame Aufschrift las in einer Dorffirche Storm auf bem Bilb eines tobten, mit einer Relle geschmudten Anaben, neben bem bas Bortrat eines Beiftlichen bing. Seine Bhantafie combinirt beibe Bilber, für ben Diener tritt ber Bater ein, ber Bater felbft ift ber Rünftler, ein Bug fügt sich jum anbern, und rasch bammert bie unfäglich traurige Mare zusammen. Die alte Compositionsweise bes zerstückelten Berichtes eignet sich für die frei erfundene, wechselreiche Handlung vorzüglich; jebe Figur tritt gleich lebendig vor das Auge, der robe Junter mit ben tudischen Bluthunden so gut als ber bochbegebrende Maler: bie Motivirung ift von feltener Freiheit und Sicherheit, Die Stimmung von einer Sinnlichkeit, die nur thörichte Bruderie verleten tann, von einer Unentrinnbarteit, ber wir folgen muffen, und einem tiefen Schmerg, ber uns nicht so balb aus seiner Umarmung und einer herben Rachbenklichfeit über die Dinge des Lebens entläßt. Es muß doch mehr in dieser Dichtung steden als nonnentlöfterliche Miniaturmalerei, woran Auerbach sich erinnert fand.

Wenn in der Einleitung und der eigentlichen Erzählung die Bilber so wundervoll genutt werden und bald in "Eefenhof", obgleich ganz anders, dieselbe Kunft sich regt, so ist diese Berwendung weniger durch andre Dichter als durch Storm selbst vorbereitet worden. Er beschreibt, um nur Weniges zu nennen, "Im Schloß" ein Ahnendild und die Gruppe mit dem Prügelknaben, in "Biola tricolor" ein Familiencontersei, weil der Gegenstand gleichsam noch thätig eingreift in das Schickal des Betrachters. Oder er bringt in "Einer Malerarbeit" die Stimmung des ersten und des zweiten Theiles auf zwei Bildern zur vollen Anschauung; ja, ich wundre mich, daß noch kein Maler das von Storm gegebene Motiv, ein

Digitized by Google

Buckliger vor einer Venusstatue des Parks, auf der Bank dahinter ein glückliches Liebespaar, in Farben ausgeführt hat. Aber so ernst wie in Aquis submersus spricht keines der vielen älteren Gemälde zu uns.

Storm bat endlich in Aquis submersus einen neuen Stil gesucht, ber nicht ohne fünstliche Batina ben Ton jener Beriode beutscher Bergangenheit treffen will, worein die Sandlung gelegt ift. Dergleichen haben - gang abgesehn von Balgacs geniglen Contes drolatiques - beutsche Schriftsteller in ber Novelle fruh versucht, boch weber bie "Briefe eines Frauenzimmers aus bem fünfzehnten Sahrhundert" von Baul v. Stetten, noch Ufteris harmlose Fälschungen sind auf bem rechten Wege. ein neuer Dichter in die Borzeit zurud und will er zugleich seiner Sprache bas Colorit eines hinter uns liegenden Zeitalters verleihen, so muß er einmal Alles meiben, was ber Kenner und gewöhnlich auch instinctiv ber Liebhaber für costum- und sprachwidrig ertlären wird, anderseits in Charafteristit und Sprache nicht zu weit von unserer Art abweichen, bamit die Gestalten nicht marionettenhaft, der Bortrag nicht gefünstelt und gespreizt Brentanos "Chronit eines fahrenben Schülers", Rellers "Deretlein" und "Dietegen", obenan Bepfes "Stiderin von Treviso" und ber burch bie Limburger Chronif angeregte "Siechentrost", Frentags "Marcus König" find, jedes in seiner Beise, Muster eines fünftlerisch alterthumelnden Verfahrens, wie es antiquarische Mache nie erreichen wird. Als neues Meisterstück burfte sich ohne Biberspruch Aquis submersus anreiben, wenn unser Dichter nicht bie und ba bie Form burch Seltsamkeiten ber Syntax, Flexion und Wortwahl verschnörkelt batte.

("Cekenhof", ber aus der Dämmerung hervorzuschweben und wieder in Dämmerung zurückzutauchen scheint, beweist, daß der Erfolg von Aquis submersus den Dichter in seiner terza maniera zu weiterem Gelingen angeseuert hat. Ich sehe nun in der Buchausgabe gern einen ruhigen epischen Epilog gestrichen, denn das völlige Verschwinden ins Ungewisse hat gerade hier einen besonderen Reiz, den die Aufklärung über das Nachleben der Geschwister zerstörte. Der Reim des Ganzen liegt schon in einem Sängerstamps des Verliner "Tunnel", wie Storms Ballade beweist. "Zur Chronik von Grieshuus" offenbart einen mächtigen Fortschritt zu größerem romanhaftem Bau: auf einem vortrefslich angelegten Schauplatz spielt sich durch mehrere Geschlechter die Schicksaktragödie des abeligen Hauses Und ein altes Motiv, die Leidenschaft eines unselig verheirateten Mannes

für ein holdes Mädchen, wird im "Fest auf Haderslevhuus" bestrickend, ja felbst in unläugbaren Mängeln der Composition und in gewissen Überstreibungen ber Charakteristik jugenbfrisch ausgeführt.)

Solche Leistungen geben uns die schönste Gewähr, daß dem Dichter die Kraft nicht versiegt und seine Poesie nur stärker und duftiger wird gleich altem Wein, uns zur Luft, ihm selbst zum Trost und Ansporn. Als er, der Mitte der sechziger Jahre sich nähernd, die liebe "graue Stadt am Meer" verließ und in einer blühenderen Landschaft ein neues Haus gründete, da ging Alles mit ihm, was bisher seine Poesie nährte. Die Muse besucht ihn, wo keine Amtsstunden mehr stören, und vergoldet seinen fruchtreichen Herbst mit einem verweilenden Sonnenglanz.

## 7 (1883).

Wer ben Dichter will verftehn, muß in Dichters Lande gebn; ein oft citirter Goethischer Spruch, ben wir im übertragenen, boch auch im wörtlichen Sinne faffen und zur Lofung nahmen auf einer Beihnachtsfahrt in die Residenz des Dramaturgen Lessing und auf dem Abstecher zu einem befreundeten Dichter, ber noch in Schaffeluft lebt. So burchftrich ich benn Alt- und Reu-Hamburg, erstattete bem erinnerungsreichen Wandsbed und ben Grabern von Ottensen ben Boll ber Bietat und vergrub mich auf der Johanneums-Bibliothet manchen Tag in vergilbte Theaterschriften und die Urfunden einer ftreitbaren Theologie. Auch die vornehme, wahrlich nicht blog in materieller Befriedigung aufgebende Baftlichkeit ber großartigen Hansestadt wurde bankbar genossen. Dann aber. am letten Tag bes muben Jahres, jog es mich nordwärts, liebwärts: aus bem Gewühl in ein abgeschiebenes Beltedchen, aus bem bewegten Drama in ein beschauliches, erbauliches Joyll. Unser Riel ift bas holsteinische Dorf Habemarschen, unser wundermilder Birth heißt Theodor Storm.

Das warme, helle Coupé bes Kieler Schnellzuges muffen wir nach ein paar Stunden mit dem ungeheizten und trübselig beleuchteten Wagen einer Klingelbahn vertauschen. Ein jüngerer Mann und sein Töchterchen sind meine Gefährten. "Warum ist denn dies eine Haus noch so dunkel?" fragt, als wir irgend ein Städtlein passiren, die Kleine den Bater; der aber bedeutet sie: "Die Leute halten Dämmerstünden". Dämmerstündchen wollen wir auch in Hademarschen sinden. Die abspannende, raftlose

Grofftadt tennt fle taum, diese traulichen, plauderluftigen Ubergange von ber Kelle bes Tages zum Schein ber Abenblambe: Muke, bansliches Stillleben, innerer Friede, Boefie ber Erinnerung, Liebe gur Beschaulichkeit find die Bedingungen ber guten Dammerftunde. Re unbeutlicher die Umriffe ber nächsten Gegenstände werben, um fo klarer ftrablt bas innere Licht. Beimgegangene und ferne Gestalten werben gegenwärtig; man fpricht von auten alten und von auten fünftigen Tagen in den leisen Tonen, welche bie Dammerung liebt; Freud' und Leid erklingen gebampft; auch phantaftische Sputgeschichten sind willtommen, bamit man bas Grufeln lerne : behaglich ruckt Gines in ber Runbe zum Anbern; ber Ginsame läft resignirt die Gebanten gurudichweifen in Jugendtage, ba er gehofft und geliebt bat, und bann gleiten auch in fein Gemach bolbe Schatten. giebt im beutschen Norben bie Dammerftunde und was an ihr hangt bem Gefühlsleben der tworrigften Danner weiche, finnige, tindliche Ballungen, und fie blickt mit treuen buntlen Augen auch aus bem Stärtsten, was bort garteren Raturen gebieben ift. Storm läßt uns in seinen iconungs. loseften Geschichten von Beit zu Zeit gemuthlich ausruben wie auf einem Familiensopha, auf bem einst zur Dämmerftunde ber Grofvater ber Groß. mama die erste Liebeserklärung gemacht bat. Dazu tommt bei Tag ober beim Mondlicht das Umschanen und Wandeln in der weitgestreckten, rubigen Landschaft, wo das Auge sich in blauviolette Fernen verliert und die bugellofe, ichier unenbliche Rlade mit abndevoller Sehnsucht uns hinnimmt.

Endlich ist die Station Hanerau-Habemarschen erreicht. Neben dem jüngsten Sohn, einer echten Friesengestalt mit langen Gliedmaßen und schwanker Haltung, steht wartend der Dichter, den ich fünf Jahre lang nicht gesehn, ein Sechziger von kleiner Mittelgröße. Um das weiße Haupt hat er zum Schutz gegen den scharfen Ostwind einen Shawl, so groß wie eine Riesenschlange, gewunden. "Den hat meine Mutter meinem Bater gestrickt", sagt er, schiedt seinen Arm in den meinen, und ich trolle denn so selbbritt an der Windwühle vorbei dem neuen Hause zu. Storm hat es vor ein paar Jahren gebaut, als er, der juristischen Plackereien milde, mit dem Titel eines Amtsgerichtsrathes und den Tröstungen des Rothen Abler-Ordens vierter Klasse versehn, Amt und Baterstadt räumte.

"Es ist Sommer, voller Sommer", schrieb er mir im Juni 1880. "Gestern in ber einsamen Mittagkunde ging ich nach meinem Grund-

stücke und konnte mich nicht enthalten, in meinem Bau herumzuklettern; auf langer Leiter nach oben, wo nur noch die etwas dünnen Berschalungsbretter lose zwischen den Balken liegen und wo die Lust frei durch die Fensterhöhlen zieht. Ich blieb lange in meiner Zukunstsstude und webte mir Zukunstskräume, indem ich in das sonnige, weithin unter mir ausgebreitete Land hinausschaute. Wie köstlich ist es zu leben, bloß zu leben! Wie schmerzlich, daß die Kräfte rückwärts gehen und ans baldige Ende mahnen! Einmal dachte ich, wenn nun die Bretter brächen oder die Sicherheit deiner Hände oder Augen einen verhängnisvollen Augenblick versagte, und man sände den Bauherrn unten liegen als einen stillen Mann. Ich ging recht behutsam nur von einem sesten Balken zu dem andern; und draußen slimmerte die Welt im mittagstillen Sonnenscheine. Sehen Sie, so schön erscheint noch heute im dreiundsechzigsten Jahre, troß alledem, mir Welt und Leben!"

Bei voller Dunkelheit - benn elektrifche Beleuchtung ift in Babemarichen noch nicht eingeführt - tappten wir in bas Dichterhaus, bas ich am nächften Morgen als ein feftes, rothes, an ber Sturmseite mit Schiefer von oben bis unten bedecttes Castell tennen lernte. Die berggewinnende Hausfrau ichuf dem Gast vom ersten Augenblick an volles Behagen: von den jungen Töchtern plauderte die eine flint und die andre lauschte ftill bem Gespräch bes tleinen Preises, indeg eine rührige Magb mit bem netten friesischen Bornamen Bieb (Wiebte, Weibchen) ab und ju ging. Der schönfte Duft, ben ein beutsches Familienzimmer aufbieten mag, ber würzige Geruch ber lieben Beihnachtstanne, füllte die anbeimelnden Raume. Bu beiben Seiten bes boben Stammes baumelten wahre Bfeffertuchenriesen, Mann und Beib, ber alljährliche Tribut eines braunschweigischen Berehrers; auf ben Zweiglein wiegten fich allerliebste Rothkehlchen und Rreugschnäbel, Bullichauer Fabritat; mitten im Grünen gligerte Storms Erfindung, ber "Marchenzweig", ein über und über vergolbetes Reis. Rleine Dorfjungen, possirlich vermummt, brangen truppweis in ben Borfaal, fangen und hopften und ftimmten gum Dant für einen Nickel auf Missingsch ihr fraftiges "Hoch fal er leven" an. Nachbarn sind überhaupt ftolz auf ben gefeierten Mann, ber sich bei ihnen niedergelassen bat und manchmal die ganze Welt für ein großes Sademarschen ansieht; sie versichern gern: "Bat is he beroemb, unf Berr Rath!" Es ift ein trefflicher Schlag ba zu Saufe, wohl nicht fo fcbriftund naturgelehrt, wie man schleswigische Bauern aus Niebuhrs Jugendzeit kennt, aber tüchtig, bildungseifrig, voll Sinn für das Schöne. Storm und der Pastor halten Leseabende mit ihnen, wo sogar Shakespeare ein andächtiges Publicum sindet, und bei Wohlthätigkeitsconcerten in Hademarschen wird Hebbels "Haideknabe" sammt der Schumannischen Musit, wird nach Haydn auch Mendelssohn dankbar genossen.

Den Sylvesterpunsch tranken wir bei Storms Bruder, dem Holzhändler, in einem wohnlichen Hause, das ein Enkel des Wandsbecker Boten gebaut hat. Und der Name "Claudius" drängte sich mir in diesem liebreichen, grundehrlichen, kunstsinnigen Cirkel oft genug auf die Lippen. Zeilen, die unse Großväter sangen: "Laß uns ruhig schlasen, und unsern tranken Nachbar auch" oder: "Und wüßten wir, wo jemand traurig läge, wir gäben ihm den Wein", hier bleiben sie lebendig. Gespräche wechseln mit gediegener Hausmusit, dis der Nachtwächter tutet und das Neujahr verkündigt. "Öffnet die Fenster allem Geschrei!", citirt der alte Herr, und mit der frischen Lust der Sylvesternacht dringen von der Straße frohe Stimmen in die Stube, wo der Weihnachtsbaum zum letzten Mal leuchtet. Der "stille Musikant" setzt sich ans Clavier, wir singen im Chor das alte gute zopfige Lied von Boß: "Des Jahres letzte Stunde ertönt mit ernstem Schlag" nach der alten guten zopfigen Welodie von Schulz:

Auf Brüber, frohen Muthes, Auch wenn uns Trennung broht! Wer gut ist, sindet Gutes Im Beben und im Tod! Dort sammeln wir uns wieder Und singen Wonnelieder! Klingt an, und: gut sein immerdar, Sei unser Wunsch zum neuen Jahr! Gut sein, ja gut sein immerdar! Zum lieden, frohen neuen Jahr!

Dann ber Neujahrsmorgen. Reine Zeitung, benn hier schweigt bie Politik, und spärlich stellt sich bann und wann das Kreisblättchen ein, aber eine Fülle von Briefen, barunter Spiskeln von bem geliebten Zürcher Confrater Gottfried Reller, aus München von dem jüngeren Kameraden Paul Heyse, der erst vor etlichen Monaten in Hademarschen eingekehrt ist. Er stellt den Maximiliansorden in nächste Aussicht, den Uhland einst so stolz und schroff zurückwies. Durch den großen Garten, wo aus

beschneitem Gebüsch Sandsteinmythologie auf Rohlstrünke nieberschaut, wandern wir durch das schmucke Dorf zu dem Pastorhaus und der kleinen alten Kirche. Der Blick schweift über die Hecken und hübschen Baumgruppen hinweg zu fernen Matten, Wäldern und welligen Erschedungen, die man dort hyperbolisch Berge nennt. Bei dem stattlichen Hauschigen Nadelholz verborgen liegt das schlichte Rechteck des Mennonitensfriedhofs. Hier ist die Novelle "Waldwinkel" entstanden. Küstig schreitet der Dichter neben uns Jungen sürbaß; er freut sich eines grünenden Alters und klagt nur mit einem humoristischen Stoßseufzer über die Unsbotmäßigkeit des Geruchsinnes: "Denken Sie sich einen Lyriker, dem die Rosen nicht mehr dusten!"

In ber eigentlichen Boetenstube mufterten wir die reiche, Sabrzebende lang mit Bedacht zusammengestellte, burch freundschaftliche Baben gemehrte Bibliothet, mo jum Erbe bes achtzehnten Jahrhunderts und der Romantit bas Beste ber Gegenwart sich gesellt, aber Ropfiprif und Bummellieber so wenig Einlaß finden wie die gottlob abgehausten pseudoägnptischen und gothischen Weihnachtsartifel ober "Mären" und "Aventiuren". Unter ben alten Büchern halt Storm por allem bie Banbe werth, bie Chobowiedi mit feinen Aupfern geschmudt bat. Dir aber ftach eine "Benthesilea" mit eigenhändiger Widmung Beinrichs v. Rleift an einen nordischen Freund besonders ins Auge (jest ift fie mir ein theures Andenken). Rleifts Grab fand fich in einer Mappe ftimmungsvoll aufgenommen. Blätter Gichenborffs und Mörites lagen amifchen alten und neuen von Benfe. framten wir benn unter ben Bilbern, Gebichten, Briefen und Ausschnitten, bis bas Dammerftunden bem Schauen ein Biel feste, bafür erinnerungsreiche Gespräche wachrief und zu Auseinandersetzungen über moderne Lyrik ober über die Novellentechnif aufforberte. Später tamen die treuen Berwandten. Es wurde vorgelesen. Aus Rlaus Groths "Quickborn" rann uns so mancher gute Trunt, bis Storm bem gewaltigen "hans 3wer" eine Gespensterschnurre nachschickte und bei bem Schluß: "Un wenn biffe Geschicht nich mar is, sal mi emig un bre Dag be Dübel halen" mit fraftiger Fauft auf ben Tifch ichlug, bag die Glafer tanzten. Denn wenn wir es auch nicht trieben wie ber lübische Renommist, ben "sit be Tib be bose Doft to faten bett", so hielten wir boch ben guten Bunsch in Ehren. Der fputhafte Galopp ber "Lenore" faufte vorüber, altbairifchen Scherzen Karl Stielers folgten elegische Tone Hölberlins. Ich sprach die tiefergreifende Klage, die der arme Wahnsinnige in einer trofilos hellen Bause seiner Umnachtung gestöhnt hat:

> Das Angenehme bieser Welt hab' ich genossen, Die Jugenbstunden sind wie lang, wie lang verslossen! April und Mai und Junius sind ferne, Ich bin nichts mehr, ich lebe nicht mehr gerne.

Leis wiederholte der Freund diese verzweiselten Zeilen; dann ließ er das Auge wohlgemuth auf seinen Lieben ruhen. Droben lagen die frischbeschriebenen Blätter der neuen Novelle "Schweigen", hier umgab ihn ein
frohes, freundliches Dasein. Wer rührig schafft und Liebe um Liebe giebt,
dem weltt die Jugend nicht ganz, und er lebt gern. Mit diesem tröstlichen Gefühl schied ich aus dem Stormhause zu Habemarschen.

Theodor Storm (14. September 1817 — 4. Juli 1888) hat nur ein biographifdes Bruchftud "Aus ber Jugendzeit" binterlaffen (Deutsche Runbicau, November 1888), bas nicht in die neue Gefammtausgabe (G. Weftermann, Braunfcweig 1897, acht Banbe mit guten Portrats) eingegangen ift. Gine knappe Darftellung hab' ich in ber Allgemeinen beutschen Biographie versucht. Bu ber wichtigften Litteratur (B. Schutes Buch 1887; 2. Bietich, Boffifche Beitung 8. 10, 12, Juli 1888, val. feine Lebensgeschichte; Westermanns Illuftrirte beutsche Monatshefte Bb. 67 Correspondeng mit Emil Rub; Morite-Storm - Briefwechsel herausgeg, von Bachtolb 1891 - ber mit G. Reller wird uns leiber vorenthalten) find Fontanes virtuofe, boch aum minbeften febr einfeitige Plaubereien über Storm in Berlin und Potsbam getommen: "Bon Zwanzig bis Dreißig" 1898 S. 333. Richard M. Meyer hat ihn in ber "Deutschen Litteratur bes neunzehnten Jahrhunderts" 1899 fein gewürdigt. Storms Bufte von Brutt marb am 14. September 1898 in Sufum enthalt: Tonnies hielt die Festrebe. Seine Werte haben an Berbreitung im gangen und im einzelnen nur gewonnen, und bei bem trot Manieren und Narreteien fo erfreulichen Aufschwung ber Aprit find bie Gebichte Bielen ans Berg gewachfen.

## Elfride - Dramen.

(1879.)

Die geschäftige Sage hat das Leben des heißblütigen König Sbgar mit novellistischen und anekvotenhaften Zügen reich ausgestattet. Er war der Wolftöbter, er war der kede Sieger, der sich einst von acht bezwungenen Königen über den Dee rudern ließ, er war der rücksichtslose Gebieter, der seinen sinnlichen Lüsten keinen Zügel anlegte; gewaltthätig und frech, aber unwiderstehlich.

Noch im zwölften Sahrhundert erklangen Balladen über biefen königlichen Don Juan: wie er die Novige Bulfrida, die eben ber Schleier vor seinen Berfolgungen ichuten foll, aus bem Rlofter entführt und mit ihr eine Tochter, die heilige Cbitha, zeugt; ober wie er, gelockt burch ben Ruf ber Schönheit, die Tochter eines vornehmen Saufes plöglich für sein Lager begehrt, die Mutter jedoch ihm liftig eine hubsche Sclavin beilegt, die der nicht undantbare König am Morgen mit ber Freiheit beschenft, über ihre gestrenge Berrichaft erhebt und als liebste Buble begt, bis er Elfriben beiratet. Derlei berichtet Wilhelm von Malmesburg, ber als monchischer Hiftorifer alle Sympathie zwischen bem berrichsüchtigen, boch mabrhaft staatsmännischen Bischof Dunftan und bem gludlichen Ebgar, bes ungludlichen Brubers Ebmy Nachfolger, theilt. Wilhelm icheibet feine Quellen für die ungunftigen Nachrichten über Edgars Jugend in litterw und can-So ift auch Elfribens Geschichte burch bas Medium der Dichtung in die Hiftorien gewandert, um aus diefen wieber als verführerischer Stoff in die Boefie überzugebn.

Nach Bilhelm von Malmesbury (Gesta regum Anglorum 2, 8) ward als Beweis ber mit Wollust gepaarten Härte des jungen Königs Folgendes erzählt:

Höflinge priesen bem empfänglichen Ebgar bie Schönheit Elfribens, ber Tochter Olgars, bes Earl von Devonshire, so begeiftert, daß er seinen Bertrauten, Graf Ethelwold (Aethelwold), mit bem Auftrag aussandte, falls bie Birflichfeit folden Schilderungen entfpreche, für ibn zu werben. Ethelmold aber verschwieg seine Botschaft und gewann bas icone Mabchen für fich felbst, mahrend er bem Ronig vorspiegelte, fie fei ein gewöhnliches, nicht für ben Thron taugendes Geschöpf. Er jedoch bitte wegen ihres Reichthums um die Erlaubnis, fie zu heiraten und mit ihr auf dem Lande Angeber binterbrachten bem inzwischen von einer neuen Neigung erfüllten Ebgar ben Betrug bes Günftlings. Mit beiterer Beritellung fagte ber Rönig fich bei Ethelwold zur Jagb an. Kassungslos eilte biefer voraus, enthüllte nunmehr ber Gattin fein Geheimnis und bat sie, ihn burch Bermummung ihrer Schönheit zu retten. Sie aber täuschte bas Zutrauen ihres elenden Gemahls und schmückte fich mit aller Runft, um die Lüste des jungen Machtbabers zu reizen, wie benn alsbald geschah. Ebgar burchbohrte ben Grafen im Walb Werewelle (Harewobe) mit bem Speer; nach fpateren Berüchten waren gedungene Mörber im Spiel. Auf ber Tobesftatt erbaute bie Konigin Elfride ein Gubneflofter, worin später fie felbft, fruh verwittmet, nach ftiefmutterlicher Grausamteit und anderen Tücken ihren Leib fafteite.

Die Erzählung - humes Geschichtswert verbreitete fie bann im achtzehnten Jahrhundert - muß für ben Dichter, ber plöplich auf fie ftogt, etwas ungemein Lodendes haben. Zwei große Scenen, bas Geftanbnis Ethelwolbs und Elfridens erfte Begegnung mit Ebgar, fpringen fofort ins Auge; nach leichten Underungen und Buthaten erwächst eine Fulle bankbarer Motive. Gang abgesehn von ber Angiehung für einen Novellisten - ich gebe bier epischen Bearbeitungen (schon Ernft, Poetisches Lusthaus 1675 I 657) nicht nach — bietet fich dem Dramatifer ein tiefer Befühlswandel in Elfribens Bruft, mag er bas nun als jähen Umschlag oder als allmählichen und auch bann noch bämmerhaften Übergang behandeln. Er tann bas angebeutete Ränkespiel auf ober hinter ber Buhne verwertben. Ein paar Nebenfiguren finden sich ohne langes Suchen; ganz natürlich muß Elfribe boch in bem einsamen Walbschlosse, bas ihr burch ben Hofdienst an London gefesselter Gatte nur bann und wann besucht, eine Gefährtin haben, mindeftens eine Rofe. . . Doch ift die Lodung nicht eine Berlodung? Ich meine nicht bas Unwahrscheinliche ber Sage,

sondern die Schwierigkeit, wenn nicht Unmöglichkeit, ein bramatisch befriedigendes Ende zu gewinnen.

"Ein gang guter Stoff, nur bag ichwer ein Schluß zu finden ift", urtheilt benn auch in seiner Analyse bes freieften Elfribe Dramas, La hermosa Alfreda von Love de Bega, flüglich Grillparger (vgl. Schack 2, 358). Der Spanier hat fein wirres Stud in Deutschland angefiebelt. Rönig Friedrich, bezaubert burch ein Bilb Alfredas von Cleve, icidt seinen Günstling Graf Gobofre als Freiwerber. Diefer entbrennt von Liebe zu ihr, erflart bem Konig, Alfreda fei ebenfo reich als häglich, beiratet fie und verbirgt bie icone, talte Gattin in Bauerntracht auf bem Lande. Der König sieht Alfreba bei einer Jagb, entbeckt nach allerhand Winkelzügen Godofres den wahren Sachverhalt und führt das willige Weib mit sich fort. .. Godofre hat nichts Besseres zu thun als auf ber Stelle mabnfinnig zu werben. Dasselbe thut Lisandra serft Godofres, bann Friedrichs Schätchen über bie Untreue bes Ronigs und bat bereits früher ber amante non corrisposto Selandio gethan, so dag wir nun brei Bahnsinnige haben und bas Stud bazu als vierten." Mit seinen amei Rinbern fommt Gobofre aufs Schloß; Alfreda bittet gerührt ben Rönig, er moge bem untreuen Freunde gnädig fein, und eilt zu ihrem hingefuntenen Gatten - boch vor übergroßer Erregung ift Godofre gestorben.

Treuer folgten nach Massingers\*) Borgang englische Dramatiser ber überlieserung. 1709 Naron Hill, ber 1731 eine neue Bearbeitung auf die Bühne brachte. 1752 trat Mason, angeregt durch Hills zweite Redaction, hervor; nach zwanzig Jahren richtete Colman, nach dreißig der Dichter selbst sein Stück, das 1758 verdeutscht worden ist (Goedeke 3, 369), für das Theater ein. Den dramatischen Angelpunkt, jene Gesühlsverwirrung Elsridens, hat Mason so wenig als der erste deutsche Bearbeiter, Bertuch, gesehn, vielmehr ein durchaus rhetorisch gehaltenes, antikisirendes Stück mit Jungsrauenchören zum Actschluß geliesert (vol. auch Lessing, Lachmann-Muncker 15, 60). Die Intrigue führt ein Kitter, der Elsriden geliebt hat und nun dem König Alles entdeckt. Auch der



<sup>\*)</sup> A knacke to knowe a knave . . Dobsley-Hazlitt, Old plays 6, 503 vgl. S. 26 (Ballabe von Thomas Delsney bei Evans; Burzbach, Shafespeare-Jahrbuch 36, 166). Diesen und andre Nachweise gab mir der alltundige J. Bolte. — Codde, Alfreda 1641 (Borp, Tijdschrift voor nederl. Taelk. 17, 68).

ehrgeizige Bater tritt auf, empört, daß seine Tochter nicht die Krone trägt. Diese Tugendrose selbst schwankt nie, der Gedanke der Tänschung und des Verlustes beirrt sie nicht, sie hängt schwärmerisch an Ethelwold, sinnt auf keinen bestrickenden Putz, sondern will die verhängnisvollen Reize bergen, woran sie der als Bettler eingeschlichene Bater hindert. Sie erstärt nach Ethelwolds Tod ihre Treue für so unerschütterlich, daß man sie nur an den Haaren in den verhaßten neuen Bund schleisen könne. Der von seinem Schuldgefühl gegen den königlichen Freund gebeugte Graf sucht im Zweikampf auf der Jagd sein Ende.

Noch weniger verstand es Bertuch ben Stoff zu verinnerlichen. als er im September 1773 sein breiactiges Trauerspiel\*) "Elfribe" burch Seplers Truppe ber weimarischen Bubne schenkte. Er fußt wie alle Folgenden auf ber Erzählung humes (beutsch 1767 I 81), fennt aber Sill und macht sich von Mason besonders die ersten Acte zu Rute. Gewicht fällt bei ihm ber weitschichtigen Intrique au, die in ben Banben bes tudifden Abtes Dunftan, einer Caricatur jenes ftarten Bifchofs, und bes greisen ehrgeizigen Grafen Dlagr rubt. Olgar bringt als Bettler verfleibet in das Schloß seines Schwiegersohns. Während bei ben Spateren ein Reitraum von etwa anderthalb Jahren zwischen bem Betrug und ber Entbedung liegt, bat hier ber Handel erft fürzlich begonnen. beffen Bemühungen um Cervantes und Bans Sachs Lob verdienen, ift als Dramatiter bochft ungeschickt. Bringt er es boch fertig, Atelwold burch Olgar vor dem König entlarven zu laffen und bas erfte Ausammentreffen Elfribens mit Ebgar binter die Scene zu legen! Elfribe fingt eine große Gnabenarie: ber König spricht in zweibeutigen Worten seine Berzeihung aus, um gleich banach ben falfchen Gunftling, ber fich wie bei Mason nur zum Scheine wehrt, im Zweitampf zu töbten.

Der dritte Act zeigt Elfriben vor der Leiche des Gemahls. Bertuch such endloses stummes Spiel oder heftige Tiraden zu wirken, und damalige Heroinen haben denn auch die Titelrolle gern gespielt. Dem Zwang durch die Hetzereien Dunstans und Olgars zu entgehn, ersticht Elfride sich wortlos mit demselben Dolch, den sie früher ihrem Gatten



<sup>\*)</sup> Bon Bertuch (holländisch Amsterdam 1778; Kastelenn, ebenda 1783) empfing ein Pfuscher Brom (Brumben?) den Anstoß zu seiner "Elfriede. Eine Tragödie zur Musik" Elding 1786. Die in der Borrede verheißene zweite Bearbeitung scheint nicht gedruckt worden zu sein.

abgerungen hat. Atelwold sucht nämlich komischer Beise breimal vergebens ben Tod: erst soll ihn die getäuschte Gemahlin durchbohren, dann hindert ihn sein Anappe Sowin am Selbstmord, endlich bittet er in der Bergebungsssene den König um einen Gnadenstoß. Der König erscheint nur als irregeleiteter junger Fürst, dessen Schlußworte von sern an "Emilia Galotti" erinnern: "Bersluchte, so weit habt ihr es gebracht! (Zu Olgar) Du deine Tochter ausgeopsert, und (zu Dunstan) du mich — zum Mörder meines Freundes gemacht. Fliehet, sliehet, Elende! Ein anderer wird die Unschuld an euch rächen, ich darf es nicht; meine Hand zittert, sie raucht noch selbst vom Blute."

Bon Nebenfiguren wie Sowin ober ben beiben treuen, sentimentalen Böschen Emma und Albina verlohnt es sich so wenig zu reben wie von vielen gänzlich zwecklosen, nur zum Füllsel bienenden Dialogen und Monologen; hervorgehoben sei nur als typisch, daß Atelwold seinen Betrug mit Edgars unsteter Lüsternheit bemäntelt. Wenn die Hoslust hier so gefährlich geschildert wird, haben wir zugleich der im bürgerlichen Drama Deutschlands lang verbreiteten jammervollen Aufsassung der von oben her bedrohten Frauentugend zu gedenken. "Kein Tiger ist so schrecklich, als Edgar, wenn er weibliche Reize versolgt. Raubte er nicht die Ronne Editha aus den heiligen Mauern ihres Klosters mit Gewalt? Ris er nicht die junge Gräfin Mathilde aus den Armen ihrer verzweiselnden Mutter?"

Der Beitschweisigkeit, Außerlichkeit und breiweichen Empfindsamkeit Bertuchs gegenüber bedeutet Klingers im Rigaer "Theater" veröffentslichte "Elfribe" (vgl. nun M. Rieger 2, 34) einen unläugbaren Fortschritt. Er hat das Dramatische dem Stoff abgesehn, und ein Künftler wie Schröber nennt dieses Stück, das er 1782 bei Dalberg andringen will, vortrefflich und allen andern an Menschenkenntnis überlegen. Freilich behält auch bei Klinger die Intrigue noch zu viel Raum. Ein junger Ritter Estok hat Elfriden in ihrer Einsamkeit erblickt, ihr Porträt geraubt und dem König gedracht — es ist dasselbe, das diesen einst zur Sendung Ethelwolds entstammte; ein uns von Lope her bekannter Zug, der die Borausssehungen nicht eben wahrscheinlicher macht. Estok selbst ist dem Grasen neidisch; ihm hilft Sara, die Milchschwester Elfridens. Ist auch Sara zu sehr als Intrigantin hingestellt, so war es doch ein geschickter Griff, der Einsamen eine Bertraute zu geben, die ihr von dem gewinnenden

Rönig vorplaudert, über die langweilige Gefangenschaft flagt und Sehnfucht nach bem Hofe sowie schon ein leifes Miftrauen gegen ben Gemabl fourt. Sehr ungeschickt aber icheint uns, bag gleich in ber ersten Scene zwischen beiben Nebenpersonen Ethelwolds Geheimnis ausgeplaubert wird, was ben Eindruck bes späteren Geständnisses empfindlich schädigt. ift nicht mehr ein farbloses Ibeal, sondern bas schwankende Beib. Sara bat ihr von Ebgar, bem "Wölffbezwinger", bem muthigen Sieger, ben einst acht Könige ruberten, erzählt und baburch ben stilleren, gelehrten, Auch ift Elfribe bes einförmigen unfriegerischen Ethelwold verkleinert. Landlebens und ber tobten Bucher überbruffig. Rlinger faft bies fpmbolisch: Elfride freut sich ihrer Bogel, Sara nennt fie felbst "eingebauert", und in einer großen Scene mit Ethelwold wiederholt Elfride den bild-Die Gitelfeit erwacht in ihr, je mehr ber Gatte ben lichen Ausbrud. Schleier lüftet; sofort fragt fie geschmeichelt: "In der That, ihm gefiel mein Bilb?" Der Gebanke bes Betruge und Berluftes regt fie auf. während fie äußerlich fühl bleibt, als Ethelwold erzählt, wie er aus bem Hause bes Grafen d'Olgar, noch unverlobt, nach London gurudgefehrt sei und bort alle Zweifel von fich geworfen habe: benn "ich fand ben Ronig in Ebithas Resseln, ein junges unschuldiges Madchen, bas er in toller Leibenschaft mit Gewalt aus ben beiligen Mauern bes Rlofters rig". Auf feine Bitten antwortet fie zweideutig: fie wolle bas Möglichste thun, um bem Bilbe zu entsprechen, bas er bem Konig von ihr gegeben, und fie putt fich nach bem Mufter besfelben Bilbes, bas ben Rönig einft entflammt hat. Ethelwold ift außer sich. Elfride läßt ibn böhnisch an und ergiebt fich innerlich bem galanten Fürften immer mehr, obwohl sie ben Gatten beredt losbittet, auch sonft bin und ber heuchelt. fann nicht leben", fagt Ebgar, als er bie Beiben umschlungen fieht. Und er halt Ethelwold vor: "fie fant in Liebe in meine Arme", benn Elfribe hat, in einem schwachen Augenblid nur ihrer ehrgeizigen Gitelleit folgend, Ethelwold ift ausgestochen. an Ebgars Bruft geruht. Elfride freut sich über die Einladung nach London und gesteht ber Sara: ihre Liebe gu bem feigen Gatten fei mabrend ber Bormurfe bes Konigs gestorben. Ethelwold weigert sich, Elfribe zu verlaffen; boch übermächtig beift ibn ber Ronig, ohne noch einmal ihm ben Anblid Effribens zu geftatten, einem hirfc nachheten. Alsbald wird Ethelwold hinter ber Scene gemorbet.

Klingers Ausführung ist, trot bem klaren Plan des Gegensates schwacher und starker Mannheit und einer so gedanken- wie gewissenlosen Frau dazwischen, übel gelungen. Er, der wenig Farben auf seiner Palette besaß, traf die seineren Schattirungen kaum, wurde nüchtern und weitschweisig und interessirt uns doch nicht in dem Maße, wie es sein Biograph beredt sordert, für die psychologische Studie des Weibes als eines bloßen Naturwesens "jenseit von Gut und Böse". Die gezwungene Mäßigung, deren der jüngst bekehrte Stürmer sich damals besteißigte, seine kühle sittliche Stepsis gab dem Ganzen etwas Halbes und hinderte den Umsturz in Elfridens Neigung.

Mit der vollen Energie eines geborenen Dramatifers wurde biefen Umidlag Schiller vorgeführt haben, beffen Nachlag Aufzeichnungen au einer "Elfribe" bietet (Hiftorifch tritische Ausgabe 15 1, 322; Rettner 2, 111). Wir fonnen nach ben gum Theil widersprechenden Rotigen nicht genauer feststellen, wie er ben Stoff geformt batte; boch er wollte zeigen, was Klinger nur schwach ahnen läßt, daß Elfride nicht als ben leibenichaftlich geliebten, sondern als den erften glanzenden Mann, den fie überbaupt sah, ihren Gatten geheiratet bat, daß sie bald ein unbestimmtes Berlangen nach ber bewundernden und beneibenden Gesellschaft bes Hofes fühlt, daß fie durch Ethelwolds Scheingrunde nicht beruhigt wird, vielmehr aufgeregt etwa an eine geheime Nebenbuhlerin benkt, nach bem Berbotenen ftrebt und als icones, eitles, lieblofes Weib natürlich bem Glang und ber Macht bes Rönigs folgt. "Die Gitelfeit ift graufam und ohne Liebe." Deshalb foll ihre Baltung gleich von ber Entbedung an entschieden sein, des Königs "Bassion" jedoch sich allmählich erhiten. Der Betrug löst Elfriben von ihrer Pflicht. Die bramatischen Momente bat Schiller in zwei Liften flar zusammengestellt. Nicht glücklich und wohl nur flüchtig war ber Plan, ein erstes, aber noch ichablos verlaufendes Zusammentreffen Ebgars und Elfribens, also unerkannt, zu veranstalten. Schiller wollte nicht die Intrigue, sondern den Bufall wirfen laffen und Ethelwolds Betrug baburch noch "crimineller" machen, bag ber Ronig eine feurige Liebe für seinen Freund und beshalb nach der Entlardung zunächst mehr Schmerz als Buth bekundet. "Das Tragische beruht auf Ethelwold und nicht auf ber Elfribe", fagt Schiller bebeutfam, benn Elfribe fampft nicht. Bater "Graf Devon" foll, falls er überhaupt auftritt, eine "würdige Rolle" fpielen und Ethelwolds sowie Elfridens Berrath gleichmäßig verbammen.

Wichtiger sind uns zwei andre Figuren, von benen eine bisher nur ganz schwach in Bertuchs Sowin angelegt, die andre von Alinger schon deutlicher vorgezeichnet war: ein vertrauter alter Diener Ethelwolds wacht über Elfride, der eine "junge Person, welche ihr den Reiz des Hossens schildert und sie gegen den Gemahl ausheit", Gesellschaft leistet.

Schiller gedachte mit einem bufteren Ausblick in die Zukunft zu schließen: "Ethelwolds Tod. Elfridens Erhöhung zur Königin. Reue des Königs und sinistre Aspekten".

Zweimal scheint Schiller ben Plan überbacht und entworfen zu haben, ber ihn schließlich boch nicht lang sesselle. Er sah die Gefahr, die auch die "sinistren Aspekten" nicht hinwegräumen konnten.

Andere sind gesolgt; ich nenne beispielsweise H. Markgraff. Paul He pse pse ") schließt vorläusig den Reigen. Ist es Zusall, daß er viermal mit Schiller zusammentrifft, der ja den Stoff des "Grasen Königsmart" in dem großen Entwurf seiner "Prinzessin von Zelle" meisterlich zurecht gelegt und an eine "Charlotte Corday", einen "Don Juan" gedacht hat?

Man könnte sich allenfalls benken, daß jemand in einer großen Historie "König Stgar" unsre Fabel episobisch einschaltete; da jedoch ein solcher Auswand allzu monströß wäre, müssen wir immer wieder fragen: ist der Elfridenstoff überhaupt dramatisch zu runden? oder gilt nicht auch von ihm das Horazische desinit in piscem? Fünf Acte bis zu Ethelwolds Tod und der neuen She sind offendar auch für ein kunstvoll retardirendes Berfahren zu viel, und eine weiter zurückgreisende, die Werbung u. s. w. darstellende Exposition dürste sich kaum empfehlen —

¢

<sup>\*)</sup> Elfride. Trauerspiel in füns Acten von Paul Hepse. Dramatische Dichtungen IX. Berlin, B. Hertz 1877. Zum erstenmal aufgesührt in Straßburg am 3. Febr. 1879. Der Stoff hat unsern Dichter früh angezogen. Ich darf wohl aus einem mir nach meinem Anssage zugegangenen Brief die Worte citiren: "In einem sehr naiven Bersuch, den Stoff zu dramatisiren, den ich in meinem achtzehnten Jahre machte, ließ ich, treu nach hume, den im Wald Getödteten als Gespenst vor die Kammerthür treten in dem Augenblick, wo König Edgar seine junge Königin hineinsühren will. Wir haben leider alle Gespenstersucht abgethan und können nur noch einen revenant in Fleisch und Bein ertragen" (20. Febr. 79). — Reuestens hat Abalbert Schröter den Stoff dramatisitt (Wiesbaden 1900). Früher: F. W. Zieglers Stüd "Die Macht der Liebe" (1817) sindet Richard Maria Werner nur geschicht exponirt, Anzeiger der Zs. sür deutsches Altertum 13, 395; Bilberdijk, Elfride 1808; Ed. Smits, E. ou la vengeance, Brüssel kon Krances Surgent Osgood bespricht E. A. Poe, Works, Edinburg 1883 IV 393.

aber wir stehen, an diesem Punkt angelangt, boch nur vor einem großen Fragezeichen. Was nun? Schiller hat die Schwierigkeit gefühlt, wie jene "sinistren Aspekten" besagen. Henses stärkste Neuerung liegt in der Fortführung der Handlung; denn sein vierter und fünfter Act zeigt Elfriden als Königin, unglücklich, reuig, büßend; Ethelwold ist nicht todt, er kehrt wieder, und Elfridens eigentliche Tragödie gehört der zweiten Hälfte.

Ich will gleich bekennen, daß ich die ersten Acte mit großem Genuß, ja mit Entzücken gelesen und gesehn habe. Das "zehnte Jahrhundert" hatte mich nicht irre geführt, ein historisches Drama zu erwarten, sondern ich solgte seelischen Berwicklungen in modernem Stil und kümmerte mich gar nicht darum, wie etwa das Gericht der Peers mit jenem Datum zu reimen sei. Wer den Reiz der Fabel und ihren specifischen Gehalt darin sindet, daß hier eine Tragödie der Evanatur sich abspielt, für den ist die historische Wandlung Elfridens in eine wilde Megäre so uninteressant als abstoßend. Und doch! Mit dem vierten Act kam die Klippe: das schöne leicht dahinsegelnde Boot zerschellte nicht, aber es ward leck und rettete sich endlich mühsam, nicht ohne bewundernswürdiges Kingen, in einen Nothhasen.

Die Boraussetzungen ber Handlung sind uns wohlbekannt. Intriguenspiel auf ber Bubne; boch wir boren, dag ein hubscher Rnecht Ebwp, bem die Herrin über Mak gefiel, von Ethelwold aus einem Tannenwipfel nach ihrer Rammer lugend betroffen und verjagt worden ift. Durch ibn ward Elfribens Schonbeit einem Reind Ethelwolds, bem Grafen Devon, und auf biefem Bege bem Konig felbst verrathen. Bepfe führt ben alten vertrauten Diener ein, ben bereits Schiller vorschlug, feinen feften Burgvogt Oswald, und läßt ihn nicht bloß so nebenher gehn, sondern wirtfam eingreifen. Gbitha ift Elfridens Milchichwester, halb Freundin, halb Dienerin, nicht intrigant, boch voll naiver Weltluft und Gefallsucht, nicht schlecht, aber leichtfertig. Gin paar Galanterien bes Ronias wirken sofort berauschend auf fie. Geschickt hat Benje noch eine parallele Rebenhandlung eingeflochten: Oswald, als reifer Mann von Gbithas Anmuth bethort, wollte fie gur Burgvögtin machen; nun reift ibm ihre eitle Gewissenlosigfeit bie Binde von den Augen. Er mag von seines Lebens größter Thorheit nichts mehr wiffen, begt aber fortan einen tiefen perfonlichen Groll gegen ben König, ben ihm auch die Diensttreue für Ethelwold verhaft macht.

Der Anfang zeigt uns, entsprechend ber zweiten Scene Klingers, bie beiben einsamen Frauen; eine so flar exponirende wie stimmungsvolle

E. Schmibt, Charafteriftifen. I. 2. Auft.

Scene von luftspielmäßigem Raliber, bem bie Sauptbarftellerin einen tragischen Sauch geben muß. Editha hat sich mit Oswald verlobt aus bloger Langerweile. Sie fagt hubid: in biefer Einobe murbe man froh fein, von einem alten Stuhl ober ben Drachenfopfen ber Dachrinnen bewundert zu werden. Auch Elfride fühlt in ihrer Dumpfbeit kein volles Nicht Schillers eitle, felbitfüchtige Belbin ftebt vor uns, fonbern ein einfaches, unerfahrenes Weib vom Lande. Doch auch für fie andert Ethelwolds Lüge mit einem Schlag alle Berbaltniffe. Sie sieht als Frau in jener einstigen Ausflucht: sie sei nicht icon, eine schwere Kranfung, und daß er gelogen hat, macht ihn so anders, so fremb. "Das ift nicht gut, o das ift schlimm." Die Wirren von Arger, Scham, Empörung, alter Treue, Mitleid, und wie fie fich wirklich vermummt, sväter fturmisch bie Gnade des Königs anruft, doch allmählich bem bestrickenden Edgar sich guneigt, bas ift von Benfe mit ber größten Feinheit in iconen Berfen bargestellt worden. Mit au großer Feinbeit vielleicht, denn aur Berbeutlichung maren manchmal ftatt bes Silberftiftes berbere Binfelftriche Schiller wollte rudfichtslos accentuiren, Bepfe fest feine wuchtigen Accente. Die Ummanblung ift nicht beutlich genug. Elfride burfte minbestens bei bes Rönigs brangender Frage: wen sie jest mablen murbe, nicht nur verstummen, sondern mußte felbstvergessen an feine Bruft finten. wie das bei Klinger geschieht. Übrigens möcht' ich mich von der Unart vieler Kritifer freihalten, Die etwa einem Dichter, weil er fich als Novellift erften Ranges bemährt hat, nun fect dictiren: fcpreib nur Novellen! Leben und leben lassen, beißt es auch bier, und ich wiederhole nochmals, daß bie brei erften Acte trot bem eben geaugerten Bebenten einen ftarten bramatischen Bug haben. Der zweite vor allem ift hinreißenb. Elfride, beren Schönheit verbedt ift, macht bem flotten Ronig ben Ginbrud eines bloben Kauzenweibchens, so bag er sich gang ber muntern Sbitha zuwendet. Darüber und durch ihres Gatten feiges Benehmen emport, sturat Elfride vom Mahl hinweg. Unter einem leibenschaftlichen Monolog reißt fie die Hüllen ab und fteht in ihrer gangen Schonheit ba; fie lagt berrifch Cbitha rufen, einfältige Herablassung ihren Born noch steigert, und bemuthigt fie; Ethelwold fommt, um bie Beiberschlacht zu beschwichtigen; ber König erscheint im hintergrund und sieht mit einem Male, bag er boch betrogen ift. Er fragt eistalt : "Ethelwold, wer ift bies munberschöne Beib?" Gespräche ber Lakaien über bie Vorgange bei Tisch, grimmige

Reben Oswalds gegen ben ausschweifenden Ebgar bienen gur Berftarfung. Benfe hat ferner bafür geforgt, Ethelwolds unentschlossenes, bumpfes Wefen in feinem Werben gu zeigen. Er ift nicht ein Büchermenich wie Rlingers Halbmann, boch im Rlofter erzogen war er immer etwas weltscheu und ein Misognn, bis er plöglich einer ungeahnten und unwiderstehlichen Leibenschaft für Elfriden erlag. Darum die wahnsinnige Täuschung des boben Freundes, Die selbstische Bergung ber Geliebten, barum seine Beraweiflung, als er sich au leicht befunden und übertrumpft sieht. im britten Acte belbenhaft gegen Ebgar auf; bas bebt ben unencraifden Der Schluf bes Actes ift allerdings bebenflich. fagt: wozu fampfen, da Elfribe bich gar nicht mehr liebt? Ethelwold schreit: bu lügst: aber mit der Rube, die mehrmals so impouirend wirtt, entwidelt Cogar ben Borichlag: er wolle felbft Elfriben befragen, mabrenb Ethelwold im Gefträuch lausche. Berläugne fie ibn, fo folle ber Gemahl in die Berbannung gehn und jum Schein bes Tobes hut und Speer an berselben Rluft hinlegen, beren er früher beim Empfang in haftiger Rebe gebacht hat. Der König begnügt sich jest mit ber Verbannung, nachdem er vorber Ethelwold furchtbar talt eingelaben bat, bem Beispiel feines Ahnherren Wilfrid folgend in jener Klamm fein Grab zu suchen. trefflich ift die Lauschscene. Nur ein Seufger bes vernichtet forteilenben Ethelwold - aber Elfribe wird, ohne flar zu feben, von biefem einen Tobeslaut tief erschüttert. Dann kommt die Botschaft: Ethelwold sei verunglückt. Wir haben einen vorläufigen Abschluß mit "finistren Afpekten". hier gabnt wirklich eine Rluft, die alle Runft nicht überbrücken fann. Ober es ift, als wenn an einen Faben noch ein zweiter geknüpft wirb: ber fatale Anoten bleibt. Rann Ethelwold fortleben? Ich glaube nicht, trot feiner bumpfen Ratur. Sein Leben ift von einer großen Leibenschaft erfüllt und hängt an Elfribens Besit. Nachdem er biefen verloren hat, muß er wirklich ben Tob suchen, nicht aber nach ber Täuschungstomöbie fieben Monate lang im Walb hausen, um im vierten Act bei Sofe nachzusehn, ob die Königin elend sei ober nicht. Schon Mason fühlt bieses Muß, wenn sein Ethelwold sich auf ben Boben wirft und schreit: "Ich will nicht verbannt leben, ich will sterben!"

Deshalb ist Ethelwolds Rolle schief im zweiten Theil, ber nicht auf ber Höhe ber ersten Acte bleibt. Henses Ethelwold muß leben, weil ber Dichter ihn für seine Elfride nicht unter ben Lebenden missen kann. Es

galt ein Weib zu zeichnen, bas erft burch die Schuld über ben bloken Geschlechtscharafter hinausgehoben wird und, indem es die Freude an fich verlor, bas Berlangen nach Hingebung erwachen fühlt - jest zu fpat, so bag nur noch eine tragische Suhne burch Selbstaufopferung übrig bleibt. Hierzu bedarf Benfe eines Ethelwold, ber nicht erschlagen wird ober in ben Tod geht, sondern wiederkehrt, um zu sehen, was die Folge seines Berschwindens und ob noch ein Glud möglich ift, wie sich nun biefe bamonische Frauennatur äußert, ob sein letter Gindruck, jenes belauschte talte Wort, doch nicht ben tiefften Tiefen ihrer Natur entsprang? Mir scheint bas alles fehr intereffant und überfein. Findet er Elfriden glücklich, mas bann? Wird er nun fie, Ebgar, Beibe, fich felbst enblich töbten? Findet er sie aber unglücklich, so wäre ein bloger schabenfrober Triumph boch gar Demnach bliebe nur ein neues Finden ber schon einmal Berbunbenen, bas aber Ebgars wegen von feiner Dauer sein kann. Wir sehn Elfrieben als betende Bugerin. Sie will an jener Rluft ein Rlofter Ihre Weinerlichkeit verbrieft ben bigigen Ronig, ber fich beshalb immer mehr ber frivolen Ebitha zuneigt. Erft feit einem Monat ift Elfride verheiratet, nachdem fie ein halbes Jahr schwer getrauert hat und zur neuen Che nur gebrängt worben ift. Auch die Eltern wollten Alfo nicht Gitelkeit, Herrschgier, Selbstsucht ober ftarke Liebe zu Die bramatische Einheit ift verloren; bie Rolle bes Schuldigen und Angeklagten geht von Ethelwold auf Elfriden über. Das Problem ware dies: ein Madchen beiratet ohne mahrhafte Reigung einen Mann. ber sie äußerlich einnimmt; sie wendet sich bann einem glänzenberen Rivalen bes Schulbbelabenen zu; aber in diesem unglücklichen Berhaltnis erwacht eine reuige Sehnsucht nach bem erften Gatten, ben fie nun, ju fpat, Damit tritt Ethelwolds Schuld und die erfte Berwicklung gurud. Jest ift in Ethelmold die Liebe tobt, wie ber erfte Theil Elfribens schwindende Liebe - wenn ihr Gefühl "Liebe" heißen burfte - zeigt. Die Parallele läßt sich noch weiter ziehen: vorhin bat in gnabenlosem Mitleib Elfribe ben Gemahl frei, jest geleitet Ethelwold in bemfelben gnabenlosen Mitleib die einstige Gattin aus bem Schlosse meg. Ethelwolds Auftreten im Pruntsaal hat etwas Märchenhaftes. als greiser Fischer verkleibet und überreicht mit einer beinah an die Bolytrates. Sage mahnenden Finte der Königin zur Hulbigung den Trauring - ihre Befturzung fagt ibm, bag fie elend ift. Der Ronig gieht zu Relb.

Ebitha an seiner Seite. Ethelwold kommt wieder. Wir werden nicht mehr klug aus ihm. Im Ansang des fünften Actes, der uns das seltsame Paar flüchtig in Ethelwolds Walbschloß rastend zeigt, spricht er unsverständlich von seiner toden Liebe und denkt daran, Espricht er unsbeimlich zu verlassen. Aber sie läßt nicht von ihm, und ihre schöne, weit nach rückwärts über jeden äußeren und inneren Borgang Klarheit erzießende Beredsamkeit schweizt das Eis. Sie sind wieder einig. In demselben Augenblick klopft der König ans Thor. Ich sehe von gewissen Unwahrscheinlichkeiten ab. Nun tritt nochmals der treue Burgwart prächtig hervor und räth Espriden, Edgar auf den Altan zu locken: dann soll im Hof ein Wann stehen und auch bei Mondschein einen Kernschuß thun. Als Ethelswold, der seine Dumpkheit ganz abgeworsen hat, und Edgar sich zum Zweikamps stellen, schreitet Elfride selbst auf den Altan und stirbt den sühnenden Opfertod. Edgar reicht Ethelwold die Hand, dieser ist aber ganz in seinen Schmerz versunken.

Niemand wird die mühsame Construction der letten Aufzüge verkennen. Bon vornherein liegt auch darin etwas Schieses, daß Ethelwold gegen den heftig begehrenden, unsteten Edgar doch ein Recht hat, Elfriden nicht zu flüchtiger Lust für ihn zu freien. Kurz, ein lockender, aber gefährlicher Stoff.

Husbrucks, die Schilderung von Elfridens Herzenswirren und manche Subtilität theilweis erst beim Lesen zu vollem Berständnis kommen. Doch Hense behält hier die Bühne sest im Auge. Der Leser sagt sich: das möcht' ich sehen, hören. Wie die Rollen durchweg sehr dankbare, wenn auch nicht schlankweg zu bewältigende Spielrollen sind, so sind die Hauptpartlen mit kluger Berechnung für Aug' und Ohr geschaffen.

Es ehrt ben Director bes Straßburger Stabttheaters, Herrn Heßler, baß er dieses Drama zur ersten Aufführung gebracht hat, und zwar so befriedigend; zumal wenn man bedenkt, mit welchen Schwierigkeiten bei dem kleinen hiesigen Publicum die Regie und die brave Truppe zu kämpsen haben, die unermüblich ein Stück nach dem andern einstudiren müssen. Die Inscenirung war vortresslich. Diese Sorgsalt kam besonders der entscheidenden Belauschung zu Gute, wo man Ethelwold erst in halber Figur hinter den Felsen erblickte, dann aber nur sein angstvolles Gesicht durch das Laub schimmern sah. Dem Schauspieler ist es gerade hier nicht

leicht gemacht: er bat feinen Rampf nur burch ftummes Spiel und einen tiefen Seufzer zu versinnlichen. Sehr wirksam war auch die Anordnung im letten Acte: Die Mittelthur ber Sinterwand führt auf ben Altan, geöffnet bietet fie einen Ausblick auf bichte, vom fahlen Mond ichmach beleuchtete Baume. Der Schluß ift ohne ftarte Rurzung verloren, benn foll Elfribe wirklich all bie Berfe fprechen, fo wurden bie beiben Manner in ber Rämpferpositur eine recht ungludliche Rolle spielen. Obwohl bas Bublicum im gangen bie bier angebeuteten Bebenken zu theilen ichien, bat es boch mit frischem Beifall nicht gefargt. Es war ein burchschlagender Erfolg, tein Achtungserfolg. Der erfte Act murbe bei einfacherem Spiel gewinnen: banach ftand bie Darstellerin ber Elfribe (Frl. Scheller) auf ber Höbe ber Aufgabe, die Herr Arndt als Ethelmold burchweg behauptete. Für den vierten Aufzug mar mir bang, aber bie Scene vor dem Thron und die Erkennung hielt den Sieg fest. Im letten murbe bas burch Ethelwolds mantende Haltung abgefühlte Bublicum bei Oswalds muchtigen Berfen und bem leibenschaftlichen Auftritt zwischen Ethelwold und Elfride wieber warm. Es war etwas von jener Spannung und dankbaren Empfänglichkeit zu fpuren, Die Caroline Schlegel fo hubich ausspricht: "Eine erfte Borftellung ift begeiftert, wie bas erfte Glas aus einer Flasche Champagner."

## Wege und Biele der dentschen Litteraturgeschichte.

Eine Antrittsvorlefung (1880).\*)

1.

Hier zu Wien hat im Jahr 1808 Wilhelm Schlegel "vor einem glänzenden Kreise von beinahe dreihundert Zuhörern und Zuhörerinnen" seine berühmten Borlesungen "Über dramatische Kunst und Litteratur" gehalten, deren Buchausgabe dann Schmeicheleien sür Kaiser Franz und die Wiener eröffnen; und hier zu Wien hat vier Jahre später sein Bruder Friedrich unter regem Zudrang der Gebildeten über "Geschichte der alten und neuen Litteratur" gesprochen, um 1815 den Druck seinem mächtigen Gönner, dem Fürsten Metternich, zu widmen. Jener sauber ausmalend, die einzelne Erscheinung freilich nicht ohne Lieb' und Haß sirrend, im Tone sließender Causerie, die sich dem Schusse zu unter dem Eindruck der schweren Zeit zu einem patriotischen Mahnruf und einer pathetischen Berherrlichung deutscher Größe steigert; dieser nie am Einzelnen haftend, als der weit ausblickende philosophische Betrachter beslügelten Schrittes Böller und Zeiten durcheilend und seine mitunter etwas nebelhafte Darsstellung reactionär endigend.

So bebeutend stehn die Cyklen der romantischen Wanderprediger in der Entwicklung unfrer Litteraturgeschichte da, daß sich dem, der diese Disciplin an der Wiener Hochschule vertreten soll und der seine Vorträge mit einem raschen Überblick über die Ausbildung und die Ziele des Faches

<sup>\*)</sup> An Beraltetes und mir felbst Fremdgeworbenes durfte natürlich in diesem Programm taum gerührt werben. Ich würde jett mindeftens den milieu-Fragen Taines, Scherers u. A. gegenüber die Kraft der "Perfonlichteit" fiarter betonen, um Migberständniffen zu fteuern.

einleiten will, ganz von selbst eine solche locale Anknüpfung bietet. Sind Kunst- und Litteraturgeschichte boch in der Luft der Romantik zu reicher Entsaltung gediehen.

Abgesehn von einzelnen Anfagen, ju benen wir auch jene feine Charafteriftit in ber litterarischen Stelle bes "Triftan", bie Notizen über Bolkslieder in der Limburger Chronit, Nachrufe und Namenverzeichniffe bes Minne- und Meistersangs rechnen burfen, bat bas Mittelalter ber beutschen Litteraturgeschichte nicht vorgearbeitet. Bas 1462 Buterich von Reicherzhausen, bem Rreise ber büchersammelnden Erzberzogin Mechthild augebörig, im "Ehrenbrief" verzeichnet tann allenfalls als Borläufer fpaterer bibliographischer Bestrebungen gelten. Auch bas sechzebnte Rabrbundert bietet nur wenig, mas über einen gelegentlichen Streifzug ober ein eiliges Botanifiren auf bem Rain ber Litteraturgeschichte hinaus diefer alsbald merklich zu Gute gekommen ware. Dag ber Bücherbruck, bag humanismus und Reformation, die fo gesteigerte Fähigfeit Individualitäten festaubalten, der Aufschwung biographischer Schriftstellerei, daß die ganze neue protestantische Bilbung, die, bas servum arbitrium behauptend, ben Weg bes Einzelnen als gebunden auffaßt, fich bei uns erft in fpater Stunde nach biefer Richtung machtvoll erwiefen, wird nur ben befremben, ber nicht von der Bahrheit bes Goethischen Spruches burchbrungen ift: "Über Geschichte kann niemand urtheilen, als wer an fich felbst Geschichte erlebt So geht es ganzen Rationen. Die Deutschen können erft über Litteratur urtheilen, seitbem fie felbst eine Litteratur haben." Alfo im sechzehnten und siebzehnten Jahrhundert nicht; im achtzehnten große Regungen feit ber Mitte, die eigentliche Ausbildung feit Berber, Goetbe. ber romantischen Schule. Darum gewinnt uns England, das sein Elisabethinisches Reitalter hat, einen so weiten Borsprung ab, daß schon 1605 Bacos Schrift De dignitate et augmentis scientiarum die Aufgaben einer hiftorischen Erforschung ber Ursachen, Wirkungen, Entwicklungen in ber Litteratur bunbig formulirte, berweil bie Deutschen einer ibeenarmen, planlos fammelnden Bolybiftorie oblagen. Bon Ronrad Celtis, bem fahrenben Begründer ber Societas Danubiana, bis zu Meibom, Bogler, Petrus Lambeccius, ber in Wien an der faiferlichen Bibliothek nicht mehr die Muke fand, dem Prodomus historiae literariae die Historia literaria felbst nachzuschicken, wird statt ber Litteraturgeschichte nur ihrer Magb gebulbigt: ber tablen Bibliographie, bem Geripp ohne Fleisch und Blut.

Eins aber verdient Hervorhebung. Während ber Napoleonischen Fremdherrschaft und ber folgenden Freiheitstriege waren die "Nibelungen" Trost und Stärfung. Eine solche, zwar von Unverstand und Pedanterie beirrte und auf geschlossener Kreise beschränkte Rolle haben die poetischen Denkmäler der Borzeit schon einmal gespielt: während der Alamodezeit und des großen Krieges. In den gelehrten Bereinigungen von damals, der Tannengesellschaft, vor allem der "fruchtbringenden", sitzen die Borzschren nicht der Grimm, wohl aber des ehrlichen Zeune. Man studirt Altdeutsch. Ausgaben, Wörterbücher, Grammatiken erschienen. Dilettanten eitiren das Heldenbuch und Goldasts Scriptores paraenetici. Hosman v. Hosmanswaldau giebt in einer Borrede die wohlüberlegte Summe bessen, was ein Gebildeter damals von mittelhochdeutscher Dichtung wissen mochte. Daneben, auch bei braven Gelehrten, Zeugnisse crasser Unwissenz heit und Entstellung.

Opig ebirt das Anno-Lied mit rühmlichem Fleiß und blickt gleich im Aristarchus auf Walther von der Bogelweide zurück. Er, der antike Tragöbien, ein italienisches Libretto, Gedichte Hollands und Frankreichs verdeutscht hat, leitet uns zu einer zweiten wichtigen Macht: der fremdländischen Einschun. Zahllos sind die Übersetungen, mag es auch an innerlicher Anseignung sehlen. Doch wächst litterarhistorische Kenntnis und Kritik, wenn ein Dietrich von dem Werder Gehalt und Form italienischer Epik studirt, oder, um ein andres Gebiet wiederum nur durch Nennung Eines Namens zu streisen, wenn später Wernicke, mitten in der argen Stilverwirrung, als Canitzianer und Schüler Boileaus den Lohensteinismus besehdet und litterarische Richtungen Deutschlands als Auswuchs und Caricatur fremder bloßstellt.

Und drittens: ber Renaissancedichter Opits ist zugleich der Berfasser bes kleinen, unoriginellen, doch mächtigen Buches von der deutschen Poeterei. Dem Alterthum, leider nur mittelbar an Bidas und Scaligers Hand, entlehnt man Normen der Poetik. Einschlägige Collegia erscheinen im Lehrplan mancher Universitäten. Früh werden den Poetiken — wer schenkt uns endlich ihre Geschichte\*)? — Übersichten der Entwicklung einzelner Dichtgattungen einverleibt. Nicht erst in Gottscheds "Eritischer Dichtkunst". Erdmann Neumeister hält 1695 im Specimen dissertationis historico-

<sup>\* 5.</sup> v. Stein und R. Borinsti haben feither einen tlichtigen Anfang gemacht.

criticae de poetis germanicis hujus saeculi praecipuis eine lehrreiche Musterung. Morhof hat nicht nur 1680 den weithin maßgebenden Polyhistor literarius veröffentlicht, sondern 1682 im "Unterricht von der deutschen Sprache und Boesen" ein Zwitterding von Poetis und Litteraturgeschichte geschaffen. Ihm gebrach es durchaus nicht an Urtheil, wie vielen solgenden Chronisten, ohne daß diese zum Entgelt für ihre Geist- und Geschmacklosisseit wenigstens die rührende vaterländische Gesinnung einsetzen, die Prosessor Reimann 1721 in seinem sechsbändigen "Bersuch einer Einleitung in die historiam literariam" ausspricht: "Ich din vom Gesblüte ein Teutscher. Ich sebe und sehre unter denen Teutschen. Ich habe auch in meinem Herzen die gewisse überzeugung, daß die Historia literaria derer Teutschen denen Teutschen am meisten zu wissen nöthig seh." Aber der gute Mann holte mit einer Historia literaria antediluviana doch gar zu weit aus!

Während ber landschaftliche Stolz fich eine Cimbria literata und bergleichen schafft und ber lanbschaftliche Reid ben litterarischen Anspruch etwa Schlesiens eifrig ablehnt, feuert ausländische Geringschätzung, besonders die freche Frage Bouhours', ob in Deutschland ein bel esprit möglich sei, die wikigen Röpfe zu reger Thatigkeit an. Man will zeigen, was man leisten fann, und verzeichnen, mas man geleistet bat. Leipzig, ber Hauptsitz bes Buchhandels, ber Belletristif, bes burch Thomasius und Mende popularifirten Journalismus, der bas Interesse für ichone Litteratur immer weiter trug, ift ber Mittelpunft, Gotticheb ber Gubrer. Er, ben bie Litteraturgeschichte trot feiner Starrheit respectvoll zu nennen bat, geht als vielbelesener Gelehrter nicht im eifersuchtigen Bemuben um bie Tageslitteratur auf. Mit Ehren fann fich bie erfte Zeitschrift für beutsche Philologie, seine "Beitrage zur fritischen Siftorie ber beutschen Sprache, Boefie und Beredfamteit", 3. B. die Forschungen über Rebbun und Fischart, sehn laffen; bantbar ichlagen wir noch beute ben "Nöthigen Borrath gur Geschichte ber beutschen bramatischen Dichtfunft" auf und stellen seinen "Reinete Guchs" über Bobmers und Breitingers Ansgaben mittelhochdeutscher Dichtwerke, so wichtig fie auch für die Berbreitung ber Studien geworben finb.

Bobmer reimt 1734 eine dürftige Sfizze zur beutschen Litteraturs geschichte, seinen "Charafter der beutschen Gebichte". In Siebenmeilens ftiefeln schreitet er aus dem Nebel der Druiden, den Klopstocks Patriotiss mus nachmals in bardischen Glanz verwandelt, in die mönchische Nacht, bann in die hellere Stauserzeit. Er weiß nur ein paar ältere Namen zu nennen und sucht erst von Bater Opig an verweilender, doch undeholsen Schulen zu gruppiren. Die ersten unverächtlichen Editionen neuerer Dichter, Opigens und Wernicks, werden von den Schweizern besorgt; Ramlers durch Lessings Beigaben ausgezeichneter Logau solgt. Wieder schärft der Parteihader die litterarische Kritik. Phra thut sich hervor. Dubos nachgehend, gelangt Breitinger in derselben Zeit, wo Baumgarten die Üsthetik taust, zu einer freieren Aussassung der Poesse — einer Aussassung, die einzelne große Gesichtspunkte Herders ahnen läßt, während Ausläuser der Zürcher wie Sulzer keinen erheblichen Fortschritt verzrathen.

Bunachft Leipziger Anregungen fortspinnenb, allgemach zu Baples fritischer Bolyhistorie aufsteigend und bei Boltaire hospitirend, tritt Lessing groß und immer größer auf ben Blan. Seine erften Zeitschriften rennen im jugendlichen Übereifer nach dem Riel einer vergleichenden Theater-Er ftubirt philologisch, lexifologisch bie Urfunden ber Borgeit, leider mehr untergeordnete, beschämt Bodmer burch Entbedungen, befundet eine historische Sorgfalt auch für bas Rleinste, lehrt die Barianten neuester Dichter, Rlopftod's Entwidlung auf Grund verschiedener Rebactionen bes "Meffias" beobachten, rettet volksmäßiges Erbgut, bringt icharfblidend ben "Fauft" ober Beifes "Masaniello" in Zusammenhang mit bem englischen Theater und ruft mitten in ber Maienblüte bes Cliquenthums als Meisterjournalist, furchtlos, boch gefürchtet, eine ftrenge Tages= fritit ins Leben. Schmiegsame Reproduction ift ibm fremd, und Gerftenbergs Schleswigifche Litteraturbriefe meinten gegen ben Berliner Burgengel, ber ben neu gefundenen beiligen Gattungsgrenzen Setatomben opferte, bas Recht ber bichterischen Inbividualität vertheibigen ju muffen. Aber gebrach ihm auch bas Organ, manche Gebiete und Erscheinungen ju faffen, mar fein Berhaltnis jur Antite, fein Urtheil über bie frangosische Tragobie nicht historisch genug — er bat an einer inductiven Afthetik gebaut, die Deutschen auf die blutsverwandten Englander bingewiesen, ben Begriff ber Nationallitteratur (bas Wort ift nach Prut von Wachler) feftgestellt und burch feinen "Laofoon", sowie in ber "Hamburgischen Dramaturgie" burch die Befreiung ber Ariftotelischen Lehre von langer Berfälfdung, einer hoben Aufgabe bes achtzehnten Jahrhunderts gedient:

bem Eindringen in die Antike. Poesie und Poetik wandeln bei uns Hand in Hand.

Neben dem Kritiker Lessing steht Windelmann, der schönheitstrunkene Seher, der für Goethe so wichtig ist wie für Carstens, der die Litteraturgeschichte so befruchtet hat wie die Geschichte der bildenden Kunst. Durch das Schlagwort des Stils nämlich, das im Gewirr der Einzelheiten Zusammenhang, Entwicklung, Schule zeigt, und auf Grund der Andeutungen alter, neuer und neuester Schriftsteller durch die Ableitung der hellenischen Kunst aus den gesammten klimatischen, staatlichen und privaten Berhältznissen. Ein großer Gedanke war es, als der junge Friedrich Schlegel in Dresden, vor denselben Bildwerken, die Winckelmann nach Italien gewiesen hatten, ein Winckelmann für die griechische Weisheit und Poesie zu werden beschloß, und er hätte das vermocht. Der Plan ist Herberisch.

Philosophisch-historische Durchdringung der Poesie beginnt, als Herber, zum Theil orphische Sprüche Hamanns über Naturpoesie auslegend, nicht ohne Widerstand gegen das construirte Schönheitsideal Windelmanns, die Entwicklung der Lyrik stizzirt, an Homer, den Lessing zu sehr als bewußt schaffenden Künstler nahm, das Wesen des Bolksepos erklärt und weiter, sei es durch Wallsahrten ins Morgenland, sei es durch beutereiche Streifzüge dis nach Grönland und Peru, Volkspoesie überhaupt erkennen lehrt. Zugleich bewährt er eine dis dahin ungeahnte Kunst des Übersehens als aneignender Nachdichter und damit den universellen Vermittlerberuf der beutschen Litteratur. Überall will Herder Gedanken in den Geist des Urhebers zurückdenken. Er widmet älteren Deutschen eine rasche Fackelbeleuchtung und entwirft in großen Zügen Entwicklungsgeschichte der Nationen, der Menschheit.

Goethes Universalismus keimt in der Epoche, da er, neue Bahnen suchend, dem Pfadfinder Herder begegnet. Er ist voll historischen Sinnes, darum höchst unbefangen. In demselben Bücklein, wo Möser die deutsche Borzeit verherrlicht und Herder den Ossan, die Lieder alter Bölker und Shakespeare einsäntet, preist er die verkannte Gothik, sieht das sechzehnte Jahrhundert, wie Albrecht Dürer und Hans Sachs es gesehn, Faustisch und schwankweis; er versteht "Nibelungen" und "Bunderhorn", Kalidasa, Calberon und Byron, zeigt in den Noten zum "Divan" einen muster-haften litterarhistorischen Sinn und steckt im "Binckelmann" der Biographie weitere, höhere Ziele. Er weiß: "In dem Erfolg der Litteraturen wird

bas früher Wirksame verdunkelt, und bas baraus entsprungene Gewirkte nimmt überhand, weswegen man wohl thut, von Zeit zu Zeit wieder zurudzubliden." Ihm ift die Litteratur ein lebendiger Organismus, beffen Reimen und Wachsen und Bertummern, Gebeiben und Rranten er ftubirt. Niemand wird von ibm ifolirt genommen, fonbern auf die Bechfelwirfungen ber Individualitäten und des Zeitgeistes tommt es an, "benn ber Schriftsteller fo wenig wie ber handelnde Menich bilbet die Umftande. unter benen er geboren wird und unter benen er wirft. Jeber, auch bas größte Genie, leibet von seinem Jahrhundert in einigen Studen, wie er von anderen Bortheil zieht". So nennt Goethe fich felbst einmal eine "Überlieferung", fragt launig: "Bas ift benn an bem ganzen Bicht Original au nennen?" und bezeichnet bie Geftirne, bie an feinem Geburtstag beftimmend leuchteten. Wir baben von ihm die litterarische Constellation beachten gelernt, unter ber ein Schriftsteller ins Leben tritt. Neben Auffaten wie den "Epochen beutscher Litteratur", "Wirfungen in Deutschland", "Epochen forcirter Talente", giebt "Dichtung und Wahrheit" im Bufammenhang mit Goethes Entwicklungsgeschichte, Diefer flaren Conftruction bes Genies, eine Litteraturgeschichte bes achzehnten Jahrhunderts, und am Abend feines Lebens predigt Goethe ben Nationen eine große Beltlitteratur.

Die deutsche Litteraturgeschichte seiert ihn als einen Begründer, wie sie Schillers Abhandlungen, zumal der über naive und sentimentale Dichtung, trot allem Dualismus tief verpflichtet ist und W. v. Humboldt noch unerschöpfte Anregungen dankt.

Bon Lessing, Windelmann, Herber, Schiller und von Goethes Poesie, namentlich dem großen Bildungsroman "Wilhelm Meister", gehn die Romantiker aus. Bewegungen der siedziger Jahre setzen sich sort. Nicht zu übersehen ist auch der Umstand, daß beide Schlegel und Tieck in Göttingen studirt haben, wo die Historie blühte, Heyne die Alterthums-wissenschaft lehrte, das Studium der neueren Sprachen erleichtert war und verhältnismäßig früh Litteratur- und Kunstgeschichte do cirt wurden. In der journalistischen Kritik reizte Lessings Rücksichtslosigkeit zur Nachahmung. Wan spielte mit dem Feind, bevor man ihn würgte. Wilhelm Schlegel, der unerreichte poetische Dolmetsch, der die Kunst des Übersetzens praktisch und theoretisch verstanden hat wie Keiner, wußte seine behende Auffassung fremder Art auch durch mimische Satire zu erweisen; am köstlichsten im

"Wettgesang breier Boeten": Boß, Schmidt, Matthisson. Doch schwerer fällt ins Gewicht: Wilhelm ift ber philologisch geschulte Kritiker ber "Grammatifchen Gefpräche" Rlopftods ober bes Boffifchen Somer; beiben Vorgängern zugleich in der Berstunft überlegen, ja, was Metrit und Sprache betrifft, ein Richter, gegen ben ber einft fo große Ramler lächerlich absticht. Schlegel will nicht ben Corrector machen. Der Mann, ber bes Nächsten Boesie nicht ansehn tann obne sie zu begehren im Bergen, verfteht nicht nur Alles nach feiner Gigenthumlichkeit poetisch zu übertragen, fondern auch in die Art eines Anderen, sei er ein Alter ober ein Moberner, Landsmann ober Ausländer, fo einzutauchen, daß er als Meifter bes litterarhistorischen Porträts von Wenigen erreicht worden ift. Er hat uns erft die Welt Dantes aufgethan. Er hat Shakespeare eingebeutscht. Er ift in einem meisterlichen Auffat Burger gerecht geworben. Ihm bankt Die beutsche Litteraturgeschichte bas Gebot einer fünftlerischen Reproduction, bie nicht blok loben ober tabeln, sondern begreifen, erklären, das Runftwert ober die Verfönlichkeit zerlegen, aber auch aus den einzelnen Elementen vor unfern Augen erftebn laffen will.

Den von ber Romantit beförberten Studien wirbt Wilhelm Schlegel von 1801 bis 1804 in Berlin burch elegante Borlesungen, die uns hapm\*) erschlossen hat, Anhänger und Sünger; banach in Wien. In Dresben lieft Abam Müller, später Friedrich Schlegel. Wilhelm pflügt nicht selten mit fremdem Ralb, ift blind gegen das Aufflärungszeitalter, zu freundlich gegen bas Mittelalter ober ben neuen Göten Calberon, absurd verneinend gegen Molière, überlessingisch gegen die Tragodie bes siècle de Louis XIV. voreingenommen 3. B. gegen ben Dichter Leffing und gegen Schiller was ber Wiener Cyclus einigermaßen fühnt - furg, es fehlt an unverantwortlichen Ginseitigkeiten so wenig wie an Luden ber Renntnis, Die nur theilweis ihm gur Laft fallen. Dafür - abgefebn von bem Glang einzelner Partien, g. B. über bas griechische Drama, die "beutsche Rlias", Shakespeare - welche lichtvolle Darftellung, welche vergleichende Methobe, in dem erften Wiener Bortrag welche gesunde Auffassung echter Kritif! Die Litteraturgeschichte siebelt aus einer engen Behausung in einen Balaft über, ber viele Wohnungen mit freundnachbarlichem Berfehr enthält. Die



<sup>\*)</sup> Seither hat J. Minor biese "Borlesungen tiber schöne Litteratur und Kunst" vortrefflich in drei Banden herausgegeben, Heilbronn 1884 (Seufferts "Deutsche Litteraturbenkmale bes 18. und 19. Jahrhunderts" Bb. 17 st.).

Jahre der Fichtischen Wissenschaftslehre dulbeten keine Jsolirung. Rleinstram wird verschmäht, das Bedeutsame nur ausgelesen. Wenige Namen und Titel erscheinen, wie ja die Kriegsgeschichte nicht alle Kämpfer nennt, sondern nur Feldherrn und Helden, die Thäter der Großthaten. Wilhelm Schlegel, der als Erster einer philosophischen Systematik aller Künste nachgeht, zieht das gesammte Culturleben in Betracht. Behutsamer und planer, dafür bei weitem nicht so genial wie sein Bruder.

Friedrich, der ideenreiche Funtenschläger, bat immer gefät, aber selten bas Reifen ber Frucht abgewartet, und auf feiner ercentrischen Lebensbahn bas Jugendprogramm nur in Bruchftuden gelöft, wie benn Alles bei diesem vom Capital zehrenden Berschwender Fragment blieb. früben bellenistischen Arbeiten find von allgemeinster Bebeutung burch bie groke Charafteristit eines Bollsgenius und, mas bann unseren Blick für die litterarische Rolle der beutschen Landschaften schärfte, die so eindringliche Betrachtung ber griechischen Stämme mit ihren besonbern Gaben und Runftleiftungen. Der Unterschied von Antif und Modern wurde weiter verfolgt; im "Athenaum" eine wirre, doch an genialen Einfällen reiche romantische Afthetit aufgetischt. Auch die schlimmsten Ausschweifungen Friedrichs entbehren eines ernsten hintergrundes nicht. Der Bewunderer ber griechischen Hetaren und ber Bater ber "Lucinde" bat in ben Rabren. ba man nach freieren Normen ber Gesellschaft rang, bas theologisch-moralifirende Philisterthum bes achtzehnten Jahrhunderts auch aus ber litterarischen Kritif vollends verjagen belfen. Der Bertreter ber göttlichen Frechheit hat die Selbstherrlichkeit bes frei ichaffenben Genius, für die man feit Leffings rubiger Erklärung larment focht, befestigt und in feinem Leffing-Auffat, den fo herrliche Formeln wie die von der "productiven Rritit" gieren, Schriftsteller und Mensch als Gines gefaßt, Lessing im Leffing suchend. Sagt er bier ber Berliner Sippe, ben Nicolaiten, wie bas auch Schiller, Wilhelm Schlegel, Schelling, Fichte schroff genug thun: ihr habt nichts gemein mit ihm, so bat boch eben Friedrich Schlegel in die Litteraturgeschichte den Begriff ber litterarischen Generation mit gemeinfamen Boraussehungen, Beftrebungen und Bielen, einem gemeinsamen Lebensideal eingeführt. Gine schöne Förberung für die Auffassung ber Einzelerscheinung als Glied ber Rette; erhellend für bas Berhältnis älterer und jüngerer Männer nach Bererbung und Wandlung. Es ift Diltheys Berdienst, neuerbings mit Nachdruck biese Anschauung vertreten zu haben.

In der Detailbarstellung hastiger als Wilhelm, dessen Art er sich einmal, in dem Aufsatz über Boccaccio, mit Glück aneignet, einseitiger und gewaltthätiger als dieser, hat Friedrich mit den Wiener Borlesungen in großen Zügen eine allgemeine historisch-philosophische Litteraturgeschichte geliesert. Es geht etwas durch einander bei ihm, und zu Bieles wird berücksichtigt; nicht Einzelheiten, im Gegentheil: wir möchten mehr davon und wünschten ausgemaltere Bilder; doch im Streben, Geschichte des geistigen Lebens zu bieten, läßt er die Poesie zu kurz kommen. Der Anzeger der vergleichenden Sprachwissenschaft dringt in Käthsel der Urpoesie ein und ahnt chorische Hymnenpoesie. Er verfolgt die Zersetung des Kömerthums, Einstüsse dymnenpoesie. Er verfolgt die Zersetung der Kreuzzüge für die abendländische Dichtung. Große Gesichtspunkte, die geistvolle Gruppirung, das Festhalten der herrschenden Mächte, der Hintergrund mit unendlicher Perspective machen sein Wert zu einem bahnbrechenden.

Bahrend Tied, außer bilettantischen Experimenten an Minnefang und Epit bes beutschen Mittelalters, Dramen bes sechzehnten und fiebzehnten Sahrhunderts erneut und rühmlich die Geschichte des englischen Einflusses auf Aprer und seine Nachfolger anbebt, ichaut die iunae Romantit vom Heibelberger Schloß in die beutsche Borzeit belläugig. fröhlich, begeiftert gurud. Sie läßt ben Rnaben mit bem Bunberhorn ausreiten, beutsche Boltsbücher aus ber Rumpellammer ans Licht treten, Rinder - und hausmärchen als traute Gesellen in die deutschen Stuben wandern und alte Geschichten zum Troft der Ginsamkeit ein neues Leben in einem forglich gepflegten Bintergarten beginnen, den nur der fteife Philifter Brentanoschen Angebenkens mieb. Die Bollsthumlichkeit ift Schlagwort und Brufftein. Arnim ruft: "Wir suchen alle etwas Soberes, bas goldene Blies, bas Allen gebort; mas ben Reichthum unferes ganzen Bolfes, was seine eigene poetische Runft gebilbet, bas Gewebe langer Zeit und mächtiger Rrafte, ben Glauben und bas Wiffen bes Bolkes, mas fie begleitet in Luft und Tod, Lieber, Sagen, Runben, Spruche, Gefchichten, Brophezeiungen und Melodien: wir wollen Allen Alles wiedergeben, was im vieljährigen Fortrollen feine Demantfestigkeit bewährt, nicht abgestumpft, nur farbespielend geglättet alle Fugen und Ausschnitte bat zu bem allgemeinen Denfmal bes größten neueren Bolles, ber Deutschen; bas Grabmal ber Borzeit, bas frohe Dahl ber Gegenwart, ber Butunft ein Mertmal in der Rennbabn bes Lebens".

祉

Nicht zufällig schlagen die Boisseres in Heibelberg mit der Gemäldes sammlung ihren Sitz auf. Am Neckar und am Rheine wird altdeutsche Kunst aus dem Schutt gezogen. Die deutsche Geschichtsforschung — man gedenke Böhmers — empfängt von hier aus den Ansporn zum emsigen Sammeln, Meusebach den Spüreiser, die Orucke des sechzehnten und siedzehnten Jahrhunderts zu erzagen. Bon hier aus wird Ludwig Uhland zum Dichten und Forschen begeistert. Bon der Heidelberger Romantik gehn die Brüder Grimm aus. Das Mittelalter, bisher blind gescholten oder blind bewundert, sindet nun ein unbefangenes Berständnis, und durch die wissenschaftliche Behandlung des Altdeutschen wird allmählich einer methodischen Ergründung neuerer Sprach- und Litteraturepochen der Boden bereitet.

Und wie hätte der Litteraturgeschichte nicht der Aufschwung aller philologischen und historischen Disciplinen zu Gute kommen sollen, der den Schluß des achzehnten und die ersten Decennien des neunzehnten Jahr-hunderts auszeichnet? Der kritische Geist, der für Denkmäler jeder Art die Echtheitskrage stellte, der an der neutestamentlichen Überlieserung rüttelte, die Einheit der "Flias" auflöste, bald auch nicht bloß mit leichter Bermuthung wie Schlegel und Tieck die "Nibelungen" in Lieder zerlegte, der die Fabeln der römischen Königszeit abthat, der von durchlöcherten Brunnen zu reinen Quellen zurückbrang, Texte säuberte und herstellte, Metrik und Sprache studirte, der weite Begriff einer Alterthumskunde, die culturhistorische Forschung, das vergleichende Berfahren — all das und mehr ist uns zu Gute gekommen. Ebenso die allzu stricte Bersolgung der Causalität, welche die Schule Hegels, indem sie jede Erscheinung als nothwendig so und nicht anders nahm, zwar nicht gefunden, aber energisch auch in der Litteraturgeschichte bethätigt hat.

Der Namen bedarf es nicht, wie ich es mir auch versage, Wachler, Bouterwef und den faden Horn oder die bibliographischen Arbeiten von Koch und Jördens u. s. w. im einzelnen zu würdigen. Ich schließe vielmehr diesen Theil meiner Betrachtung mit dem Hinweis auf die erste wirkliche Geschichte der deutschen Dichtung, die von Gervinus; nicht um ihm vorzurücken, daß er Manches zu grämlich ansah und im Ziehen von Parallelen, deren ihm vortreffliche gelungen sind, das Maß überschritt. Wir verkennen die Mängel nicht. Er hantirte zu oft mit einer unbiegsgamen Elle. Troß Wilhelm Schlegel und der neuen formalen Philologie

30

achtete Gervinus wenig auf die Form. Er glaubte trotz Friedrich Schlegel, ausschließlich Geschichte der deutschen Dichtung schreiben zu können. Doch gedrungen darstellend, schried er sie mit historischem Tiefblick. Der Einzelne steht unter dem Bann der herrschenden Mächte; Vergangenheit und Gegenwart rüften ihn aus, damit er dann kraft seiner Gaben seinerseits Mit- und Nachlebenden den Weg weise. Nachdem Goethes "Dichtung und Bahrheit" die fridericianische Litteraturepoche geschildert hatte, saste Gervinus scharf die Bedeutung der staatlichen Verhältnisse für die Dichtung ins Auge, wobei auch an Schlossers starre "Geschichte des achtzehnten Jahrhunderts" erinnert werden mag.

2.

Duplex est doctoris academici negotium, docendi audientes alterum, alterum exercendi eos (Gottfried Hermann). Ich will Ihnen ein wissenschaftliches Glaubensbekenntnis ablegen, bevor wir in Colleg und Seminar eintreten.

Litteraturgeschichte foll ein Stud Entwicklungsgeschichte bes geiftigen Lebens eines Bolfes mit vergleichenden Ausbliden auf die andern Nationallitteraturen sein. Sie erkennt bas Sein aus bem Werben und untersucht wie die neuere Naturwissenschaft Bererbung und Anpassung und wieder Bererbung und fo fort in fester Rette. Sie wird die verschiedenen Ausgangspunkte zu vereinigen und ihre Aufgaben umfassend zu losen trachten. Die Bibliographie überreicht ihr einen Canevas zum Ausfüllen. Doch als statistische Wissenschaft giebt sie auch einen Überblick ber Production und ber Confumtion, der Ginfubr und ber Ausfuhr, der Bearbeitungen, der beliebten Stoffe, ber Aufführungen, ber örtlichen und zeitlichen Bertheilung, ber Auflagen und Nachdrucke nebst ben Neudrucken und Sammlungen. Einer verständigen Bibliographie wird ber Megfalender bes sechzehnten, bas Subscribentenverzeichnis bes achtzehnten Jahrhunderts, das Absatzregister ber Tauchnitz edition eine Quelle ber Erfenntnis. Sie lagt uns überschauen, was in einzelnen Gattungen geleistet worden ist und welche blühten. Wir betrachten die Abfolge ber großen und kleinen Gattungen und fragen, ob ein Dichter ein Feld ober mehrere bebaut — ich erinnere nur an den allgemeinen Unterschied zwischen den Griechen und den erperimentirenden Römern — und welche mit Glück; warum mit Erfolg ober Mikerfolg? Die Technik ber Gattung wird untersucht; Bermischung

ber poetischen Techniken und der Einfluß andrer Aunstgebiete nicht überssehn. Wir blicken, dankbar für Kobersteins Anleitung, auf die Theorie und das wechselnde Berhältnis von Theorie und Praxis.

Bir erörtern bie Form: Blüte, Verfall, Reformbeftrebungen. Robeit und Runftelei gelten uns als Zeichen ber Kranfbeit, die Congruens von Form und Inhalt als Zeichen ber Gesundheit. Herrscht Ginheit ober Bielbeit? Bas find die Lieblingsmaße? Die Geschichte des Ginflusses ber romanischen Metrit, ber antifen Berstunft, oder orientalischer Gebilbe muß geschrieben werben. Wird in biefer ober jener Gattung gebunbene ober ungebundene Rebe bevorzugt, wie man im achtzehnten Sahrhundert über bie Berstomöbie ftritt? Wie fam allmählich bas beutsche Drama jum Blantvers? Welcher Art ift das Verhältnis von Boefie und Profa? Wie fteht es um ben Reim, ben beispielsweise bie Gottichebianer ichutten und die Klopstockioner verponten? Wie steht es bei jedem Einzelnen um bie Reinheit bes Reims und um prosodische Sorgfalt? Wir verlangen eine Geschichte ber Dichtersprache, bes Stils, nicht nur für große Gruppen und im Bergleich mit ber jeweiligen Richtung anderer Runfte, sondern auch für jeden einzelnen Dichter. Siftorisch fritische Ausgaben, wie Goethe ja eine für ben "unermübet jum Beffern arbeitenben" Wieland gewünscht hat, muffen uns zu Silfe tommen. Bortichat (babei Erneuerung, Neuschöpfung, Entlehnung, Brovincialismen u. f. w.), Sontar, rhetorische Figuren werden behandelt; Überfluß, Öfonomie, Armuth gebucht. Läft ber Dichter frembe Sprachen auf fich wirfen, welche fennt er, und hat er gar in fremdem Idiom geschrieben? Man bente nur an die Reulateiner und die Überlegenheit bes Latein zur Zeit huttens, an Wedherlins Anglicismen, Logaus ober Rlopftocks Latinismen, die Gallicismen Anderer, an Friedrichs des Großen frangofische Poefie. Auch der Ginflug früherer Berioden der deutschen Sprache will studirt sein, und gerade die Gegenwart forbert wieber mit nachgelalltem Altbeutsch bazu auf. Wie steht ber junge Goethe jum fechzehnten Jahrhundert, wie Achim v. Arnim? was icopft ber Göttinger Sain, was Uhland aus Minnesang und Boltslied, was die Schule Scheffels? was scheidet Guftav Frentag von Felix Dahn? wie hat Richard Wagner seinen Sprachsud gebraut? Treibt ber Dichter Dialektpoesie, gestattet er seiner Mundart ein stärkeres ober schwächeres Recht über bie Schriftsprache, ift er als Dolmetsch thatig? Ber Goethes Boltaireübertragungen ober Schillers "Phadra" ftubirt bringt

tief in ihren und in ben französischen Stil ein. Er habe ben Boltaire in Musit gesetzt wie Mozart ben Schikaneber, fagt Caroline geistreich von Goethe.

Wie steht man zum Ausland? Der Begriff ber Nationallitteratur bulbet gleichwohl keinen engherzigen Schutzoll; im geistigen Leben sind wir Freihändler. Aber ist Selbständigkeit ober Unselbständigkeit, größere Receptivität ober Productivität, wahres ober falsches Aneignen sichtbar, und wie hat die deutsche Litteratur sich allmählich zu universeller Theilsnahme durchgearbeitet? Boran steht uns das Berhältnis zur Antike, die durch so verschiedene Brillen angeschaut worden ist. Es giebt auch in den Litteraturen ein "Prestige" und vielsachen Machtwechsel; es giebt Großmächte, solche die es einmal gewesen sind, solche die es einmal werden können.

Die deutsche Litteraturgeschichte will ferner, so aut wie die Kunftgeschichte, so gut wie die Forschung ber Friedrich Schlegel und Otfried Müller, die Rolle ber Landschaften im Berlauf der Entwicklung würdigen. Temperament und Lebensverhältniffe, die Mifchung mit anderem Blut find für jeben Stamm zu erwägen, Die geographische Lage zu bebenten. Das Binnenland bringt andere Runftproducte hervor als die Rabe bes Anders blüht in der Tiefebene, anders im Hochgebirge die Naturempfindung. Und specieller: mas ist das Krankliche bei Goethe, bas Sächfische bei Gellert, bas Schwäbische bei Schiller, bas Mecklenburgische bei Bog ober Reuter, das Ditmarsische bei Hebbel, das Märkische bei Rleist, das Österreichische bei Grillparzer, das Schweizerische bei Gotthelf ober Reller? Aber auch: was ift bas Stalienische bei Brentano, bas Frangofifche bei Chamiffo? Wie zeigt ber Often flavifchen, ber Weften romanischen Ginschlag im beutschen Gewebe? Auch innerhalb bes großen Nationalverbandes erfolgen Berschiebungen der litterarischen Bormacht. Lange fteht Öfterreich voran, im fünfzehnten und sechzehnten Nahrhundert Alemanuien, im fiebzehnten Schlefien, im achtzehnten läuft bas fteigende Breugen Friedrichs dem finkenden Sachsen Bruble den Rang ab, im neunzehnten rühren fich etwa die Schwaben. Einzelne Städte forbern besonderes Augenmert. Der Frangoje tann fich faft auf fein Bilbungscentrum Paris beschränken; ber Deutsche blickt auf Leipzig, Samburg, Balle, Breslau, Ronigsberg, Weimar-Jena, Berlin, Munchen, Bien, Burich, Stuttgart u. f. w. und auf die Schriftstellercolonien im Ausland. Nicht bloß für eigentliche Hofbichtung, die heute nicht mehr möglich ift, find die Bofe bedeutsam.

Die Birfung fann, mas auch von den früheren und den folgenden Fragen gilt, recht verschieden sein. Stammt ber Dichter aus einer Republit ober Monarchie? Stand seine Wiege in einem Dorf, in einer Landstadt. Grofftadt, Refidens? Ift es ein hiftorisch ausgezeichneter Ort mit bestimmten geistigen Trabitionen? Blieb ber Schriftsteller ftets im Lande feiner Geburt, ober ging er mitunter auf Reisen, ober fand er gar eine neue Beimat? Wir betreten, vielleicht durch Autobiographien und Bilbungeromane gefördert, sein Baterhaus, um in ber Sphäre ber Kamilie nach Bererbung Bu forichen und Charafter, Bilbung, Stand, Bermogenslage ber Borfahren au prüfen; benn verschieben ift Ausgang und Fortgang für ben Sobn bes Gelehrten und bes Ungelehrten, des Bauern, bes Bürgers und bes Abeligen, des Begüterten und bes Unbemittelten. Belchen Beruf erfor er fich, ober war ihm — nicht immer zum Segen — vergönnt, nur Dichter au fein? Alle Nebenumstände der Lebensstellung berühren feine Boefie. Die Rolle ber Stände und Berufe muß umfassend behandelt werden, wie bas für Klerus und Abel bes Mittelalters gefchehn ift. Go fchafft bas fechzehnte Sahrhundert in ben protestantischen Bredigern rege Schriftsteller und Bererber ber Bilbung.

Wir fragen Jeben, wie er es mit der Religion hält und welcher Art der religiöse Geist des Elternhauses war. Ist er Katholik, Protestant, Jude, und von welcher Schattirung; Christ, Unchrist, Widerchrist; Pietist, Orthodoger, Rationalist? Oder Convertit, und warum? Ist es eine Zeit der Toleranz oder der Unduldsamkeit, des Glaubens oder der Stepsis, der Stagnation oder der Neubelebung auf religiösem Gebiet? Für unser Jahrhundert wird das jüdische Element, seine Salons und seine Frauen, seine Journalisten und seine Dichter, sein Heine wie sein Börne, wird sein Fluch und sein Segen ein starkes, unbefangenes Augenmerk erheischen.

Die politischen Zustände find gleich den religiöfen zu mustern. Krieg ober Friede, Hebung ober Druck, Mißstimmung ober frohe Sicherheit, Indifferentismus ober Barteinahme?

Um den Bildungsgang des Einen zu verfolgen, muß man die Erziehung, den Zustand in der universitas litterarum und das Übergewicht einzelner Wissenschaften, die Tendenzen der Forschung, die Lebensanschauung, die Geselligkeit nach Frivolität oder Sittenstrenge, Freiheit oder Gebundenheit erfassen. Was ist, mit einem Worte, der Geist der Generation, und wie sind die Generationen in einander geschoben, denn Generation, und wie sind die Generationen in einander geschoben, denn Generationen

rationen\*) so wenig als Perioden der Litteratur oder Epochen im Dasein des Individuums lösen einander wie Schildwachen ab. Unter die große Rubrik "Bildung der Zeit" fällt auch die Frage nach dem Publicum des Schriftstellers. Für welche Genießenden, mit welcher Wechselwirkung schreibt er, aristokratisch exclusiv oder demokratisch für jedermann aus dem Bolk, emporziehend oder herabsteigend, angefeuert oder angeseindet? Die Werthschäung des Dichters an sich ist zu verschiedenen Zeiten verschieden. So wenig die Popularität allein ein Gradmesser der Bedeutung sein kann, sammeln wir doch eifrig Stimmen der Zeitgenossen. Die Jolirtheit oder die Zugehörigkeit zu einer Partei, sei sie von älterem Bestand oder neu gebildet, ist uns wichtig.

Wir erforschen die Stellung der Frauen, die man in Blütezeiten als Führerinnen ehrt und mohl zugleich als Mitbichtende begruffen fann, ohne daß Frauendichtung an sich ein Reichen frauenhafter Dichtung mare (Roswitha, Ava, die Hopers, die Gottschedin lehren es); die man in Jahren bes Niedergangs ignorirt. Neuestens find von Scherer geradezu "männifche" und "frauenhafte" Berioden unterschieden worden, mas gar nicht fo verblüffend zu wirken brauchte. hat doch Wilhelm v. humboldt icon 1795 in ben Horen "Über ben Geschlechtsunterschied und beffen Ginfluß auf die organische Natur", "Über männliche und weibliche Form" gehanbelt und Schiller (an Körner 2, 132) es schön und groß genannt, ben Begriff des Geschlechts und der Zeugung selbst durch das menschliche Gemüth und die geistigen Schöpfungen durchzuführen. hat doch Friedrich Schlegels Auffat "Über die Diotima" bem Berftandnis frauenhafter Zeiten ben Weg gewiesen. Seben wir uns boch überall angeregt, mannliches und weibliches, zeugendes und empfangendes Talent und auch männliche und weibliche Runftgattungen und Runftbegabungen zu unterscheiben. Rann boch niemand bas Frauenhafte ber Berifleischen Beit, ber romifchen Glegit, ber Myftif, des Pietismus, ber Goethischen Epoche, ber Romantif verfennen. Sollte nun nicht wenigstens versucht werben durfen, den mabrgenommenen Turnus aus bem Geschlechtsunterschied und einer Art Machtablösung in ber Menschheit zu erklären?

Das einzelne Werk hat seine Bor- und Nachgeschichte. Wir sehn es werden und wirken. Man braucht nur die Goethelitteratur zu überfliegen, um sich zu überzeugen, wie ungemein die Erforschung der poetischen Motive

<sup>\*) 3</sup>ch verweise jett auf die hochft anregende Betrachtung von Ottotar Lorenz, "Die Geschichtswiffenschaft in hauptrichtungen und Aufgaben" 1886.

vorgeschritten ift, wenn auch Ginzelne gelegentlich Runftwerke wie Cabaver fecirt. Dichter wie Schulbenmacher mighandelt und die "vhilologisch biftorifche Methode" jum Mantel ihrer Schwung und Gedankenlofigkeit gemacht baben. Wir bewundern Wilhelm Schlegels Scheibefunft, trommeln aber feinen concursus creditorum Wielands zusammen, pflichten vielmehr Beine bei, daß es in ber Runft fein fechftes Gebot giebt. Wir faffen Entlehnung, Reminiscens u. bgl. mit Scherer, ber für Quellentunde ber Motive so viel gethan bat, in einem febr weiten Sinn, benn "bie Broduction ber Phantasie ist im wesentlichen eine Reproduction. Aber alle ähnlichen Borftellungen finden fich gufammen in der Seele des Menfchen, fie verketten sich unter einander, sie verftarten sich gegenseitig. ein Dichter eine Begebenbeit barftellt, fo wirten alle Begebenheiten abnlicher Art, die er jemals erlebt, von benen er jemals gelefen." Wie die Runftgeschichte ben Gottvatertypus ober bie Abendmahlsbarftellung im Laufe ber Entwicklung verfolgt, so verfolgen wir 3. B. ben Typus bes Helbenvaters ober die Gruppe: ber Mann zwischen zwei Frauen. Wir scheiben die erlebten und die erlernten Motive, wir prüfen Bereinigung und Wandel, Steigerung und Abichwächung, Reichthum und Armuth, realiftische und ibealisirende Wiedergabe bes Beobachteten, Wahrheit und Unwahrheit, Drang ber Gelegenheit und Observang. Bir muffen gangen Berioden immer mehr die Austunft abringen, was an Affecten, Charafteren, Thaten u. f. w. ber Beobachtung zugänglich war. Aber bas liegt noch im Argen.

Die Geschichte bes Dichtwerfes schließt mit der Darstellung seines Rachlebens. Auch die Berbreitung ist hier zu überlegen, und ob ein Drama aufgeführt, ein Lied gesungen wird, ob Bearbeitungen ernster Art ober Travestien das Original ergreisen. Die Überlieserung wird geprüft nach ihrer Art (mündliche, schriftliche, gedruckte), nach ihrer Zuverlässigsteit. Reinheit des Textes ist das vornehmste Gebot. Seitdem Lachmann sür Lessing, der zugleich in Danzel einen wissenschaftlichen Darsteller sand, vorangegangen ist, hat sich auf diesem Gebiet eine große Rührigseit entsaltet, wenn auch noch nicht Alle zu sester Schulung und Methode gelangt sind und Manchen zur Besorgung von dichterischen Nachlässen oder Briefsschätzen die Principien sehlen. Doch wir haben Textkritit üben und aus den Barianten, immer mit der Frage nach dem Grund der Eeränderung, inneren und äußeren Wandel ersassen gelernt; wir unterscheiden Echtes von Unechtem, eigene Umarbeitung und fremde Correctur, auch die Mischung

in einem von Mehreren geleisteten Werk, wir weisen namenloses Gut seinem Urheber zu. Wie die Philosophen sich jetzt eine Kantphilosogie schaffen, so besitzen wir eine Goethephilosogie, welche die Götze, Werther und Jphigenien historisch-kritisch studirt und die Schichten innerhalb des allmählich entstandenen Faust gleich den Bauperioden eines Münsters erstennt. Wie der Kunstforscher von den Handzeichnungen ausgeht, so durchspüren wir Lessings oder Schillers Entwürse.

Ich babe Sie da in einen Wald von Fragezeichen geführt. De näher Die Litteraturgeschichte ber Beantwortung aller biefer Fragen ruckt, je fester fie fich auf die Geschichte, Die classische und Die deutsche Philologie ftutt. je porsichtiger gegen eitles Afthetisiren sie regen Berkehr mit ber Afthetik pfleat und einer inductiven Boetik nachgeht, um so gewisser wird sie ben Gefahren ber Phrase sowohl als ber Durre nie erliegen. Wer Groß und Rlein unterscheibet tann bei aller Andacht für bas Ginzelne fein jämmerlicher Mitrolog werben. Der "Leffingspecialift" und ber "Goetheforscher" foll bebenken mas Ste-Beuve (Causeries 4, 80) ben Montaignologues zuruft und mas ber große Effanist selbst ichon vor breihundert Sahren gefagt hat (3, 13, éd. Lemerre 4, 213): Il y a plus affaire à interpreter les interpretations, qu'à interpreter les choses: et plus de liures sur les liures, que sur autre subiect. Nous ne faisons que nous entregloser. Tout fourmille de commentaires d'autheurs, il en est grand cherté. Le principal et plus fameux sçauoir de nos siecles. est-ce pas scauoir entendre les scauants?

Kunstgeschichte und Litteraturgeschichte haben naturgemäß mehr als andre Fächer die Möglichkeit und die Pflicht, sich einer anständigen Popularität zu befleißigen, doch eben darum sind sie auf der Hut gegen schlechte Gesellschaft. Der Mitarbeit ernster Liebhaber und berusener Tageskritiker froh, wollen wir uns die Pseudolitteraten kräftig vom Leib halten. Bir werden nicht nach der Ziffer 1832 einen dicken Strich ziehn, sondern auch neueren und neuesten Schriftstellern lauschen. Analogien der Bergangen-heit können das Urtheil über Zeitgenössisches sestigen und an der Gegenwart gemachte Beobachtungen Ausschluß über Bergangenes spenden. So leite denn uns fort und fort die Losung Wilhelm Schlegels: "Die Kunstetritik muß sich, um ihrem großen Zweck Genüge zu leisten, mit der Geschichte und, sosern sie sich auf Poesie und Litteratur bezieht, auch mit der Philologie verbünden."

## THIS BOOK IS DUE ON THE LAST DATE STAMPED BELOW

## AN INITIAL FINE OF 25 CENTS

WILL BE ASSESSED FOR FAILURE TO RETURN THIS BOOK ON THE DATE DUE. THE PENALTY WILL INCREASE TO 50 CENTS ON THE FOURTH DAY AND TO \$1.00 ON THE SEVENTH DAY OVERDUE.

| AUG 27 1945          |                           |
|----------------------|---------------------------|
| 5Aug'563B            |                           |
| JUL 2 3 1956 LU      |                           |
| 3 Sep'60WW           | U.S. Carlotte             |
| IN STACKS            |                           |
| AUG 2 2 1960         |                           |
|                      |                           |
| REC'D LD             |                           |
| SEP 7 1960           |                           |
|                      |                           |
| 13May'63CB           |                           |
| REC'D LD             |                           |
| MAY 1 3 1963         |                           |
| OCT 26 1988          |                           |
|                      |                           |
| AUTO DISC.SEP 27 '88 |                           |
|                      |                           |
|                      |                           |
|                      | LD 21-100m-12,'43 (8796s) |

## **U.C. BERKELEY LIBRARIES**



C005380347

## M90701

PTI-

THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY



Digitized by Google

